



112

8-13



## Literaturgeschichte

206

# achtzehnten Jahrhunderts.



201

Bermann Bettner.

In drei Theilen.

Erfter Theil.

Die englische Literatur von 1660- 1770.

3meite umgearbeitete Muflage.

Braunfchweig, Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Cohn. 1865.

## Geichichte

ber

# englischen Literatur

601

ber Biederherstellung bes Konigthums bis in Die gweite Salfte bes achtzehnten Jahrhunderte.

1660 --- 1770.



Von

Bermann Bettner.

3meite umgearbeiteste Auflage.

Braunfdweig,

Drud und Berlag von Fredrich Bieweg und Sohn.

1 8 6 5.



Der Autor behalt fich bas Recht ber Ueberfepung vor.





### Vorwort.

Plan und Gliederung bes vorliegenden Bertes habe ich in ber Einleitung bargeftellt.

Bibliographifde Bollftanbigkeit ift nirgends beabsichtigt. Die Literaturgeschichte ist nicht Geschichte der Bucher, sondern die Geschichte der Ideen und ihrer wissenschaftlichen und funsterischen Formen.

Diefe neue Auflage ift eine vielfach umgearbeitete und vermehrte; fie barf sich auch eine verbesserte nennen.

Dreeden, im Frühjahr 1865.

Bermann Bettner.

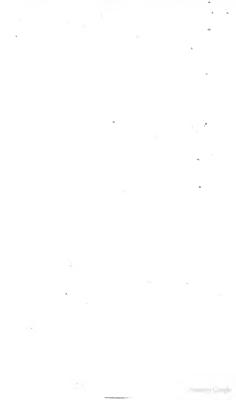

## Inhalt.

Ginleitung.

| tie Kumple ver auftdarung                                      |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| Erfter Theil.                                                  |  |
| Die englifde Literatur.                                        |  |
|                                                                |  |
| 1660 - 1770.                                                   |  |
| -                                                              |  |
| Erftes Buch.                                                   |  |
| Das Beitalter ber letten Stuart's.                             |  |
| 1660 — 1688.                                                   |  |
|                                                                |  |
| Grfter Abichnitt,                                              |  |
| Die Biffenfchaft.                                              |  |
|                                                                |  |
| Grstes Kapitel. Rewton und die Raturwissenschaft               |  |
| Soofer                                                         |  |
| 93aca                                                          |  |
| Berbert                                                        |  |
| Chillingworth                                                  |  |
| Hochefter                                                      |  |
| Blount                                                         |  |
| Drittes Rapitel. Das Königthum von Gottes Gnaben und bie Lehre |  |
| bon ber Bolfesouveranetat                                      |  |
| 1, Sobbes                                                      |  |
| 2. Filmer                                                      |  |
| 3. A. Gibnet                                                   |  |
| Breiter Abidnitt.                                              |  |
|                                                                |  |
| Die Dichtung.                                                  |  |
| Erftes Rapitel. Cpos und Lprif                                 |  |
| 1. Dilton                                                      |  |
| 9 Mutfav                                                       |  |

| - ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3weites Rapitel. Die Tragobie 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. Fraugofifche Ginfluffe und altenglifche Erinnerungen 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. Dryben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3, Lee und Ofway                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Drittes Rapitel. Die Romobie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. Die Berwilberung bes englifchen Luftspiels 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. Wyderley und Congreve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. Die Angriffe Bladmore's und Collier's und bas Lustipiel Farqubar's und Banbrugh's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| garquoare une Sanorugye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Outstan Work                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bweites Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| O to the transfer of the transfer of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Das Beitalter ber Konigin Unna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bon ber Thronbesteigung Bilbelm's von Dranien bis jum Tobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Georg's I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1688 — 1727.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erfter Abichnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Wiffenfcaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Control Country Con City to Conditation Comme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Erftes Rapitel. Der Gieg bes Conftitutionalismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Breites Kapitel. Pode und die Erfahrungephilosophie 147<br>Drittes Kapitel. Deiften, Moraliften und Freimaurer 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. Die Deiften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (Sollins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eyens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Telanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. Die Moralisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Chafteebury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Danbeville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. Die Freimaurer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| the state of the s |
| Zweiter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Die Dichtung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erftes Rapitel. Pope und feine Schule 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3weites Rapitel. Das moralifirende Drama und bie moralifden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bochenichriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Die Tragobie, Southerne. Congreve, Rowe. Abbifon 250<br>2. Die Komobie, Cibber, Steele, Cenflivre 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. Die Romone, Giover, Strete, Gemitore 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8. Gap's Bettleroper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. Der Tatler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. Der Spectator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. Der Guarbian 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Driftes Rapitel. Der lehrhafte und fatirifde Roman 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Drittee Buch.

# Das Zeitafter Georg's II. und Georg's III. 1727 - 1770.

#### Erfter Abidnitt.

|  |  | fina |  |
|--|--|------|--|
|  |  |      |  |

|                                                                        | ette |
|------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                        | 347  |
|                                                                        | 349  |
|                                                                        | 365  |
| 3. Abam Smith                                                          | 385  |
|                                                                        | 392  |
|                                                                        | 392  |
|                                                                        | 392  |
|                                                                        | 405  |
| (Sheiterfielb                                                          | 411  |
| 2. Die materialiftifche Gerthilbung Lode's burch Sartlen und Brieftlen | 422  |
| 3. Sume und bie Gefdichtefdreibung Reberifen's und Gibben's            | 125  |
| Sume                                                                   | 425  |
|                                                                        | 484  |
|                                                                        | 438  |
|                                                                        | 488  |
| Burfe                                                                  |      |
| Gerarb                                                                 |      |
|                                                                        | 442  |
|                                                                        | 444  |
|                                                                        |      |
|                                                                        | 451  |
|                                                                        | 452  |
| Beeb                                                                   |      |
|                                                                        | 454  |
| Barten                                                                 |      |
| Blair.                                                                 | 455  |
|                                                                        |      |
|                                                                        | 456  |
|                                                                        |      |

### Bweiter Abfcnitt.

## Die Dichtung.

| Erftes . | Rapi | tel. | Det    | Rot    | nar  | ٠     |      |      |      | ÷ |      |      |      |     |    | ÷ | ÷  |    |    |   | ÷   | 4 |
|----------|------|------|--------|--------|------|-------|------|------|------|---|------|------|------|-----|----|---|----|----|----|---|-----|---|
| 1.       | Mid  | arbi | en u   | nb b   | er 1 | nera  | liju | enb  | : 8  | a | nili | eni  | em   | an  |    | ÷ | ÷  |    |    | ÷ |     | 4 |
| 2.       | Det  | fon  | ifche  | Ren    | nan  | bon   | - 81 | elbi | ng,  |   | Øe∣  | lbfn | aith | - 1 | nb | 6 | ŏm | οЩ | et | u | ıb. |   |
|          | bie  | atır | dien   | Bei    | фш   | ıngei | n E  | ega  | rfly | ŝ |      |      |      |     |    | ÷ |    |    | ÷  | ÷ | ₹   | 4 |
|          |      | - 81 | ielbin | g      |      |       |      |      |      | ٠ |      |      |      |     |    |   |    |    |    |   |     | 4 |
|          |      | Œ    | elbin  | iith . |      |       |      |      |      | ÷ |      |      |      |     |    |   |    |    |    |   |     | 4 |
|          |      | 6    | mell   | et ur  | ib d | bega  | rth  |      | 7    | ÷ |      |      |      |     |    |   |    |    | ÷  |   |     | 4 |
| 3.       | Det  | hun  | nerift | ijdse  | Re   | ntau  | €    | tern | e'ø  |   |      |      |      |     |    |   |    |    |    |   |     | 5 |

| 3weites | Rapitel. Das Drama                                             | eite<br>514 |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.      | Das burgerliche Trauerfpiel und bas Chaufpiel ale bramatifches |             |
|         | Charaftergemalbe                                               | 514         |
|         | George Lillo                                                   | 514         |
|         | Coward Moore                                                   | 519         |
|         | Cumberland                                                     | 520         |
| 2.      | Boffe und Luftspiel                                            | 523         |
|         |                                                                | 523         |
|         |                                                                | 525         |
|         |                                                                | 526         |
| 3       | Garrid und Die Biebererwedung Chafefpeare's                    | 528         |
|         |                                                                | 534         |
|         |                                                                | 534         |
|         | Macpherjon, Chatterton, Breland                                |             |
|         |                                                                | 553         |
| а.      | 28. Gewper une or. Gurns                                       | 555         |

## Ginleitung.

Wenn benn nun gefragt wird: leben wir jest in einem aufgeflarten Beitalter? fo ift bie Antwort: Rein; wohl aber in einem Beitalter ber Auftlarung.

Rant.



### Die Rampfe ber Aufflarung.

Goethe vergleicht die Geschichte der Biffenschaft mit einer grofen Fuge; die Stimmen der Boller kommen erft nach und nach jum Borschein.

Ramentlich fur bie Literatur ber letten Sabrhunderte ift bies Gleichnis außerst bezeichnend. Die brei großen Rutturvolie, et, bie Englander, Franzofen und Deutschen, sehn ber Reibe nach ihre Stimmen ein; das eine Bolf führt das Thema fort, wo es das andere abbricht; und durch alle brei geht ein so durchaus einheitlicher gemeinsamer Grundton, daß niegends ein wahthaft lebensträftiger Gedanke auftaucht, der nicht sofort das allgemeine Eigenthum der ganzen gebilderten Welt wird.

England ging voran in jenen großen Bilbungstampfen; bie man als bas Beitalter ber Auftlarung zu bezeichnen pflegt.

Bwar batten sich icon überall, in Frantreich, in Holland, inn Deutschland breifte Anstange and Licht gewagt; aber sie waren unter ber Ungunst ber Umfande vertummert ober hatten wenigestens ihre volle Wirtung verloren. Frantreichs gedrudte Lage schiebter La Brupdre vortresslich, wenn er in seinen seinssiens sie Gestatterziehnungen, am Schusse harbandlung über Gebaratterziehnungen, am Schusse kandenblung über Gestafterziehnungen, am Schusse ausbricht, baß ein Wenfich, der Frangose und Ehrift zugleich sei, in der Santen ficher beengt sühle, deum als seien ihm alle großen Stoffe verschiedlich, delland, delland bei fichere Freistätte der ichtoffen; Solland, das eine Zeitlang die sichere Freistätte der

Dekarte, Spinoza und Bapte gemesen, versie in Ohnmacht und Abhängigkeit; und auch in Deutschland standen die Leibniz und Ahmassen von dassen verinzelt, als daß sie sereits von durchgreisendem Einssussie sien keinen. In England aber kamen die harrenden Keime zur Keise. Durch die großen Entbedungen Mentori's und durch die allgemein fassische Erschrungsspilosophie bode's gad es dem neuen Eeden sesten auf und ihrechtliche Kriede-Kraft; durch den Sturz der Stuarts eroberte es durgerliche und kriedliche Freihrit; seine gesunde Staatsberfassung und ihre schliche Kreide Krand, wurden sie unter dem Namen des Deismus in alle Kreise drang, wurden sie alle Kreise rage, wurden sie eine Start deutstende Borbist.

Franfreich folgte. Go großartig auch bie Bewegungen Englands maren, fie batten ichwerlich biefe fiegenbe Macht gehabt, bie fie in Bahrheit hatten, wenn nicht Franfreich babei eine vermittelnde Rolle ubernahm. Man hat mit Recht baruber geflagt, welch eine tiefe Schmach es mar, bag unter gubwig XIV. gang Europa fich ber Allgewalt frangofifcher Gitte und Sprache beugte. Sest aber murbe es pon bochfter Bebeutung, baf bie frangbfifche Sprache und Bilbung bie Sprache und Bilbung ber gangen Belt mar. Erft von Krantreich aus manbern bie neuen Ibeen geschaftig weiter. Macaulan fagt in feiner Abhandlung uber Balpole vortrefflich: "Die frangofifche Literatur ift fur bie englische geworben, mas Maron fur Dofes mar; bie großen Entbedungen in Phyfit, Metaphyfit und Staatswiffenfchaft geboren ben Englandern an; fein Bolf außer Franfreich aber hat fie von England unmittelbar empfangen; bagu mar England burch feine Lage und Gebrauche gu vereinsamt; Frankreich ift ber Dolmeticher zwifchen England und ber Menichheit gemefen."

Boltaire und Montesquieu gingen nach England felbft und ergriffen bort bie berrichenden Ibeen und Einrichtungen mit wärmster Begeisterung. Boltaire bibet und bereichert sich an den Schriften Newton's und Bode's; Wontesquieu schilbert und preift den Geiff des englischen Staatswesens. Frankreich tommt ihren Wagnissen willig entgegen. Rousseu ersteht, und Otderen, und mit ihm und durch ihn der Kreis der Encyslopabissen. Seiten ist der Einfluß der Lieteatur auf das Leben so gewaltig gewesen. Wohlt esdit es nicht an Frechett und Flachbeit, an Webertreibung und innerem Widerpruch; aber dies Schriftssten stehen schonungstos die Wunden der Jeit auf; die gang West lausscht ihnen theilnehmend und sucht ihre Worte zu Thaten zu machen. Der Geisse der Verlenung regt sich überall; nicht blos im Bürger, sondern fast ebenfosser im Abet und in der Geisse im Bürger, sucher naft ebenfosser im Abet und in der Geisse ischfeit; sein Mensch, außer etwa Christoph de Beaumont, der sanatische Erzbischof von Paris, wagt die alte Zeit und das alte Regiment zu vertheitigen. Die Regierung versolgt diese Schriffeller und verbrennt ihre Bücher; in der öffentlichen Meinung aber bleiben sie nach wie vor die gesseiterten Selben.

Es ift befannt, wie jest einige eble und weife Rurften und Staatsmanner ben Berfuch machten, bie Bermaltung ibrer ganber im Sinn biefer neuen Ibeen umgugeftalten. Friedrich ber Groffe mit feinem icopferifchen Geifte gab querft bas erhabene Beifpiel; bann Pombal, Jofeph II., Struenfee, Peter Leopold von Toscana und Pascal Paoli von Corfica; und mer gebachte nicht eines Beccaria, Filamgieri und Tanucci in Italien, eines Campomanes in Spanien? Bir erleben bas bochft eigenthum= liche Schaufpiel einer gewaltfamen, von oben ausgehenben Um= malgung, bie Schloffer mit um fo großerem Recht eine monardifche Revolution genannt bat, weil in ber That bie Bolfer felbit, flumpffinnig am Altuberlieferten haftenb, nicht felten ben trefflichften Dagregeln offenen ober verftedten Biderftand ent= gegenstellten. Befonbers fanten bie fublichen Bolfer balb wieber in ihre alte Erffarrung gurud; unter jahrhundertelangem Drud hatten fie Burbe und Spannfraft verloren; um ein Bilb Riebuhr's ju gebrauchen, Die anfangs willfurlich ausgestredte Sand bes indifchen Fafire erlahmt julest wirflich.

Anzwischen war auch Deutschaln nach langer Erschlaffung wieder erstanden. Balb sogar wird est anfübrend und tonangebend. Mit wahrhoft wunderbarer Baldheit überstügelt esh, wenn auch nicht durch dußere Macht und Freiheit, so boch durch innere Bildung, durch Kunst und Wissensche, England und Frankrich. Aus bem Schüler wird es zum Lehrer.

Gottische, der so viel Geschmähre und um die Bildung seiner Zeit doch so unendich Aerbenstvolle, gerobnte durch eine Jomeelung am bie Strenge des franzschichen Alassischmus den verwilderten Geschmad wieder an Zucht und Negel. Alopstod lehnt sich am Milton, Wieland an die beitere Milto der engelischen und franzschssche Oppolarsphilosophen. Frische Beredustücken und franzschlichen Vopularsphilosophen. Frische Beredustücken und wieder auf und geden mit sicherem Schritt auf die Urquelle aller Dichtung und Bildung gurud, auf die Attendam, auf Galespantasser und von des enwichtungspelle Wolfsphantasse; und von diesen Grundlagen aus erzeichen sich sobardsphantasse; und von diesen Grundlagen aus erzeichen sich sobardsphantasse; und von diesen Grundlagen aus erzeichen sich burch und durch im höchstertisch, wie seit der von gedenen Tagern Shafespeare's nie wieder eine solche Dichtung vorhanden gewesen.

Und ahnlich in ber Philosophie. Der theologische Actionatismus, bessen erste Anslange sich in Deutschland aus Leibnig, und Wolfs flügten, bereicherte sich nunmehr an ben großen Errungenschaften ber englischen Deisten und Moralisten. Die überleserten Glaubenstehren, die den franzbischen Ausstätzen son ber nur eine Sache des Wisses und hohne woren, murben von ber beutschen Wissenschaft zur gründlichster Gelehrsamfeit und ehrsärzigiem Ernst gerprührt, betämpt und auf die ihnen innewohnenden Grundwadrheiten gurudgeführt. Teitebrich ber Große sand wurdig Zeitzenossen. Die flare und verstäntige Moralister, bie von ben Rationalisten und ben mit ihnen gusammenbangenben Moralphilosphen geprebigt wurde, verbreitete Sitte, Freinuth und religibse Ontbung. Und under erhob sich Kant's gewaltiger Gesse, der nach bem tiessten Studium ber Engländer und Frausosen sich ein Spstem bildere, das das gesammte sortschreitende Zeitbewußtsein gusammensafte, steigerte, klärte, und der Grunde und Erffein ausammensafte, fleigerte, klärte, und ber Grunde und Erffein ausamweisbares Bedürssiß bielbe, wer Allem über den Irsprung und die Grenze bes Dentvermbgens selbs fic Rechensfach ein unabweisbares Bedürssiß bereite, vor Allem über den Irsprung und die Grenze bes Dentvermbgens selbs fic Rechensfach abgulagen.

Die Bobe ber beutichen Bilbung und bie große frangofifche Revolution fint gleichzeitig. Schon bie unmittelbar Betheiligten fuhlten es, bag beibe Bewegungen im letten Grunde nur von einer und berfelben Triebfeber geleitet murben, von bem Berlangen nach Erkenntnig und Berwirklichung reiner und freier Menfdlichkeit. Die frangofifche Republit fenbete an Schiller und Rlopftod ben Burgerbrief, und unfere beften Beifter jauchgten ber Revolution fast einstimmig ju : wenigstens fo lange biefe von ben Graueln ber Schredensherrichaft noch frei mar. Baggefen fdreibt im Jahre 1794 an Reinholb: "3ch bante Gott noch immer jeben Morgen fur bie Gnabe, ju biefer Beit ber groffen inneren und außeren Offenbarung ber Bernunft und Freiheit gu leben." Aber bie frangofifche Revolution überfturgte fich und ichlug in Militarbefpotismus um; und bie beutiche Bilbung jog fich fcheu in fich jurud und tonnte feine Sanb= babe fur ein ihr angemeffenes Staatsleben finben. Mertwurbig ift bie Stellung, bie England in biefen Revolutionetampfen ein= nimmt. Machtig nach außen und verhaltnigmagig auch frei nach innen, fest es feinen gangen Stolg barauf, bas bereits Bewonnene fich ju erhalten. Es thut lieber einen Schritt rudmarte, ale bag es fich neuen unficheren Sturmen preisgeben mochte. Es rubmt bie Bortheile ber "happy constitution"

und ringt nach der Bucht außerer Frommigkeit; es fpateren Reformen überlaffend, bas Beraltete langfam, aber, wie es meint, sicher umzugestalten.

So weit gehm bie Kampfe bes achtjechnten Sahrbunberts. Noch heut fleben wir mitten in ihnen. Die Einen suchen bie leitenben Gedanken biefer Admpfe selbsichtig fortzubilben, bie erkannten Schwächen und Einseitigkeiten aufzubehen und bas Beitalter ber Aufftarung zu einem Beitalter ber allgemeinen, alle Ghichfen burchbringenben, wollen und gangen Bilbung zu machen; bie Anberen began lebhafter als jemals bie Unft, die Bererchtigung biefer Kämpfe von Grund aus in Frage zu ftellen und bie strömente Geschichte um Jahrhunderte zurückzutreiben.

Wie auch ber Burfel falle; diese solgene Kampse sind und bleiben eine ber merkwärdigsen Spochen bes menschlichen Geistes. Und immer wird es für die geschickliche Betrachtung eine ebense wichtige als anziehende Ausgabe sein, sich vom Wesen und Versaul verseiben ein möglichs anschaltsche Wild zu gewinnen.

Der Beg, ben eine folche geschichtliche Betrachtung einsichlagen muß, ift sehr bestimmt vorgezeichnet.

Beit die Efteratur der Aufflärung nicht ausfoliefilich diefem oder jenem Bolf zufällt, sondern nach einer bekannten Besichnung Goethe's durchaus Bestiftteratur ift, so kann eine Geschichte der Auftlärung nur eine allgemeine, d. b. eine die Birtungen und Gegenwirtungen aller abendländischen Bölter m zielcher Beise umfassinde Eiteraturgeschichte des achtgebnten Jahrhunderts sein. Und umgetehrt ist eine solche allgemeine Elteraturgeschichte des achtgebuten Jahrhunderts in ihrem innersten Wessen werden. Seitsam gemug! Bieber baben fich in biefem Sinne nur zwei Geschichtsicherbier biefer großen Aufgabe unterzogen. Nilemain unter ben Fangsfen, und Ar. Ch. Schioffer unter ben Deutschen. Beibe haben bafur überall bie verdienteste Anerkennung gefunden; aber Billemain ichlieft aus Unterntnis ber 
beutschen Sprache die beutsche Literatur gang und gar aus, und 
Schlosser, ber nach ber gangen Anlage seiner berühmten Geschichte bes achtzehnten Zahrhunderts ben politischen Ereignissen mehr Kaum geben mußte ale ben literarischen, begnügt sich in 
einer Literaturbetrachtung meift nur mit Winken und Andeutungen.

Wem es baher gelange, Die Umriffe jener großen Borgans ger wurdig auszufullen, ber burfte hoffen, eine nicht gang uns verbienftliche That begonnen zu haben!

Ich gestehe, daß mich seit langer Zeit ber Plan einer solchen geschichtlichen Darftellung lockte. Ich verhohle mir nicht, wie sowierig und führ bas Unternehmen ist. Aber ich sinde Eremutbigung in bem Gedonsten, bas, erreicht bas Gange nicht bas Biet, das mir vorssowerb, boch vielleicht manche Einzelheit einem giddlicheren Rachfolger einem brauchbaren Bauften liefert.

Der Gang der Darflelung ergiebt sich aus der Sache selbst. Der Ausgangspunft ist die englische Literatur; benn dort liegen in dem Aufbühren der Naturwissenschaften, in der Erschrungspillssphile und im Deismus die erstem selbständigen Aeugerungen bes neuen Geistes. Der erste Theil enthält daher die Geschichte der englischen Literatur von der Wiederberfeldung des Abnigsthums die zu der Zeit, in welcher die englischen Aufstärungsliven ihren Weg nach Frankreich sinden und Vollaufen. Montteduieu, Rousseau und die Encyslopädischen den euglischen Schriftstellern den Rang absaufen. Der zweite Theil schieder die Entwicklung biefer neuen franzhössische Literatur und deren umgestaltenden Einfug auf das Eeden und die Sitdung aller übrigen Vollser.

ber britte Theil bie beutiche Literatur in ihrer Bechfelwirkung mit ber frangofifchen und englischen.

An biefe brei hauptgruppen ichließen sich die Literaturen ber übergien Botter. Sie treten überall nur empfangend und nachabmend auf, nirgends bestimmend und anführend. Die Geschichtschierteilung vollzieht baber lebiglich bas Gericht ber Geschichte, wenn sie bieselben nicht als selbständige Spopben, sonbern nur als Epischen behandelt.

## Die englische Literatur

von der Biederherftellung des Königthums bis in die zweite Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts

1660 - 1770.



## Erftes Buch.

Das Zeitalter ber letten Stuarts, ... 1660 — 1688.

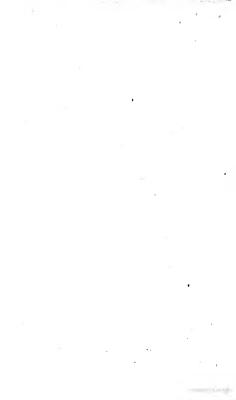

#### Erfter Abiconitt.

### Die Biffenfchaft.

#### Erftes Rapitel.

### Remton und die Raturmiffenfchaft.

England war in naturwiffenschaftlichen Dingen lange Beit hinter ben großen Forschungen und Entbedungen bes Jefflandes gurudegeblieben. In ber zweiten Salfte des fiebzehnten Zahrhunderts trat es an deren Spige.

Baco von Berulam, so wenig er auf ben Namen eines Naturtlundigen Anfpruch machen fann, hatte unbefangene und treue Sinnenbeobachtung als höchste Gesch aufgestellt und babei die schäftste Gescherung ber wissenschaftlichen Forschung und des religibsen Glaubens gefordert. Im Sahre 1614 batte Napier be Bogarithmen, 1619 Billiam harvey ben Kreislauf des Blutets entbeckt. Die Wirkung solcher ruhmreicher Anfings war unwerloren. Sie fleigerte und vertiefte sich, als die puritanischen Purgerfriege ben Orud und die Gewalt der alten bischöftigen heierarchie vernichteten.

Sur die durchgreifende befreiende Kraft diefer ersten englisichen Revolution ift es ein schlagendes Zeugnis, das zu berfels ben Beit, da die tiefften religibsen und politischen Rampfe die Bemüther erfüllten, und felbft die Wenigen, die vor den tobendem Wirren bes Tages noch eine Stunde fillen Denktond gewinnen fonnten, meist nur ben rasch verstiegenden Luftschlösser

ber beften Berfaffungeform nachjagten, nichtsbeftoweniger bie Raturwiffenschaft in ftetem Borfdreiten mar und in ber allgemei= nen Denfart fofort bie triebfraftigften Burgeln fchlug. Feinfinnig hat Budle in feiner Geschichte ber englischen Civilisation (Ueberfetung von Ruge. 1860. 28b. 1, Abth. 1, G. 315) bie bebeutfame Thatfache hervorgehoben, bag Gir Thomas Browne, welcher im Jahre 1633, als ber Thron noch mit einem aberglaubigen Ronig befett war und bie bifchofliche Rirche noch auf ber Sohe ihrer Macht ftant, in ber Religio Medici noch alle Borurtheile bes allergewohnlichften Bolfsaberglaubens in Schut genommen hatte, fcon 1646, nachbem ber Sieg ber Bolfberhebung entichieben mar, in feinen "Unterfuchungen uber gemeine und weit= verbreitete Errthumera (Pseudodoxia epidemica or Inquiries into vulgar and common errors) nur Erfahrung und Bernunft als bie beiben Grundpfeiler ber Bahrheit anerkennt und aufs nachbrudlichfte bie Leichtglaubigfeit ber Menfchen von ben Ueber= griffen ber theologischen Bunberlehre abmahnt,

In biefe flurmvolle Beit ber englischen Burgerfriege vornehmlich fallt bie glangende Ebatigfeit Bobert Bople's, welchen
bie Geschichte ber Naturwiffenschaft als einen ber gewaltigsten
Bahnbrecher auf ben verschiebenften Gebieten ber Physis und
Chemie preifi.

Die Wiederherstellung des Königthums that dieser friichen Rogiamfeit nicht nur keinen Abdruch, sondern erweiterte und beförderte sie. Der Zug der Zeit war unaussalfam. Und die turzsschige Regierungspolitik mochte überdieß meinen, dese neuw Beschäftigung sei am besten geeignet, die unrubige politische Erregung in ungesährlichere Gleise zu lenken; sie abnte noch nichts von dem engen Zusammenhang der Naturwissenschaften mit den höchsten religissen und philosobischen Fragen.

Schon feit langer Beit hatte ein auserlefener Rreis emfiger Forfcher bas Beburfniß gefühlt, fich ju gegenfeitiger Unregung

und gemeinsamer Urbeit fest aneinanderzuschließen. Manner wie Bonle, Bilfins, Ballis, Geth Barb und einige Anbere hatten im Sahre 1645 unter bem Ramen bes unfichtbaren Collegiums, "the invisible college", im Greeham College eine fleine natur= miffenfchaftliche Gefellichaft mit allwochentlichen Bufammenfunften aebilbet. Die Gefellichaft batte mit vielen Sinberniffen gu tam= pfen, jumal inzwischen einige ber bebeutenbften Mitglieber nach Orford verfett murben. Gleidmohl murbe fie immer gablreicher und wirkfamer. Um 28. November 1660 befchloffen baber bie Mitglieber eine formliche Atabemie ju errichten. Im Januar 1661 wenbeten fie fich mit ber Bitte um Beftatigung und for= bernbe Unterftugung an ben Ronig. Diefe Bitte marb bulbreichft gemabrt. Um 15. Juli 1662 murbe bie "Ronigliche Gocietat ju Bonbon", the Royal Society ober, wie ihr eigentlicher Zitel lautete, bie "Regalis Societas Londini pro scientia naturali promovenda" eroffnet. Es war bie ruhmvollfte That Karl's II.

Als die Geschlichaft gestiftet wurde, war das Experiment noch durchaus ungewöhnlich; die Geschlichaft bezeichnete das Experiment als ihre ausschließiche Methode. Und auf Grund biese neuen wissenschaftlichen Berfahrens entsaltete sie dale eine fo rastos vordringende Forscheren und Entdeckerlust, das dasselbe Seitalter, das in seiner Dichtung so matt und träge und in seinen politischen und sittlichanden so unterstulich und verwilbert ist, in der Geschichte der Maturosssssssschaften eine im höchsten Sinn des Borts epochemachende Stellung einnimmt.

Es ift überaus merkwürig, wedden lebendigen Wiederhall bie antegenden Bestrebungen sogleich in der gesammten Zeite steinmung fanden. Bor dem Beginn der puritantischen Bütgere friege waren besonders die Alterthumsstudien in vollster Blütte gewesen. Schon Cardinal Wolfen hatte untermüblich darnach gestrecht, die Kenntnis der griechischen Sprache und Literatur auf den englischen Scholen Genachten neu zu beleben. Die Kämpfe der

bettner, Literaturgeschichte. I.

Reformation maren biefen Beftrebungen fpater berrlich auftat= tengetommen: nicht Tradition, nicht Papit, nicht Concilium, felbft nicht bie lateinische Bulgata, fonbern nur ber Urtert bes neuen Zeftamente follte gelten. Rlaffifche Bilbung mar ein unbedingtes Erforberniß fur Alle, bie gur vornehmen Belt geborten. Beinrich VIII. zeichnete fich in feiner Renntnif bes Alterthums felbft por Gelehrten aus; tie Ronigin Maria fdrieb lateinifche Briefe, bie auch ein Erasmus wegen ihrer fprachlichen Reinheit und Unmuth bewunderte; Glifabeth veröffentlichte eine Ueberfebung bes Ifofrates und ibre Soffraulein fcmarmten in vertrauten Bergensergiegungen über Die Erhabenheit Plato's. Und ift es auch mabr, bag troballebem ber Bolfbunterricht fo burftig beftellt mar, bag Chatefpeare's Bater, ber ehrbare Alberman von Stratford, mahricheinlich nur mit Dube feinen Ramen fcbreiben tonnte, fo geigt uns boch gerabe Chatefpeare felbft gur Benuge, wie ben Unfvielungen auf alte Befdichte und Sage. mit benen er in feinen Dichtungen fo überrafchend verfcwende= rifch umgeht, überall williges Bebor und feinftes Berftanbuig entgegentam. Bahrend ber Berrichaft bes Puritanerthums mar Diefe Liebe jum Alterthum mehr und mehr gefchwunden. Die griechifde und lateinifde Literatur murbe pernachlaffigt: Barrom. ber 1660 jum Professor bes Griechifden in Cambridge ernannt mar, beflagt fich bitter, baf Riemand feine Borlefungen befuche : sich fibe." fagt er, veinfam wie eine attifche Eule, bie aus ber Gefellichaft aller übrigen Bogel ausgeftoffen ift." Rebt murben alle Rlaffen vom machtigen Strom ber neu anflebenben Ratur= miffenschaft fortgeriffen. Der Ronig felbft batte ein chemisches Laboratorinm in Bbiteball und nahm an ben Fortfdritten ber Uftronomie ben marmften Untheil. Barb, Bifchof von Galisburn, Bilfins, Bifchof von Chefter, Thomas Sprat, fpater Bifchof von Rochefter, ber Dberrichter Sale und ber Landfiegel= bewahrer Guilbford maren verdienftvolle naturmiffenichaftliche

Schriffeller. Es geberte jum Zon eines feinen Gentleman und einer gebilden 2abp, von Luftpumpen und Teleftopen, von Chriffen jurch 2005, won Chriffen in der unruhigen haft biefer modischen Begeisterung gar Rieles liegen, das den Satirifern jener Zeit, wie 3. 29. dem Bedicht Butter's an die «Königliche Societate und seiner Satire »der Elephant im Wondre mit Recht bodft ergobilden Stoff bot; doch durfen wir niemals vergessen, daß selbst biefe dietetantischen Thorbeiten und Uedertreibungen nur ein Beweis find, wie itesgreisen und alle auf das unmittelbare Leben geröchtet Beissenhauft war. Schiffight, Adeebau, Arzneifunde und alle auf das unmittelbare Leben geröchtet Wissenhaufter und Thatgeiten gewannen bie bedeutenbst Förderung. Wahrlagerei und Derenasauben verloren den Boden.

So umfassend und nach allen Seiten ausschauend bie Forfdungen ber toniglichen Gefellichaft waren, unzweifelhaft am emfigsten und am traftvollften wurde zunächft auch von ihr biejenige Gattung ber Naturwiffenschaft gepflegt, welche man bie mechanische Naturwiffenschaft nennt.

Diese Wissenschaft, die es mit dem rein mechanischen Auseinberwirken der an die körperlichen Eigenschaften der Schwere, Undurchöringlichtig. Archivet und Ensstielt gebundenn Naturdings zu thun hat, war mit Ausnahme des einzigen Archimedes dem gangen Alterthum und Wittelalter fremd gewesen. Sie entand erne dem Ende des siedsechnten Sachrhunderts. Bien da aber nahm sie geraume Seit unablässig alle hervorragenössen Konsten in Soften der den der nahm sie geraume Seit unablässig alle hervorragenössen Konsten und Varie sind hate; die Ackademien in Florenz, Condon und Varie sind bestätigtid aus dem Bedufring sichnellser Wittheilung und regster Bechsteinfrung hervorragsangen. In Holland war vornehmlich der große Hughgens, in England waren Weren, hoote, Wallie, Hamflete, und ungäblige Andere mit der Erforschung

-

und Begründung der gewaltigsten und tiefgreisendsten Aufgaben beschäftigt. Und in ihnen Allen Keimt und wächst die freudige Ueberzeugung, daß die Beit gekommen sei, in welcher endlich das lebte Geheimniß sich Aller Augen erschließen werde.

Und fiebe, biefe Beit kam wirklich. Ifaat Newton trat auf, entbedte bas Gefet ber allgemeinen Gravitation und führte burch biefes bie mechanische Naturwissenschaft für immer zu ihrem festen Abschuss.

Diese Gravitationssehre ift eine der gewaltigsten Eroberungen des menschlichem Geisste. Sie ist epochemachend nicht blos für die Geschichte der Aftronomie, sondern edenso sehr der für die Geschichte der gesammten neuen Bildung und Denkart.

Es ift baher eine Sache ber hochsten Bichtigkeit, in Befen, Ursprung und Birkung berfelben einen klaren Ginblid ju gewinnen.

Memton pollenbete fubn, mas Copernicus fubn begonnen batte. Saft um biefelbe Beit, ale bie großen Entbedungereifen eines Columbus, Gama und Magellan ben faunenben Menichen erft in Bahrheit bie mahre Geftalt ber Erbe gezeigt hatten, batte Ricolaus Copernicus auch bie Stellung biefer Erbe im Beltaebaube, ibr Berbaltnif jum Planetenfoffem und ihren geregelten gauf um bie Sonne erfannt. Im Jahre 1530 batte Copernicus feine Unterfuchungen vollenbet, im Jahre 1543 mar fein großes Bert: "Geche Bucher von ben Ummalgungen ber himmlifden Kreifea ericbienen. Ueberall batte fich bie Bahrbeit allmalich Bahn gebrochen. Bas hatte es ber romifchen Inquifition genutt, bag fie Giordano Bruno, beffen teberifcher Dantheismus bie erfte und urfprunglichfte Frucht biefer neuen Belt= anficht war, im Unfange bes Jahres 1600 in Rom offentlich auf bem Scheiterhaufen verbrannt batte? Bas batte es genunt. wenn felbft ber milbe und fonft fo verfohnliche Melanchthon auch von feiner Geite bie weltliche Dbrigfeit ju bewegen fuchte, eine

fo augenicheinlich bofe und gottlofe Meinung mit allen ihr gu Gebote fiehenben Gemaltmitteln ju unterbruden? 2Bas balf es. wenn fogar ein fo gefeierter Aftronom wie Encho be Brabe, obgleich von ber mathematifchen und phofitalifchen Richtigfeit ber neuen Unschauungsweise überzeugt, boch aus religiofen unb fittlichen Grunben fich ihr bartnadig miberfebte? Unter unfaglichen Berfolgungen und in bitterffer Urmuth batte Reppler nicht geruht und geraftet, als bis er bie fcmeifenben und fcheinbar regellofen Babnen ber Simmeleforper, melde Copernicus gmar richtig gefeben, aber noch nicht in Gefes und Regel zu bringen gewußt hatte, in jene brei großen aftronomifchen Befebe gufammenfafte, bie noch beute unter feinem Ramen unbebingtes Une feben haben. Und neben Reppler hatte Galilei ale ruftiger Mitfireiter gefampft. Bar in Reppler noch ein Stud mittelalterlicher Theosophie und Duftit gemefen, fo hatte biefer aller bithprambifchen Phantaftit ben Ruden gefehrt, und lagt nichts gelten ale bie ftreng mathematifche Begrunbung. Mit bem in Solland erfundenen und von ihm vervolltommneten Fernrohr hatte er bie Monbe bes Jupiter, ben Ring bes Saturnus unb bie Lichtphafen ber Benus entbedt und bamit unwiberleglich bemiefen, baf auch bie Benus um bie Sonne freife, und bag nicht, wie bie Parteiganger ber alten Unficht behaupteten, bie Erbe allein ihren Mont habe. Best mar bas Copernicanifche Guftem außer allem 3meifel. Mochte Galilei burch bie außere Roth gezwungen merben, bie Babrheit beffelben abaufchmoren; ein emig unvertilgbares "bie Erbe bewegt fich boch !" ftant in Aller Bemuther. "Die Jesuiten," fagt Pascal in bem letten feiner unvergleich= lichen Briefe, »haben eine papffliche Berorbnung erlangt, welche Galilei's Lehre von ber Bewegung ber Erbe verbammt; es ift Mles umfonft; wenn bie Belt fich wirflich rund berumbrebt, fo wird bie gange Menschheit jufammen nicht im Stande fein, fie am Dreben zu binbern, ober fich felbft zu enthalten, fich mit ibr

au brehen. Als die Wissenschaft nach England überstebelte, war daber das Zies, nach welchem jest die Korschung zu fireben hatte, klar vorgezeichnet. Das Geseh war entbeckt; es galt die Ursache bieses Geslehes und seine geheimnisvollen Zahlenverhältnisse zu finden. Und grade die Lossung bieser Ausgabe war die große Bat Newton's.

Rfaaf Remton mar gu Boolfiborpe bei Grantham geboren, am Beibnachtsabent 1642, ober nach unferer Beitrechnung am 5. Januar 1643. 218 Knabe, flein und fcmachlich, fill und in fich gefehrt, zeigte er gwar icon fruh viel Gefchidlichfeit fur mechanifche Fertigfeiten, im Schulunterricht aber that er fich meber burch Unlage noch burch Aleif bervor. Da fam er im Jahre 1660 in bas Trinity College ju Cambribge. Bum boch= ften Erftaunen feines Behrers Barrow lernte er bie geometrifchen Cabe von Guflib und Carteffus faft fvielenb; von Unfana an mar er burchaus felbftanbiger Forfcher. Bereits 1664 entbedte er bie Infinitefimal- ober, wie er felbit nach feiner Muffaffung fie nannte, bie Alurionereconung, und balb barauf bie Unfange feiner fpater fo wichtig geworbenen Farbenlehre. Im Jahre 1666 trieb ihn bie beruchtigte große Deft wieber in feine borfliche Beimath; und bier mar es, mo, wie bie Sage ergablt, ein vom Baume fallenber Apfel ibm gur Auffindung feiner großen Bebre von ber allgemeinen Schwere bie erfte Unregung gab. Ungefichts biefes Upfels burchblitte ibn ber Gebante, bag in ben freifenben Simmelebahnen biefelbe Rraft wirte, burch welche ein fallenber Rorper jur Erbe gezogen merbe. Sogleich berech: nete er bie Bewegung bes Monbes nach biefer Bermuthung, Er fab fich jeboch getaufcht; er hatte, nach Daggabe ber bamale allgemein ublichen Unficht, ben Durchmeffer ber Erbe ju flein angenommen. Er lieft baber fur jest bie weitere Unterfuchung wieber fallen und wibmete fich als Profeffor ber Mathematit gu Cambridge, nachbem ihm fein gebrer Barrom

freiwillig feine Stelle abgetreten hatte, vorwiegenb optischen Stubien.

Es ift eine befannte Ergablung, bag im Jahre 1682 Remton in Bonbon einer Gigung ber foniglichen Gefellichaft beimobute, in welcher ein Bericht aus Paris verlefen murbe, bag bei einer neuen Grabmeffung in Franfreich fich ber Durchmeffer ber Erbe bebeutent großer berausgestellt babe, als bisber bie gewohnliche Unnahme gemefen. Remton, beißt es, babe fich mabrent biefer Sigung bas Befentliche jenes Berichtes aufgezeichnet, fei mit fieberhafter Saft nach Cambribge gurudgeeilt und habe nun mit biefer neuen Bablenbeftimmung feine lang jurudgelegte Rechnung aufs Reue begonnen. Schon habe er im Berlaufe ber immer flarer und flarer hervortretenben Bablenverbaltniffe beutlich gefeben, bag bie buntlen Dachte, welche in ben unenblichen Raumen bie Beltforper berumfubren, in ein pollig Rabes und Befanntes, in bie irbifche Schwere, in ben allereinfachften Begriff ber Daffe fich auflofen wollen, und bag alfo bie lebte Schrante gwifchen Simmel und Erbe fturge, ba fei er in fo gitternbe Bewegung ber Rerven gerathen, bag er, unfabig weiter ju rechnen, einen eben eintretenben Freund, ihm fturmifc bie Reber reichent, beauftragt babe, bie Rechnung ju Enbe ju führen.

Diese Ergabsung ift nichts als ein schones Marchen. Nicht nur, das bie Jahrbucher ber föniglichen Gesellschaft, bie Philosophica Eransactions, die sicher von Neuton gelein wurden, in den Jahren 1672—1682 wiederholt von Picard's neuen Messungen berichten, sendern ein vortrefflicher Aufläs in der Seinburgh Reviem (October 1643) beweist auch auf Grund neuer Quellen durchauß urtundlich, daß Neuton in diesen Jahren öfters in Folge äußerer Beranlassungen sein auf biese Frage begüssichen Rechnungen gessichtet und vervollständigt das Ramentisch geschad bies im Jahre 1679, als sein Fraund, der

große Raturforicher Soofe, ibn brieflich um feine Unfichten uber bie Gefete bes Falls und bie bamit jufammenhangenben Bemegungen ber Simmeletorper befragte. Jeboch tam er auch bamale noch ju feinem feften Enbe; er mar eben vollauf mit feiner Karbenlehre beichaftigt und wollte fich von biefer nicht unnothig abgieben laffen. Enblich gab im Muguft 1684 Ebmund Ballen ben letten Uniton. Sallen, von bem noch beute ber Sallen'iche Romet feinen Ramen bat, richtete fich nach feiner Rudfehr von St. Beleng, mo er ben fublichen Sternenhimmel emfig beobachtet hatte, nun ebenfalls auf bie Erforfchung ber allgemeinen Gefebe. Much er mar, wie fast alle großen Denter jener Beit, ber Gravitationslehre auf ber Spur; aber er fam nicht gur vollen Rlarbeit. Un ber eigenen gofung verzweifelnb, wendete er fich querft an Soofe und Bren. Reiner founte ibn wefentlich forbern, benn auf rein geometrischem Bege war biefe Aufgabe in ber That unlosbar. Da reifte er im Mnauft 1684 nach Cambribge gu Remton, um auch beffen Rath einzuholen. Remton ging mit erneutem Gifer an bie Durchficht feiner alten Papiere. Rovember beffelben Sahres befuchte ibn Sallen jum zweiten Dal. Jest konnte ihm Newton mit Giderheit feine lebten Ergebniffe mittheilen. Diet ift ber geschichtlich beglaubigte Berlauf ber Gache.

2m 10. December trug Rewton seine Lehre ber toniglichen Gesellschaft vor. Bundoft aber nur furz. Die volle Mittheilung geschab erst im Februar 1685. Wenn einige Geschichtscheiber biefe Mittheilung in bas Zahr 1683 feben, so beruht bies auf offentunbigem Arthum.

Run schrieb Newton sein großes Werk, "Die mathematischen Grunksche ber Naturphilosphie, Philosopiae naturalis principia mathematica», das nicht blos die Aftronomie, sondern die gesammte mechanische Naturvissenschaft umfast. Am 28. April 1686 reichte er vollständig das erste Buch an die könfaliche Giefellichaft ein, im Mary 1687 bas zweite, am 6. April besselben Jahres bas britte und lette. Newton konnte sich daher mit Recht rühmen, daß er sein großes und umsangreiches Wert in siedsehn bis achtzehn Monaten vollendet habe. Diese Schnelligstelt der Arbeit ist so flaunenerregend und so durchauß alle menschliche Kraft übersleigend, daß sie schlagend deweist, wie dem Kerfasse ich un Lange vor ibrer Berdssettlichung die Grundlebene sertig mit sich berumtrug. Es ist sein Zweissel, daß er sie fein abweisel, daß er sie dem Wege der Differenzialerechnung saut; bsseutis fabrung.

Die fonigliche Gefellichaft richtete im Ramen ber gangen Rorperschaft einen ehrenden Dantbrief an Remton und beichloß am 19. Mai, bag bas Bert fofort mit prachtiger Schrift in Grofiquart auf ihre Roften gebruckt merben folle. Leiber aber mar grabe bamals bie Raffe burch Billoughbn's Gefchichte ber Rifche febr erichopft; vielleicht ubte auch ber Reit feine Gegenwirfung, meniaftens miffen wir, bag Boote, ehrgeigig und mißgunftig, auf Die Ehre ber erften und urfprunglichften Urheberichaft Unforuch machen ju muffen glaubte. Rurg, ber Drud auf Roften ber Gocietat unterblieb; jeboch murbe am 2. Juni Ebmund Sallen beauftragt, Aufwand und Beforgung bes Drudes ju ubernehmen. Daber beift es auf bem Titel, bas Buch ericheine jussu, auf Befehl ber Gocietat; nicht sumptibus, auf Roften berfelben. Unter bicfen Umftanben murbe bie Musftattung ziemlich burftig. Es mar ein fleiner Quartbanb, ben man im Buchlaben fur gehn ober zwolf Schillinge verfaufte. Richtsbestoweniger ift bie Radwelt Sallen jum marmften Dant perpflichtet.

Dhne seine Bermittlung wurde bies Berk wahrscheinlich nie ober boch nur sehr unvollständig erschienen sein. Es gehörte zu ben Eigenthumlichkeiten Newton's, daß er ohne außeres

Drangen feine Studien niemals veröffentlichte, und auch biesmal erichwerte Newton, wie noch vorhandene Briefe beweifen, feinem Freunde gang entfehlich burch zögernde Peinlichteit die heraus- aabe.

Enblich im Sommer 1687 erschien bas gewaltige Werk. Balb wurde die erste Auslage vergriffen. Aber erft 1713 erfolgte die zweite; 1726, ein Jahr vor Newton's Tobe, die britte.

Laplace bat biefes Wert Newton's bas größte Wert bes menichtichen Geistes genannt. Wer eine Einsicht in bas Wefen und bie Denkart bes letten Jahrhunberts hat, wird freudig biefem Lobe beipstichten.

Mit Newton's Entredung erhielt bie Aftronomie ihre lehte ewig gittige Bollenbung. Die Thatfaden, die Copernicie richgig gefehen und Keppler in allgemeine Gefete gebracht batte, werben jest begriffen nach ihren inneren Gründen und in ihrer allgemeinen Bernunftnothwendigfeit. Dieftbe Anziebungekraft, mit ber ein fallender Stein von ber Erbe angezogen wird, geht durch alle Beltikforper, erftrectt fich auf jede noch fo große Entfernung und erhalt und ordnet die Planeten und Kometen in ihren Bahnen um die Conne, erhalt und ordnet den Mond in einer Bahn um die Erde, die Nebenplaneten in ihren Bahnen um ihre hauptplaneten.

Apelt hat in seinen "Spochen der Geschichte der Menschebeit. (Lena 1845. Bd. 1, S. 289) die altronomische Bebeutung vieser Entbedung ebenso sichen als sachtundig geschildert. Er sagt Durch Neuton's Eutderlung der Gravitation ist die gange physsische Astronomie zur Mechanis des Himmels verwandelt worden. Alle Lehrläge inner Wissenschaft des Himmels verwandelt worden. Alle Lehrläge inner Wissenschaft des Freiens einzigen mechanischen Abrorems. Die astronomischen Gesche sind siehen im die Abrokantie in der Schoen der Schoen der in der Webachtungen blos die zufälligen Elesund entlehnen von den Webachtungen blos die zufälligen Eles

mente, die auf feinem anderen Wege erlangt werden tonnen. Die Kepplerschen Gesches ließen sich sigheit mit größter Ertenge auß dem Princip der allgemeinen Angichung ableiten. Aber dieses Princip leistete noch mehr, als sich selbst die fühnste Erwartung davon versprochen batte. Die Stoumgen der elliptischen Planetenbahnen durch die gegenseitigen Einwirtungen der Korper auf einander, die verwiedelten Anomalien des Rondbaufs, die Bewegung der Apsidentlinien, die Beränderung der Ercentricitäten und Reigungen, die Bewegung der Anotenslinien, die Hendelt und Reigungen, die Bewegung der Anotenslinien, die Hendelt der himmelsköper, das Spiel der Sebe und Fluth, alles das, ja selbst die Wiederansgleichung aller Stoumgen und die Ungerstörkorfeit des Weltgebaues durch innere Ursachen, ergeben sich mit mathematischer Nordwendigteit aus dem einzigen Brundsche der allgemeinen Schwere.

Biel wichtiger aber noch als bie rein aftronomische Seite ift bie kulturgeschichtliche. Eine Belt fiebt vor uns, ohne Bunrer um Bultur, ohne Bwed und Thieben, in ihren freisenben Bahnen rein in sich selbst rubend und fich burch sich selbse erbaltent; eine Belt verbaltent; eine Belt werbaltent; eine Belt weiner flüwaltenber Geschmäßigteit. Aus einer phantaftiche Araumwollt tritt ber Menich erst jest in die Biefrlichfeit ber Natur ein. Die magischen Mächte ber Aftrologie find enthausbert; die Wunder ber alten Gotterlebre werben wissenschaftliche

Lamennais hat bas treffende Wort: "Warum gravitiren bie Körper gegeneinander? Weil Gott es gewollt hat, sagten bie Alten. Weil bie Körper sich anziehen, sagt bie Wissensichen, schaft."

Schon bie Beitgenoffen begriffen bie großartige Tragweite biefes genialen Burfs volltommen. Sallen führte bie erfte Ausgabe mit folgenbem Gebicht ein: Dffen zeigen fich une bee himmele innerfte Tiefen, Richt mehr verbirgt fid bie Rraft, bie bie außerften Rreife beweget; Rubig ftebet bie Conne, ben Belten allen gebietenb, Sich ju richten nach ihr; benn bulben fann fie es nimmer, Daß bie manbelnben Sterne bie richtigen Gleife verlaffen, Conbern fie regelt ben Lauf, fich febenb gur Ditte bee Beltalle. Econ enthullen fich une ber Rometen brobenbe Bahnen, Bir bewundern nicht nehr bee bart'gen Geftirnes Ericheinung Rennen ben Grund genau, marum bie filberne Bhobe Banbelt in ichwanfenbem Schritt, warum nicht fruber bereits Gie gezügelt bie Aftronomie, warum ihre Knoten Bieberfehren, warum ihre Cheibe fich fullet und mehret. 3a, wir wiffen, burd welche Gemalt bie medfelnbe Phobe Rudwarte treibet bae Deer, bas mallenbe Ceegras entwurgelnb, Und warum bann wieber bie Rluth jum Ufer fich binbrangt, Dffen zeigenb ben Schiffern bie brobent gefahrliche Sanbbant. 3mmer beidaftigte bies ben Beift ber gewaltigften Forfder, Best erfennen wir es, enthullt ift fur immer ber Schleier. \_\_\_\_\_\_

Sterblicke, ticktet euch auf und lasset die itrissiem Sergen, Kerschie und retennet die Araft des ewigen himmilissen Geistes, Preist den großen Auderder der gestlicken Wahrheit, Newton, Newton, der Wussen Geisebten, die höchste Jiered der Menschen. Ererblicken sin nicht vergömt, den Golden nicher gut erten.

Newton vor Allen steht baher an ber Spike jener besteienben Rämpse, die das achtsehnt Jahrhundert zum Jahrhundert ber Aufstäung gemacht haben. Und biese Abatsache wird nicht beseinträchtigt, wenn auch Newton seibst in seinen retigibsen Meinungen einen ganz anderen Weg wandelte. Newton allerdings siehe siehen Gott in ummittelbar einen Gravitationsgeseibse nach wie vor seinen Gott in ummittelbar einergessende Schäfzeit, indem dieser, wie er sagte, von Beit zu Beit wieder einmal hand and bas Wert segen misse, won Beit zu Beit wieder einmal hand and die Steffen derriebe ber Natur in neuen Schwung zu bringen; sondern er liebte es sogar, sich in den Propheten Daniel und in die Offensbarung Iohannis zu vertiesen, um aus diesen allerste Propheziungen berauszustügeln. Schon Leibnig bekämpste iene rohe Ansich werden der notwendigen Nachbülfe und Ausbelsserung einer

verfallenden Schöfung. Und was die Sauptsache ift, die theologischen Spielereien Bembon's find vergessen; feine tiefe Nature weisheit aber ift geblieben und bleibt in alle Emigfeit. Die Welfgeschichte ift das Weltgericht.

#### 3meites Rapitel.

### Die Unfange bes Deismus.

hooter. Baco. herbert. Chillingworth. Rochefter. Blount.

Bord Shaftesbury ber Acttere, ber berühmte und berüchtigte Staatsmann unterhielt fich eines Tages mit einem Freunde über die Urschen ber Religionsbereschiebenheit. Das Gespräch lief auf die Urbergeugung hinaus, baß die vielen Spattungen lediglich im Trug ber Priester und in der Unwissendig bestofts ibren Grund hätten, — alle verständigen Menschen feien aboch von einer und berselben Religion. Und was fur eine Religion ist dies von einer und berselben Religion. Und was fur eine Religion ist bies? rief mit einiger Ueberrachung eine Dame, die im Zimmer anwesend war und die bisher nur auf ihre Radel geachtet zu baben schien. Shastesbury antwortete verstegen: Meine Beste, von dieser Religion sprechen verständige Manner nur unter sich.

Diese Ergablung, die und John Toland aufdewahrt hat, wirst ein grelle Setressicht auf die vornehme Welt der damasie gen Zeit. Richt blos Schaftesbury, sondern auch William Temple, Rochester, Budsingdam, Mugrave fanden in Berbacht, mit ihrem Gott und mit der Kirche in sehr gespanntem Verhaltnis

ju leben. Ber die Denkmurdigfeiten bes Grafen Grammont ober einige englische Luftspiele aus Diefen Jahren gelefen hat, kann fich leicht in Die frechen Wibeleien Diefer Beltleute hineinbenten.

An sich ware biese mobische Freigeisterei von geringer Bebeutung. Ber wöhlet es nicht, baß sie nicht aus sittlieben Enst und prüsenber Einsicht flammnt, sonbern nur aus ben vorübergebenden Stimmungen eitler Blasirtheit. Innerlich bobl, ergbet sie sich beute an lästennden Spaßen und morgen srohmnelt sie doften nur um so scheinbeitiger, je nachdem eben die Laune des Tages Krömmelei oder Frechbeit gebietet.

Bion Bidrigfeit aber ift Die unleughare Tbatfach, baß auch ernfte Manner ber Wiffenichaft zu ben herrichenben Glaubens lebren in bewußtem Gegentab fleben. Und zwar regte fich biefe freie Denfart in England icon frut und wurde in fteigenber Berbreitung allmalich bas gemeinsame Eigenthum aller beften Geifter.

Der Protesiantismus, ben Englandern erft außerlich aufgebrungen, war unter schweren Rampfen ihr eigenstes und tiefstes Leben geworben.

Wie eine Wurzeln das protestantische Areibeitegefühl ichon gun Zeit der Königin Esssaberin England geschagen, begaugt gun Zeit der Abnigin de Lisaberin England geschagen, begaugt aus de bettlichste de Bentumg und Anschauungsweise Shafespeare's. Webe dem plumpen Eiserer, der in die gewaltigen Dichtungen Shafespeare's einseitige Farteigweit geweit hierungen Gescherbererde der einer Vramatische Aber was ist das eigenste Lebensgebeimnis seiner Vramatischen Armyslitionsweise, sein für alle Hogiegest zietzigender Unterschied sowohl von den alten griechischen Argeiten wie insbesondere auch von Ealberon, der boch erst einig Zahrzehnte nach ihm zur Biltie and ihm zur Biltie and ihm zur Biltie and ihm zur Biltie and ihm gur Biltie Anschalespung und Gebenscheit. Seing eine Arleigischen Boraussesquan und Gebenscheit.

niemals religibs; Shatespeare's Erbse ift seine reine und freie Menschichteit. Niegends ist bei ihm auch nur die leisses Gwur von dem unmittelbaren Eingreisen eines überweltlich vonnderthätigen Gottets; bei ihm ist der Mensch immer gaug auf sich seicht gestellt. Das menschliche Gemuth, der Jusammenstoß der menschlichen Leidenschaft und Thattraft mit der unerschütterlichen Bernunft und Nothwendigfeit der sittlichen Beltordnung, sist das Tragische Schlässe. Spakespeare ist der Westnichten und der vollenderste Meister der Meister und ber vollenderste Meister der modernen Charaktertragbie.

Und biefe vollige Unabhängigfeit von allem firchlichen Befen, die bei dem Dichter der unbefangene Jug seiner gesunden und gewaltigen Natur ift, ist in der Form bewußter philosophischer Einsicht auch in der gleichzeitigen Wissenschaft scharf ausgeprägt.

Richard Booter, einer ber murbigften und angesebenften englifden Geiftlichen im Beitalter ber Ronigin Glifabeth, vertheibigt in feiner 1594 veröffentlichten Rircheuverfaffung (Ecclesiastical Polity) bie Macht und Gelbftanbigfeit bes menfchlichen Sandelns und Dentens mit einer Rubnheit, welche bas berebtefte Beugnif ift, wie bie freie Beltanfchauung Chatefpeare's nicht blos bas vereinzelte Borrecht bochfter Genialitat, fonbern bie allgemeinfame Lebensluft ber vorwaltenben Bilbung mar. »Das naturliche Daff, unfere Thaten ju beurtheilen," fagt Soofer (Berte. Bb. 1, G. 99), sift ber Musspruch ber Bernunft, welcher bestimmt und feftstellt, mas gut und mas ju thun ift." Richt ans ben Stellen ber beiligen Schrift haben wir bas Befen unferer Sittlichkeit abguleiten, fonbern vielmehr aus ber Unertennung ber Bahrheit, bag unfer Thun fittlich fei, wenn es ben Gefeben ber Bernunft entspricht (ebenb. Bb. 1, G. 151). Und bie gleiche freie Stellung nimmt Booter auch in ber Glaubenstehre felbft ein. "Es fei viehifch," meint er (G. 182), "fich burch aufere Behre leiten und bas Urtheil feffeln ju laffen unb, wenn Gründe adveichender Anschauung vorhanden seien, auf bies Gründe nicht zu hören, sondern wie Schase in der Heerbette Bettetammel zu soszen den zu wissen, warzum und wohln; es gehöre nicht zu unserem Glauben, daß eine Dberhoheit von Menschen bei Menschen gelten sollte zegen oder über die Bernunft.» Und weiter (S. 230): "Bas sei die Theologie anderes als die Wissenschaft von den göttlichen Dingen? Wie der binne eine Wissenschaft ohne natürliche Unterstüdung und Vernunft in den Augen der Menschan als etwas Vernünstiges erzscheinen?

Frang Bacon von Berulam, ber Philosoph, ift ichuchterner und gurudhaltenber ale Boofer, ber Theologe. Gin feiner und geiftvoller Ropf, aber ein ichlechter und zweigungiger Charafter, fucht er feinen religibfen Freifinn ju bergen und ju befconigen. Einerfeits ausbrudlich barauf binmeifent, bag ben bertommlichen Begriffen und Borurtbeilen ber firchlichen Ueberlieferung feine Dbmacht uber bie Freiheit bes Dentens und Forfchens guftebe, ba es unlittlich fei, wenn man annehme. Gott burch eine guae einen befontere mohlgefälligen Dienft gu leiften, warnt er boch anbererfeits wieber aufs porfichtigfte por ben Uebergriffen bes Biffens in bas Gebiet bes Glaubens. Bie wir bem gottlichen Befet zu gehorden verpflichtet feien, ob auch unfer Bille eigen= fuchtig fich ftraube, fo feien mir auch bem gottlichen Bort au alauben verpflichtet, moge babei bie Bernunft auch noch fo miberfpenftig fich anftellen; es fei ber Flug bes Jearus, bie Glaubens= gebeimniffe burchbringen ju wollen. Ja es wird von Baco foggr ber alte Gat wieberholt, ein Geheimniß fei um fo gottlicher, je abiurber und unglaublicher es menichlichen Mugen bunte. Gleichs mobl tann auch uber Baco's innerfte Ginnesmeife tein 3meifel fein. Dehr als in feinen Reben liegt bas Befen eines Menfchen in feinem Sanbeln. Bas aber mar fein icharfes Betonen ber Raturmiffenichaft, ber Ginnenerfahrung und bes Erperiments, wenn nicht ber entschiedenste Bruch mit den theologischen Engberzigskillen der vergangenen Jahrbunderte? Es ist Unverstand, an der Fadel von Baco's strenger Edristlichkeit schladten zu wollen; die Geschichtsschreiber der Historybeit baben Baco von jeder unter die ersten Erwecker des neum Gesstes gestellt. Wit richtigem Beschlib betrachteten die franzbissen Ausstätzer, namentlich die sognamnten Encossophien, Baco als ibren Abnetrun.

Philosophisch nicht so bebeutend als Baco, aber im Ausfprechen seiner Glaubensanfichten rufchattslofer, war fein jüngere Beitganoffe, Serbert von Gebreiten. Bie gobert, so macht auch herbert fein Sehl daraus, bag für ihn die biblische Offenbarung nur in soweit Geltung und Wahrteit habe, als die prufende Einsicht der Bernunft sie bestätigt.

Berbert brachte feine religibfen Zweifel und Uebergeugungen bereits in ein vollftanbiges Guftem. Gine ritterliche Golbatennatur, bie fich in ben mannichfachften Rriegsabenteuern bewegte und von Jatob I. auch in verwidelten Staatshanbeln gebraucht marb, hat er zwei Bucher gefdrieben, bie glangend beweifen, mas fur ein tief innerliches leben er troballebem fuhrte. Ihre Tis tel find: "Ueber bie Bahrheit (De Veritate, prout distinguitur a Revelatione, a Verisimili, a Possibili et a Falso. Paris 1624, London 1633)", und: "Ueber bie Religion (de Religione Gentilium, Errorumque apud eos causis, erfte un= poliffanbige Musgabe London 1645, poliffandia London 1663) «. Beibe Bucher fteben miteinanber im engften Bufammenbang; fie bringen, mit Befeitigung aller Offenbarung, auf bie allen Menfchen innewohnende Bernunftreligion. Das erfte Buch ift eine Rritit ber menschlichen Erfenntniß, bas zweite Buch eine Rritif ber Religion felbft. Buerft ftellt Berbert bie Bebre von ben angeborenen Begriffen auf; angeborene Begriffe, meint er, feien folche, uber bie bei allen Boltern Uebereinstimmung berriche und bie baber in ihrem letten Grund fur Thatfachen bes nas Bettner, Literaturgeichichte. I.

türlichen Inflintets zu halten seien; bann aber trägt er biese Anschie auf das Wesen der Religion über und will nur das alle unveräußerliche Grundwahrheit anerkennen, was allen Meligionen gemeinsam und daher als allen Menighen angesonen ber trachtet werden muß. Als diese Grundwahrheiten sührt herbert folgende sinn 1826 biese Grundwahrheiten sührt herbert folgende sinn bachfen Gott, 2) dieser dichte Gott muß verchert werden, 3) Augend und Krommigseit sind die wesenstidigen Theile bieser Gotteborrebrung, 4) der Mensch ist wesenstidigen Abeile bieser Gotteborrebrung, 4) der Mensch ist vergenstidigen Abeile dieser Gotteborrebrung, 4) der Mensch ist vergenstidigen Abeile dieser Gotteborrebrung, 4) der Mensch ist vergenstidigen. Das Gotte und das Beste wie die fünf Siche sinausgebt, ist ihm eitler Jusak, Fälschung herrschischustiger Priester. Wer die Religion von biesen Ausbuchfen reinige, sogg für die Westeberherstellung der ursprünglichen Naturs oder Bernumstreitgigten.

Und in gleichem Ginn macht Chillingworth 1637 in feinem beruhmten Buch "Religion of Protestants", welches in England noch beut ale bie befte Bertheibigung ber Reformation gegen ben Ratholicismus boch in Ehren gehalten wirb, bie Entscheibung ber firchlichen Streitfragen nicht von ber Muslegung ber Schrift, fonbern eingig und allein von ber Entideibung ber prufenben Bernunft abbangig; fein Menfch fei verbunben, bie Bebren ber Rirche, mochten fie auch noch fo mahr fein, glaubig angunehmen, wenn er finbe, bag fie ben Musfpruchen feiner Bernunft miberftritten. »Ich fur mein Theil," fagt Chillingworth (Religion of Protestants G. 133), "bin gewiß, Gott bat uns unfere Bernunft gegeben, um Babrheit von Unmabrbeit zu untericheiben, und wer nicht biefen Gebrauch von ihr macht, fonbern Dinge glaubt, ohne ju miffen marum, ber glaubt nur jufallig bie Bahrheit und nicht mit Musmahl; und ich furchte, Gott wird biefes Rarrenopfer nicht annehmen." Und meiter (G. 412); "Glauben ift fein Biffen, ebenfo wie brei nicht vier ift; mer weiß, glaubt und thut noch etwas mehr; wer aber nur glaubt, weiß nie."

Mit solchen tiefgreifenben Neuerungen war bem kinftigen Ornken und Forschen eine weite Auslicht geöffinet. Die Solung war gegeben; und soft alle soluteren Freibenker haben, mit wenig Ausnahmen, getreu an ibr sestgebanen. In dieser Beziehung ist es höchst bedeutsam, daß son biese ersten Bahnbeceder zur Erkläung der Berschiebenartigkeit der Rickjonen nur den Bormurf ber künstlichen Fälschung und des berechneten Priesterbertugs haben; ein Bormurf, welcher bei allen Auftsteren von dieserhent Jahren von der ein und achzehnten Jahrenwerts, bei den franzhissisch mimer und immer wiedersteht. Es gehört erst zu ben großen Eroberungen der neuern deutschau Bissischlich aber der und Wertschaft und deutschaft geschaft und die stiefte Kwenerbung gebracht zu boken.

Aus ben Lebensbeichreibungen und Briefmechfein jemer Zeit erhollt aufs bestimmteste, daß biese freisinnigen Ansschen übern den fchnessten und willigsten Eingang sanden. Des Maigeaug im Liste of Chillingworth (S. 220) erzählt, daß Chillingworth's Streitschrift, obzsied ein dieselber Kolloband, bereits in den ersten finn Manaten weit Ausgach erlebte.

Die immer tiefer greifenben firchlichen und politischen Kampfe waren gang bagu angethan, biese vorbringenben Gefinnungen von Jahr gu Jahr gu fleigern.

Schon herbert bekennt in ber Borrebe ju feinem Buch über bie Religion, baß vornehmlich ber Ueberbruß an ben unaufhörlichen firchilichen Streitigkeiten ibn jur Erforschung ber einen Bernunftreligion getrieben; er wollte im Bergänglichen bas Bleibente, im Bandelbaren bas Unwandelbare suchen. Diese firchlichen Streitigkeiten aber wutbeten immer heftiger und heftiger. Die englische Reformation mar von jeher eine unfelige Salbheit gemefen; nicht eine Lauterung bes inneren Glaubens, fonbern nur eine Uebertragung ber firchlichen Dberhoheit vom Papft auf ben Ronig. Daraus entsprangen bie blutreichen Rampfe bes Puritanerthums. Durch bie erfte englifche Revolution famen bie Puritaner jur Berrichaft; aber bas Uebel wurde nur um fo årger, benn auch bie Puritaner maren ebenfo verfolgungefüchtig und graufam, als nur jemale bie bifchofliche Sochfirche gewesen. Die ftreitenben Gegenfane ftanben fich fcbroff gegenuber, Parteiungen erhoben fich gegen Parteiungen, Secten gegen Secten; jebe machte ben Unfpruch, ben einzig mabren Glauben ju haben. Die Independenten, Die Eraftianer, Die Leveller, Die Quafer, Die Untinominianer, Untiscripturaner, Antitrinitatier, Arianer, Arminianer, Baptiften, Browniften, Enthufigften, Ramiliften, Libertinen, Muggletonier, Perfectioniften, Steptifer, Socinianer, bie Manner ber funften Monarchie, bie Latitubinarier u. f. w., u. f. w. mogten wild burcheinanber. Rach ber Bieberberftellung bes Ronigthums erlangte bie Rirche gwar niel pon ihrem Befit, nicht aber ihre alte Gemalt mieber. Und gulebt erneute fich gar noch ber muthentbrannte Rampf gwifchen bem Protestantismus und bem Ratholicismus. Der fcmache und leichtsinnige Ronig Rarl II. verftand nicht, Die erhibten Gemuther ju befdwichtigen; im Gegentheil! er marf in bie lobernben Rlammen nur neuen Bunbftoff. Es mar allgemein befannt, bag ber Ronig fich jum Papfithum neige und baf fein Bruber, ber Thronfolger, ein offen befehrter und fogar ein" eifriger Ratholit fei. Und als nun Rarl II. farb und in Safob II. ein enticbiebener Pavift auf ben Thron fam, ber es als feine hauptfachlichfte Mufgabe betrachtete, gang England um jeden Dreis wieder tatholifch ju machen, ba fluthete bie allgemeine Un= aufriedenheit immer hober und hober, bis fie in offene Revolution ausbrach. Jafob murbe gefturgt und vertrieben. Er hatte, mie

fpater ber Bifchof von Rheims von ihm hohnend fagte, brei Ronigreiche fur eine tatholifche Meffe eingesett und hatte biefe brei Konigreiche fcmahlich verloren.

Das allgemeine Rifbehagen erzeugte bas tiefste Ruhebebürfnig. Wenn hobbes in seiner Durchgreisenden Beise noch während ber Seit ber Ermenwellischen Reynblis ben Borfofiag machte, baß ein Leber auf bas Recht ber eigenen freien Ueberzeugung verzichten milst und baß nur ber Kinig zu bestimmen habe, welche Religion in seinem Staate gelehrt und geglaubt werben sollte, so zeigt bies beutlich, baß, je lebenschäftlicher bie Einen wätzeten, die Anberen auß Wiberwillen gegen biefes berrichfichtige krechliche Getreibe auch gegen bie Religion selbst allechauftla wurden.

Iener Ueberdruß alfo, ber einst herbert ju feiner freien Denfart gesührt hatte, waltete jete in ben weitesten Kreisen. Bas war natürlicher, als daß aus ber gleichen Ursache bie gleiche Wirfung entsprang?

Und bagu tamen jeht noch andere fehr gewichtige Ginwir- fungen.

Einerseits ber immer machtiger machfenbe Ginfing ber Naturwiffenschaften.

Micht alle Naturforscher verhartten in der Gläubigkeit Newton's. Wie Thomas Browne schon 1646 in seiner Unterluckung
ber die gewöhnlichen Bossessorutskeite die Runder der biblischen
Geschichte auf natürliche Erflärungsgründe gurückzusübren verfusch hatte, so bezeichnete auch der berühmte Geolog Abomas
Burnet in seiner Telluris sacra theoria 1680 und in der
Archaeologia philosophica 1692 die mosasses dehefungsgeschichte als vernunstwiderig und wollte sie höchstens nur als
eine bem schwachen Nerstande des Bossesson der
gesten lassen. Und ähnliche Besissies überall in beträchtlicher
Angabl. Wie bezeichnend ist es, dass der bekannte Philosophia

Malph Cudworth 1687 in feinem gegen die emportommende Freigeisterei gerichteten »Intellectualspitem» den Natursorichten den Borwurf macht, fie feien alle frank an der Pneumatophobie, b. b. an der Hurcht vor dem Geiffe, bafür aber litten fie an der Hydmanie, b. b. an rafender Liebe für die Schsfwelt, die fie aufs andchtigste als einzige Gottheit verehrten!

Andererfeits ber rege Berkehr mit ben großen Denkern, welche eben jest von Bolland aus mit ihren freifinnigen Anichauungen alle vorstrebenben Geister aufs lebhafteste bewegten und au neuen Biefen riefen.

Spinoga als Philosoph außerte junachft allerbings noch nicht feine eigenfte Birtung; feine gewaltige Ethit, Die uber= bies erft nach feinem Tobe 1677 in Die Deffentlichkeit fam. lag ber berrichenben Unich auungsweise ju fern, um fogleich in weitere Rreife ju bringen. Dafur aber mar ber im Jahre 1670 erichienene theologisch = politische Eractat nur um fo erfolgreicher. Der 3med biefer Schrift ging auf bie Bertheibigung ber unbebingteffen religibfen und philosophischen Gebankenfreiheit. Gie fuhrte aus, bag bie gewaltsame Unterbrudung bes freien Den= tens weber im Befen bes Staats noch im Befen ber Religion ihre Berechtigung finbe; im Staat nicht, weil biefer es nur mit bem banbelnben Menfchen ju thun habe und baber nichts in feine Gerichtsbarkeit gieben konne, mas nicht in eine thatfachliche Storung ber offentlichen Rube ausschlage; in ber Religion nicht, weil bie Religion nicht bas Bahre, fonbern nur bas Sittliche und Rugliche ju ihrem Musgangspunft habe. Diefer lette Sat war es, welcher ben theologisch = politischen Tractat fur bie reli= gibfen Rampfe fo wichtig machte. Denn um ihn zu beweifen, ntufte Spinoga bie allgemein binbenbe Rraft ber Bibel beftrei= ten. Spinoga that bies, inbem er bie Saupt = und Grunblehre aller driftlichen Theologie, bie Lehre von ber gottlichen Infpi= ration, angriff. Fallt bie Infpiration, fo fallen auch bie Bunber und Weisisagungen. Und so schließt ber theologisch politische Tractat in ber That alle Streitgrunde gusammen, bie nur irgend gegen biese Lebre gesigt werben können; fur bie vern nunftgemäßere Wibelertlätung wurde er ber mächtigste Anslog. Wie in einer Rufttammer standen bier die scharft geschliffenen Waffen für die Kampflustigen bereit. Wan braucht die Aufester ber nachsten gibe nur flüchtig zu burchmusstern, um sofort zu gewahren, wie eifrig sie sich beisenten.

Wem aber bie festgeschosene Weife Spinoza's zu ftreng war, der wendete sich an das große Worterbuch Bagie's und an die Zeitschriften Le Clerc's, Basnage's und Bernard's. Der Glaube wurde zum Bweifet, der Zweifet zum Rationalismus getrieben. Die Schranken bes engen theologischen Gesichtskreises wurden durch den freieren Blid ber allgemeinen Weltbildung burchbrochen, Gewissensfreibeit und religibse Duldung wurden bochste siellt der verberung.

Dibenburg, ber Sefretar ber toniglichen Gefellichaft ber Biffenschaften in Sondon, war, wie aus seinem herrlichen Briefwechsel mit Spinoga bekannt ift, ber langishrige vertrauteste Freund jenes Denkers; und Shastesbury und sein junger Freund Bode, die als politische Flüchrichte in Amsterdam freien Schuß anden, lebten mit Bapte, Le Glere und beren Gestinnungsgenoffen im innigsten Umgang. Bode veröffentlichte ben ersten Entwurf seines berühmten Buches über das menschliche Ertenntnisvermdgen zuerst 1688 im Januarheit von Le Clerc's Bibliothedzu universelle.

Wie unenblich weit werben baher bie schüchternen Anfange Hoober's nnb Baco's, herbert's und Chillingworth's jeht von bem jungeren Geschlecht überholt!

Booter, ber Zeitgenoffe Shatespeare's, hatte auf bie Unabhangigfeit ber Sittenlehre von ber Religion und Theologie hingewiesen. Bertieft burch bie großen Rampfe und Errungenschaften, welche inzwischen bie Gemuther ber Menschen erfüllt und gefebrert hatten, bildete jett ein anderer augeschener Gesige, licher, Richard Cumberland, spater Bischof von Deterborugh, in seiner Disquisitio philosophica de legibus naturae (1672) biese Anschauung gu einem vollständigen wissenstaturae (1672) biese Anschauung gu einem vollständigen wissenschaftlichen Syssem aus bem Besen und Bwed ber menschlichen Aatur selbst werben alle menschlichen abgeseitet.

Und noch entichiebener ift ber Fortichritt in ben religibsen Behrmeinungen.

Es giebt eine mertwurbige fleine Schrift, bie febr lebenbig veranschaulicht, wie weit bereits bie Bweifelfucht biefer Beit vorbrang und auf welche Grunde fie fid ju ftuben fuchte. Es ift bie Betehrungegefchichte bes Grafen Rochefter von Dr. Gilbert Burnet, bem nachber fo beruhmt geworbenen Beiftlichen ber Ronigin Maria, bem Bifchof von Galiebury; Bonbon 1681, beutiche Ueberfebung Leipzig 1732. Rocheffer, einer ber gugellofeften Buftlinge am gugellofen Sofe Rarl's II., ftarb in feinem vierundbreifigften Jahre an ben Folgen feiner Musichweifung ; im Beben mar er unglaubig gemefen, auf bem Tobtenbett fehrte er in bie Urme bes Glaubens gurud. Rochefter, auch in ber Literatur als migiger Gatirifer befannt, ift nicht blos ber fpot= tende Beltmann, fonbern weiß genau uber bas Bie und Barum feiner Unficht Befcheib ju geben. Bevor bem Geifflichen feine Betehrung gelungen war, fuhrte Rochefter weitlaufig aus, bag es gmar allerbings ein hochftes Befen gebe, bas bie Belt erichaffen habe und fie erhalte, bag man bies hochfte Befen aber in bie Riebrigfeit menfdlicher Leibenfchaft giebe. wenn man ihm Sag und Liebe und anbere berartige Gigenfchaften beilege; bie einzig vernunftige Beife ber Gottesverebrung fei einfacher Bobgefang; mas uber biefen binausgebe, fei eitel Erug und Flitterwert, von Prieftern erfunden, ihr Unfeben

und Gintommen ju mehren. Gbenfo gebe es gwar eine Unfterb= lichkeit ber Geele; aber feine Belohnung und Beftrafung im Benfeits fur bas Gute und Bofe, mas ber Denfch bienieben gethan babe. Gine geoffenbarte Religion fei gerabezu ein Unbing, bas einfaltige Bolt fei immer voll thorichter Bunber und Beiffagungen gemefen; vollenbs bie driftliche Offenbarung fei in fich fo aufammenhangelos und wiberfprechent und verliere fich fo febr in wiberfinnige Gebeimniffe, bag in ihr mehr als irgendmo anders fur abfichtliche Taufchung Gelegenheit fei. Much bedurfe bie Gittlichfeit nicht erft einer fold übernaturlichen Erleuchtung, fie fei im Befen bes Menichen felber begrunbet; mas bie Frommen von ber Rraft bes Gebetes ruhmen, fei leerer Brrthum; mer burch Arbeit ober burch anbere Berftreuung bie Bebanten vom Gegenftand feiner Begier ablente, empfinbe biefelbe Birfung. Und auch bier feben wir die naturwiffenschaftlichen Ginfluffe fehr beftimmt hervortreten. Richt nur, bag bie mofaifche Schopfungegefchichte wieber bem unbarmbergiaften Spott anbeimfällt, fonbern Rochefter flut ben Beweis fur bie Unmöglichkeit funftiger Belohnung und Beftrafung ber Seele grabeju barauf, bag bas Anbenten Deffen, mas bie Geele im Leibe gethan babe, nur im Gebirn fibe, mit ber Bernichtung bes Bebirns alfo auch alle Perfonlichfeit ber Geele verfchwinbe.

Der bebutenbste Griffifeller biefer Richtung unter ben letten Etuarts ist Charles Blount, geb. 1654, gest. 1693. Die Büdger, bie am meisen von ihm in Betracht fommen, sind seine Schrift-tleder bie Weltsere (Anima munal),. London 1679, bie Uederseigung von Philostrat's Leden bes Apollonius von Apana, 1680, und "Groß sif bie Diana der Ephefera aus bemielben Jahre.

Freilich auch bier wieder bie Ansicht herbert's, daß alle festen Religionsformen nur eigennübigs Erfindungen von Priestern sein, die die Menge durch allerlei erdichtete Oraket umd Offenbarungen zu berücken gewußt hatten. Aber

Blount richtet feine Ungriffe bestimmter und unmittelbarer gegen bas Chriftenthum felbft. Deshalb verweilt er mit befonberer Borliebe bei ber Biberlegung ber gottlichen Bunber Chriffi, infofern biefe als Bengnif fur bie Babrbeit und Gottlichkeit ber von ihm geoffenbarten Religion hingeftellt werben. Richt von Chriftus allein, fagt Blount, ergable man folche Bunber, fonbern von allen Religionofiftern, ja von allen alten Sectirern; nur fei bie Gelbftliebe und bas anergogene Borurtbeil im Denfchen fo berricent, baf Riemand von Borliebe fur fich und fein Glaubensbeffenntnif frei fei; ein Jeber betrachte bie Bunber aller anberen Religionen als Gaufelmert, bie Bunber feiner eigenen Religion aber als gottlich und unbezweifelbar; ber Beibe Sierofles ftelle ben Apollonius von Thana boch uber Chriftus, ber Chrift Eufebius aber Chriftus boch uber Apollonius. Blount faßt biefe Gebanten fury jufammen, inbem er nachbrucksvoll ausruft: "Rein! ich will mich nicht auf Bunber verlaffen, bamit nicht ber Magier Simon, bie Bauberer Pharao's, Apollo= nius und Unbere auch Glauben und Singebung von mir verlangen; mein Fuhrer foll einzig bie Bernunft fein, und fie wird ficher mein Chriftenthum nicht fcmachen." Diefe Ueberfetung bes Philoftrat mit ihren teberifden Unmerkungen murbe im Jahre 1698 unterbrudt, weil man fie fur bie argfte Schmabichrift hielt, bie jemals gegen bas Chriftenthum gefdrieben morben,

Unter biefen Umffanben war es sehr naturlich, bag, als England burch ben Sturz Jafob's II. zu völliger Freiheit ber Reb und Schriff tam, bie Anhanger biefer neuen Gebanken immer zahleichere und michtiger wurden.

Balb fing man an, ihnen einen eigenen Namen zu geben. Man nannte sie Freibenker (Freethinkers) der Deiften (Deists). Sie und da versichten die Gegner wohl auch schon, sie Atheisten zu nennen, um sie desto gehässiger der öffentlichen Berachtung preistzugeben. Neboch mit Unrecht. Bersteh iman unter Atheismus eine Denkweife, bie keinen von ber naturlichen Stoffwelf getreauten und unabhängigen, personlichen Gott kennt, so zeigt die urkunbliche Geschichte ber englischen Freidenker, daß erft in ben leiten Schriften Teland's unter König Georg I rein atheistlische Anfange sich regen.

## Drittes Rapitel.

# Das Königthum von Gottes Gnaden und bie Lehre von ber Boltssouveranetat,

Bobbes. Robert Filmer. Algernon Sibnen.

Politisch war die Zeit der letten Stuarts der Kampf zwischen dem unbeschrankten Königthum und dem freien Versaffungsleben.

Was war das für ein jubelnder Empfang, der dem König Karl II. zu Theil ward, als dieser im Jahr 1660 auf den Arvier steiner Wäter zurücklehrtel In der ungedeuren Menge, die sich am Ufer bei Dover zusammendrängte, gab es nicht Einen, der nicht vor trunkener Tussegung weinte. Freudenseuer leuchteten von allen Wergen, de siackten die Glossen aller Kriegen, Deb Rachts waren die Straßen von lustigen Gesellen erfällt, welche alle Vorübergehenden zwangen, auf gebogenen Knieen volle Gläse und die Geschübergehenden zwangen, auf gebogenen Knieen volle Gläse und die Gesundsbeit Seiner Geheiligten Majestät und auf die Verdammung des rothnässen Kell, d. h. des groodstammen Oliver Gromwell, zu trinken. Und noch ist seiterm nicht ein volles Kenschaften vergangen, da muß Karl's Nachfolger, Jasob II., auf einem schmalen Fisisernachen beimlich dei Racht und Rebel

aus London entfliehen und im fremden Lande eine sichernde Freistätte suchen. Die herrschaft des rechtmäßig angestammten Könlasbauses ist vorüber, für immer vorüber.

Mactaulah hat in seiner Abhanblung über Gir James Mactinloss bie Geschickte ber beiben leiten Stuarts passend in eine Abhanblung über Gir James Mactinloss bie 1678, ber zweite von 1678 bis 1681, ber britte von 1680 bis 1678, ber zweite von 1678 bis 1681, ber britte von 1681 bis 1688. Im ersten jener Beitrdume hatten bie eben abgesaustenen achtzehn Jahre beständiger Burgerfriege bie Mehrbeit bes Bolles geneigt gemacht, Rube um jeden Preis ersausen zu wollen; im zweiten Beitraum batten achtzehn Jahre Miftragierung jeht berselben Mehrheit bas Berlangen gegeben, auf jebe Gesche Sicherheit für bie bedrofte Freibeit zu gewinnen; im britten Zeitraum führte der haß gegen die Ayrannei zu erneuter Revolution.

Der Gifer ber Unbanglichfeit fur ben Ronig hatte fich in feinem erften Musbruch überfturgt. In wenigen Monaten hatte man, um mit Macaulan ju fprechen, genug gehangt und geviertheilt, um bie gebaffigfte Buth befriedigt ju haben. Die Rundfopfpartei ichien fur immer übermunden; fie ichien allzusehr unterbrudt und gerfplittert, um jemals fich wieber gu fammeln. Run bob bas Burudftromen ber offentlichen Meinung an. Das Bolf begann ausfindig zu machen, mas fur einem Mann es ohne alle Bebingung fein Bohl und Bebe anvertraut und feine gartlichfte Reigung gefchenft batte. Es fab fich unter bas Regiment von Rupplern und Poffenreißern geftellt, es fab eine papiftifche Konigin auf bem Throne und einen papifti= fchen Erben als Thronfolger. Es fab einem ungerechten Un= griff einen fcwachen Rrieg folgen, und ben fcwachen Rrieg in fchimpflichen Frieden enten. Es fab eine bollanbifche Flotte triumphirend in die Themfe fahren. Es fah die Tripleallian; gebrochen, bie Schattammer verfchloffen, ben offentlichen Grebit erschüttert, die englischen Waffen in schmachvoller Unterordnung unter Frankrich. Die Regierung wurde jeden Tag verhafter. Und bald brach wieder unter Whigs und Tories, im Parlament und auf den Straßen, der offenste und gefahrbrobenbste Widerfand hervor.

So mar bie Stimmung in ben Jahren 1678 und 1679. Die religiofen Birren, namentlich Die Aufhetzung Dates' gegen bie Jefuiten, traten bingu, bie Aufregung immer milber gu machen. Doch einmal fchien es, als zeige bie Gefchichte bem Ronig einen rettenben Ausweg. 3m Jahre 1681 fant eine britte große Benbung ber öffentlichen Deinung fatt. Es maren gegen bie Papiften bie blutigften Greuel verubt; ber Bag mar allmålich abgefühlt. Der Ronig, ber fich geweigert batte, in bie Thronausichlieffung feines Brubers Jafob zu milligen, ichien als ein Mann von Ehre gehandelt gu haben. Die große Maffe fehrte nach ber Entfremdung mit erneuter Liebe ju ihrem Ronig jurud. Doch ber Friede mar nur von furger Dauer. Der Ronia ftarb. Es folgte Satob II. Much biefer batte anfangs menia Urfache, fich uber Diffaunft zu beflagen. Gerabe je mifitrauifcher ibn bie Bbige betrachteten, befto niehr mar er, trop feiner allgemein befannten Borliebe fur ben Ratholicismus, ber Abgott ber Tories. Das erfte Parlament, bas unter ibm qu= fammentrat, war unterwurfig in einer Beife, bag in ber gangen englifchen Gefchichte nur febr wenige Beifviele abnlicher Untermurfigfeit gefunden merben. Der thoridite Aufftand Monmouth's trug nur bagu bei, feine Dacht zu befeftigen. Jafob mar faft unumfdrantt. Aber fein Unglud mar, bag er auch bie letten Schranken ber Berfaffung tilgen wollte. Er fuhlte fich burchaus ale Ronig von Gottes Gnaben; bas Bolf hatte in feinen Mugen feinen Willen und feine Rechte; wich will feine Bugeftanbniffe machen," wieberholte er oft, mein Bater bat Bugeffanbniffe gemacht und murbe enthauptet.« Uebergriff folgte auf Uebergriff,

Gewaltthat auf Gewaltthat; und gwar um fo rudfichtelofer, je bienftfertiger bie englifche Rirche und bie Tories felbft bas gott= liche Recht bes Ronigs gepredigt und bie eigenwillige Muflehnung gegen benfelben ale unter allen Umftanben verwerflich erflart hatten. Bulett aber fprang boch bie Gaite. Die Behre ber englifchen Rirde vom leibenben Gehorfam hielt nur fo lange vor, ale bie Macht ber Rirche mit ber Macht bes Ronige un= verbruchlich verfnunft mar. Als nun ber Ronig bie Beiftlichkeit felbft angriff und unumwunden bie Abficht aussprach, mit Un= wendung aller Mittel bie fatholifche Religion gur berrichenben Staatereligion zu machen, ba erhoben fich auch bie Bifcofe. ftellten fich an bie Spipe ber Mufftanbifden, und bie Univerfitat Orford, bie fonft immer fo treugefinnte, ichidte ihr Gilber in bie Munge, um bie Rriegstaffe ber Feinde gu fullen. Und ebenfo bie Tories. Gie maren bisher bie eifrigften Freunde und Befchuter bes Ronigs gemefen, benn unter ber Republit hatten fie Befchimpfung und Demuthigung erleiben muffen, und unter bem Ronigthum waren fie wieber ju Dacht und Ehren getom= men; jest aber erfuhren fie auch vom Ronig Rrantungen und Befchrantungen, wie fie ihnen felbft unter Crommell und unter bem Rumpfparlament niemals zugemuthet worben. Das anberte ibre Befinnung burchaus. Dit feltener Ginmuthiakeit ichaarten fich alle Parteien ju feftem Biberftand jufammen. Der Musgang ift bekannt. Un bie Stelle bes Ronigs von Gottes Gnaben trat ein Ronig, frei burch bas Bole gemablt.

Es ift eine fehr beachtendwerthe und bedeutsame Erscheisnung, daß in biesem Auf- und Niederwogen wechselnder Stimmungen sich zwei scharft entgagengesette Staatstheorien berausbildeten, von denen ble eine die wissenschaftliche Rechtsertigung bes Debpotismus, die andere die wissenschaftliche Regrandung und Durchssthung der Lehre von der Boltssouveranetat ist. Jene Theorie geht von Robert Filmer aus, diese von Algernon Sidney. Beide Anschauungsweisen verdienen eine nabere Betrachtung. Dieselsen Grundschep. Schlagworte, Schlüffe und Arugschüffe, mit denen noch beutzutage eine jede biefer Anschauungsweisen begründet und vertheibigt wird, sind bier bereits vollständig ausgeprägt. Es handelt sich einschau um die Krage, ob die Gwwalt der Könige vom Bolt siamme oder unmittelbar von Gott.

Ein Borlaufer Filmer's war hobbes gewesen; aber es ist ein Irrthum, wenn man hobbes immer nur als ben unbedingten Theoretiker bes Absolutismus bezeichnet.

Allerbings hatte auch Sobbes bie Gefammtmacht bes Staates, alle gefengebenbe, richterliche und vollziehende Gewalt, auf einen Gingigen übertragen, welcher ber gange, gleichfam perfongeworbene Staat fei; Alle ohne Unterfchied feien biefem Gingigen ichlechtbin unterworfen und mußten auf Befehl beffelben ohne Gemiffenszweifel fogar Bofes vollfuhren; Riemand als Gott tonne von biefem Gingigen Rechenschaft forbern. Aber mober iener feltfame Ginbrud, welchen bas Buch "lleber ben Burger" und bas Buch vom "Leviathan", in benen Sobbes biefe Unfich= ten uber ben Staat ansgesprochen batte, gleichwohl in ber nachften Umgebung bervorrief? Der Pring von Bales, ber nach: berige Rari II., beffen Lebrer Gobbes gewesen mar, verbannte ibn miggunftig aus feinen Mugen; Gromwell bagegen machte ihm bas Unerbieten, Staatsfecretar ber Republit gu merben, mas Bobbes feinerfeits freilich ausschlug. Der Grund biefer auffallenben Ericheinung mar ber innerfte Rern feiner Bebre felbft. Bobbes nimmt von alteren Staatbrechtslehrern bie Ibee bes Bertrage auf. Der Raturguftand mar ein Buftand ungezugelter Gelbftfucht, ein allgemeiner Rrieg Aller gegen Alle; ber Staat entstand, indem bie Denichen fich enblich vereinigten, jum Arommen ihrer eigenen Gelbfterhaltung auf ihren felbftfuchtigen Billen ju vergichten, und alle ihre Rechte und ihre Dacht an Eine Perfon ober, mas fur Sobbes baffelbe ift, an Gine Ror:

perfchaft ale bie Bertretung und ben Musbrud bes Gefammt= willens abgutreten. Bobbes prebigte alfo freilich ben Abfolutis= mus, benn nur in biefem ichien ihm angefichts ber greuelvollen Burgerfriege bie Burgichaft fur Glud und Frieben ju liegen; aber es fehlte biefem Abfolutismus noch eine fehr wefentliche Grunblage. Sobbes prebigte nur bie ichrantenlofe Mumacht ber Staatsgewalt, nicht bie unverbruchliche Legitimitat bes Ronigthums. Bom gottlichen Rechte ber Ronige und von beren unmittelbarer Einfegung burch Gott weiß er burchaus Richts. Boburch unterscheibet fich alfo ber Konig vom erften beften gu= fälligen Dictator? Belden Borgug bat Rarl Stuart vor Dliver ober Richard Grommell? Und mer tann es ichliefilich in Abrebe ftellen, bag, wenn bas Bolf überhaupt in biefer Frage betheiligt wird, es mit ber Beit boch auch einmal auf ben Ginfall tommen tann, feinem vertragsmäßigen Dberhaupte anbere Bebingungen bes Bertrags vorzuschlagen, mag biefer Bertrags: anberung auch noch fo fehr burch Sinberniffe und vorforgliche Bergichtleiftungen vorgebeugt fein?

Filmer handelt unendlich folgerichtiger als Hobbes. Filmer macht bie gottliche Weihe und Einsehung, bas -von Gottes Gnaden- zur bebingenden Grundlage und zum Angelpunkt bes gesammten Königthums. In biesem klaren und bestimmten Unterfoljet zwischen Filmer und hobbes liegt es, das bie Gegner ber königlichen Unumsschrantsteit, namentlich auch Sibney und Bode, sich nicht gegen hobbes, sondern mimer nur gegen Filmer wenten. Filmer bekämpfen sie auf Tob und Beben, von Hobbes dagegen entlichen sie die Wertragskisperie und modeln sie nach ibren Zwecken und Bedufnissien.

Das Buch Filmer's, das am meisten Bedeutung erlangte, is beitett: "Patriarroha or the natural power of Kings, der Patriard oder die naturilde Macht der Könige. Es erschie 1680. Ther eigentlich war es schon weit atteren Ursprungs.

Robert Kilmer. Baronet und einer altablichen Kamilie angeborig, geboren 1604, geftorben 1647, batte fein Buch mabrenb ber gegen Rarl I. gerichteten Bolfberhebung gefdrieben. Db= gleich es bamale nicht veröffentlicht murbe, mar es boch gur Beit ber Republit in ben weiteften Rreifen ber vornehmen Belt als Sanbidrift verbreitet, und gar manches foniglich gefinnte Bes muth erquidte fich an ibm in ten Rothjahren ber puritanifchen Unterbrudung. 216 bem Parlament bie Bill fur bie Ausichlies Bung Safob's vorlag und es baber galt, bie ftrenge Unverbruch= lichfeit ber gesehlichen Thronfolge recht nachbrudlich bervorzubes ben, murbe es von Ebmund Bohun, einem fanatifchen Unbanger ber Ctuarts, berausgegeben.

Gehr bezeichnend fteht bier an ber Spige ber Beweisfuhrung bie Beftreitung bes fogenannten Naturguftanbes ber Menfch= Bon feinem Standpunkt balt ber Berfaffer mit vol-Iem Recht biefe Unficht fur eine außerft gefahrliche. Rebme man an, fagt er, bag bie Menfchen wirtlich urfprunglich frei gemefen und nach eigenem Belieben fich ihre Regierungsform mahlen burften, fo muffe man allerbings auch bie Schluffolgerung jugeben, bag bas Bolf ober, beffer ausgebrudt, bie Menge bie Befugnif habe, ben Furften gu beftrafen und abgufeben, falls biefer bie Befebe eigenlaunig verlebe.

Bie aber ift biefer Echre von ber urfprunglichen Freiheit ber Menichen gu begegnen? Es ift nicht gu leugnen, bag bie erften Urheber jener Bertragstheorie bie Jefuiten fint, bie bamit bie Uebermacht bes Papftes uber bie weltlichen gurften gu begrunben fuchten; von biefen erft ging fie auf Sugo Grotius und auf bas philosophifche Naturrecht uber. Um bebeutenbften unter biefen jefuitifchen Staaterechtelehrern mar, nach Rilmer's Meinung, ber Carbinal Bellarmin, geboren ju Montepulciano 1542, geftorben ju Rom 1621. Begen biefen menbet fich alfo Silmer gunadft. Und gwar fo, bag er bem Theologen gegen=

bettuer, Literaturgefdichte. I.

úber bervorkehrt, wie biese Lebre durch und durch untbeologisch sei, wie sie der heitigen Schrift auf bas bestimmteste widerspreche, und sich baber auch nicht bei den Airchenvätern, sondern uur in heibnischen Gewähremannen finde.

Rilmer feinerfeits ftubt fich nun auf Die Bibel. In biefer ericheine fogleich Abam als ber erfte Berricher; Die monarchifche Berricaft fei alfo von Unfang an burd Gott felbft begrundet. Mue Thiere habe Gott paarmeife erichaffen : Abam ieboch allein und aus Abam erft Eva. Abam fei baber bas geborene Dberbaupt uber fein Beib und feine Rinder gemefen und von ihm fei bann bie Berrichaft naturgemaß auf ben alteften Sohn ubergegangen. Rach ber Gunbfluth theilte Roah Die Erbe unter feine brei Cobne, und als fich bie Bolfer nach bem Thurmbau von Babel nach allen Enben gerftreuten, ba maren an ben verfcbiebenen Orten wieberum bie Melteften bie naturlichen Berricher. Patriard folgte auf Patriard, und von biefen Patriarden fammen fortan alle folgenden Ronige. Die Ronige find baber ent= meber bie mirtlichen Bater ibrer Bolfer ober fie find bie Erben biefer Bater; und felbft wenn einmal biefe altefte Patriarden= familie ausstirbt, fo fallt bie Berrichaft bennoch nicht ber Menge auljeim, auf bag biefe fobann fich nach eigenem Billen ein neues Dberhaupt ermablen tonnte: fonbern es mablen, follte Die nachftaltefte Familie nicht mehr mit Gicherheit ju ergrunden fein, alle alteften Ramilien aus fich einen neuen Ronig. Und auch biefer neue Ronig leitet bann ben Urfprung und bas Recht feiner Macht nicht aus bem Bolf ab , fonbern ebenfalls gang unmittel= bar aus ber Gnabe Gottes, ber ihn an bie Stelle bes ausgeftorbenen Ronigsgeschlechtes feste. Der Ronig ift und bleibt baber unter allen Umffanben ber naturliche Bater bes Bolts; er hat bie Macht bes Baters uber feine Rinber und auch bie Liebe und bie Gorgfalt bes Baters. Es ift unnaturlich und burche aus gegen ben Billen Gottes, wenn fich bie Bolter ibren

Ronig felbft mablen; in ber gangen Bibel tommt feine vom Bolf unmittelbar ausgebenbe Ronigsmahl por; ben Ronig Saul mablt Samuel. Und vollenbe ift es unrecht und ftrafbar, wenn bie Bolfer gar feinen Ronig baben: Gott regiert immer burch bie Monarchie. Much bie Beiben mußten biefe Bahrheit anerfennen. Ariftoteles bezeichnet gwar nicht in feiner Politit, aber in feiner Ethit bie Monarchie ale bie befte Regierungsform. Die Romer fingen mit ber Monarchie an und enbeten mit ihr; Demofratien find immer blutig und bahnen meift Eprannen ben Beg. Beil bas Ronigthum von Gott ift, fo ift bas Ronigthum auch feinem menfchlichen Gefet unterworfen. Es ift feinem gangen Befen nach unumfdrantt. Der Ronig ift fruber als bas Gefeb. Der Bater richtet fich nach feinem eigenen Belieben, nicht nach bem Billen feiner Rinber und Knechte. Diefe vollige Unumfchranttheit liegt fo febr im Begriff bes Ronigthums, bag fein Rronungseib binbend ift, ber bie foniglichen Rechte gu beidranten trachtet. Dagegen fann ein wohlgeordnetes Parlament mit bem Ronigthum vertraglich fein. Denn biefes - mir boren bier bie Staatsweisheit (kingcraft) bes abfolutiftifchen Rarl I. - geht nicht vom Bolt, fonbern vom Ronig aus. Satte bas Darlament feinen Urfprung in ber naturlichen Freiheit bes Bolfes, fo tonnte es fich verfammeln, mo und mann es wollte. Aber es ift ber Ronig, welcher allein Drt, Beit, Perfonen und nabere Umftanbe ber Ginberufung bestimmt; alfo ift er allein es, ber bas Parlament leitet und burch baffelbe Gefete giebt. Sanbelt ber Ronig gegen bas Befet, fo ift er nicht feinen Unterthanen, fonbern nur Gott verantwortlich. Rur Gott ift ber Ronig ber Ronige.

Natürlich war ein Buch biefer Art in einer aufgeregten und parteisichtigen Zeit ein Ereigniss von der allerhöchsten Bebeutung. Es sonnte nicht fehlen, daß bald die begriftert sten Zustimmungen erfolgten, sehr bald aber auch die befrissten Bibersprüche. Ebmund Bohun, ber herausgeber beschäftigt fich in ber Borrebe, mit welcher er 1685 bie zweite Auflage bes Patriarchen begleitete, besonders mit ber Wiberlegung einer Gegenschrift, die unter bem Titel "Patriarcha non Monarcha" er-schienen war.

Reboch am wichtigsten und am tiefsten einschneibend ift die Gegenschrift von Algernon Sidnen, wie benn auch die freilich erft nach ber Ahronbesteigung Bilibelm's von Oranien erschienene Abhandlung Bode's - über die Regierung- als eine unmittelbare Entgegnung gegen Filmer zu betrachten ift.

Algernon Sibnen, ber jungfte Cobn bes Grafen von Leicefter, mar 1617 ju Bonbon geboren. Freiheitsliebenb, mar er ein begeifterter Unbanger ber Republit, biente im Parlamentebeer und mar Mitglied bes Gerichtshofes, ber Rarl I. verurtheilte; jeboch ftimmte er gegen ben Tob bes Ronigs. Unter ber Berrichaft Crommell's ging er als englischer Gefanbter ju Rarl Buftav, Ronig von Schweben. Rach ber Bieberherftellung bes Ronigthums lebte er fiebzehn Jahre in ber Berbannung, balb in Italien, balb in ber Schweig und in Frankreich. Muf Bermittlung feines Baters erhielt er 1677 bie Erlaubnig gur Rud's febr und murbe nun. 1678 in bas Unterhaus tretenb, ber gefurchtetfte Rubrer ber Opposition. Er mar einer von jenen ftarren und rudfichtelofen Charafteren, bie tros aller Ungunft ber Umftanbe auch nicht einen Bollbreit von ihren Dlanen aufgeben. Er lebte einzig fur bie Ibee ber Republit, und biefe mar ibm fo febr bas Sochfte und ausschlieflich Erftrebensmerthe, bağ er ju Gunften berfelben fogar bis jum ganbesverrath fchritt und guerft be Bitt, und ale biefer auf ben Borichlag nicht einging, fogar Lubwig XIV. aufforberte, England gur Republit gu machen : "eine fleine unbebeutenbe Republif (an insignificant commercial state),« fuhrt er in jenem Briefe an Ludwig einlabend aus, murbe Frantreich nicht ferner gefahrlich fein."

Spater wurde er in bas Ryehousecomplot verwickelt und am 7. Deember 1683, obgleich fur feine Schuld tein rechtskriftiger Bemeits beschäft werben konnte, gegen Recht und Gerechtigkeit enthauptet.

Sidney's Buch fibrt ben Aitel -Discourses concerning government, Unterschungen über bie Regierungsform. Ex predigt nicht offen bie Republit; beste archijebener aber bie Boltsspuveranetat. Es solgt ber Filmer'schen Schrift Schritt vor Schrift und best ichonungstos alle Schupfvinkel und Schiedwege auf, in welche bie trugerische Sophistit bie mensch liche Bernunft verloden wollte.

Es wendet fich baber vor Allem gegen bie theologische Grundlage Rilmer's. Rilmer felbft batte eingeftanben, bag alle driftlichen Rircheulehrer, bie tatholifden fomohl wie bie protes fantifchen, eine ibm entgegengefeste Deinung uber ben Staat ausgesprochen haben. Sibnen fagt fronifch : "Alfo gefteht Rilmer felbft gu, bag feine Behre unchriftlich fei." Darauf pruft er Rilmer's Beweisfuhrung naber. In ber That, fabrt er fort, ift Dichts laderlicher, als von einem Ronigreiche Abam's ober gar Abraham's ju fprechen. Der Patriard Abraham batte lange Beit gar teine Rinber, und von Jatob lofen fich feine Gobne los, fobalb fie felbftanbig merben. Das Schlimmfte aber ift, baff ju Abraham's Beiten noch Dogb und fein Cobn Gem lebten; wenn Abraham alfo beren ganb verlieft und fich eine eigene Macht grunbete, fo mußte er boch glauben, frei geboren ju fein. Aber es tommt noch ein weiterer, febr gewichtiger Umftanb bingu. Entweber ift bie vaterliche Gewalt untheilbar ober fie ift theilbar. Ift fie untheilbar, fo ift ber einzig rechtmaffige Ronig ber Rachfomme Roah's, und alle Bolfer, bie einen anberen Ronig anertennen, emporen fich gegen bas Befet Gottes und ber Datur; ift fie aber theilbar, fo gehort fie bem einen Bater fo gut wie bem anberen. Jeber Bater ift alfo König. If bies aber ber Kall, so hat dieser Zustand so lange gedauert, bis alle Bider zusammentamen und ein gemeinsames Gesete, bem sie sign unterworden, mit einanber vereinbarten. Wir tonnen, sagt Sidney, dieser Ansicht um so sicherer trauen, als sich in der gangen Bibel in der That auch nicht die mindeste Spur sindet, die fich eine Kota auch nicht die mindeste Spur sindet, die bei gemaßt vom Patriarchenthum abzuleiten.

Go wird bie Theorie ber Patriarchalitat hier gang von felbft mieber ju ber Ibee bes Bertrags jurudgeführt. Jeboch tann es verschiedene Urten bes Bertrags geben. Behalt fich jebe Ramilie fo viel Recht und Freiheit vor, als mit bem Recht und ber Freiheit ber Unberen vereinbar ift, fo ift bies bie reine Des mofratie; übertragen aber bie Gingelnen bie Berrichaft an einige Benige, bie fich burch Tapferteit und Beisheit auszeichnen, fo ift bies bie Ariftofratie; mablen fie gar nur ein einziges Dberbaupt, fo ift bies bie Monarchie. Alle biefe brei Arten ber Machtubertragung finden fich bei ben verschiebenen Bolferichaften. Die weifeste und größte Bahl ber Menfchen verwirft aber biefe einfachen Regierungsformen und gugelt burch bie Bermifchung berfelben bie eine burch bie anbere. Bie bem aber auch fei, unter allen Bebingungen und in allen Formen hat bie gefehliche Gewalt ihren Urfprung im Bolf. Und fur ben Erager ber Regierung ift alfo biefe Gewalt nicht ein angeftammtes Borrecht. fonbern ein übertragenes Umt,

Es ware weitschweifig und ermubend, wollten wir naher versolgen, wie Sidney die einzelnen geschichtlichen Worausfekungen Kilmer's in ihrer Nichtigsteit und Unrichtigsteit aufweifi. Er bebt bervor, das Gott unter den Juden ursprünglich nicht das Königthum, sondern die Aristokratie begünstigt habe, das Aristokreis um in spreit die Monarchie empfehe, als sie mit der Haltung und Neigung des Bolts übereinstimme, daß die Macht und Brobse der Kaliere

thum, sonbern in ihrer Republik liege. Die hauptsache ift, daß Sidney unter bestonerer Amvendung auf die englissen Bufdnebe aus Monarchie, Arissofatate und Demokratie gemischte Regierungsform für die vollenderste erkärt; denn in einer solchen Regierungsform könne niemals die Macht des Königs unumschraft sein, wie denn auch schon Samuel sehr wohl die Gelahren des unumschränkten Königsbumd gekannt und diese den Verlegen der der Verlegen der der Verlegen der

Wer verkennt, dog biefe Werfe Filmer's und Sidneys ber treue Spiegel ber schwankenden Zeitstimmung sind? Dort bie Lebre vom gobtlichen Recht ber Konige und vom undebingten Geborsam, hier die Lebre von der Souveranetat des Boltes und vom Recht und ber Pflicht bes offenen Widerfandes. Im Grunde sieht aber nur Behauptung gegen Behauptung, Gesinnung gegen Gestimmten, Zud wer mit seiner personlichen Ueberzeugung sich mehr zu Gidney als zu Kilmer binneigt, fann sich boch nicht verscheln, daß wie es derenkläß in seinem Buche mehr nur mit wohlmeinender Bererbtbeit als mit wirklich zwingender Beweisssuhrung zu thun haben. Eine Theilung der Gewalten und eine auf sie gebaute Bersolflung mit constitutioneller ober republikanischer Spise wird kaum geahnt, geschweige benn durchgeschiet.

Annerbold ber miffentschaftlichen Berhandlung fennte fich baber noch feine Bartei irgend eines erheblichen Uebergemichts einhmen. Aber was die Bilfentschaft nicht vollbrachte, vollbrachte ber unaufhaltsame Gang ber Ereignisse. Der schlimmtsk Reind bes Khnigthums von Gottes Gnaben war ber Knig selber. Macaulay lagt treffend in seiner Geschichte Englands: Die Unterbruckung bewirfte rosch, was Philosophie und Berechtamkeit

nie bewirkt hatten; die Angrisse der Gegner hatte das System Filmer's überstehen können, aber nie erholte es sich von dem Todebstreich, den ihm Jakob II. versehte.«

Die Bahl Bitheim's III. burch bas vom Bolf erwählte Parlament war ber folgenschwere Gieg Sidney's und bie erhes benbste Guhnung feines ungerechten Martyrertobes.

### 3meiter Abichnitt.

## Die Dichtung.

Erftes Rapitel. Epos und Lyrif.

Milton.

John Mitton fleht im Wendepunft zweier Zeitalter. Man kann ibn noch ben Beitgenessen Shakespeare's nennen, denn er war am 9. December 1608 geboren; und doch hatte er Recht, wenn er sich oft bitter barüber beslagte, er sei um ein volles Menschefen zu shat gekommen.

Wie turz und flüchtig waren die goldenen Tage ber englischen Dichtung vorübergerauscht! Shakespeare war nur darum to groß geworben, weil, wie man vortrefflich gesagt hat, der Wond der Romantik noch am Himmel stand, während doch ih Sonne der Aufläkung leuchtete. Run erblägte aber dies mittelalterliche Komantik immer mehr und mehr; die verfländigen, aber nüchternen Formen und Emirchtungen des modernen Staates traten an deren Stelle; Leben und Sitte verloren ihre reizvolle Friche und Fülle. Das batte die Dichtung sogleich zu bügen. Auch sie wurde kalt und nüchtern, geleht und gekünskelt. Shakespeare ist durch und durch ursprünglich und volks-

thumlich, er murgelt im innerften Grunde ber englifchen Boltsphantafie und ift nur bie bochfte Bluthe berfelben; felbft mo er feine Stoffe aus fremben Geschichten und Rabeln entlehnt, geftaltet er biefe boch immer nur nach ber Rothwenbigfeit ihres eigenen Befens und geffattet ben ihn rings ummogenben Formen ber italienischen Renaiffancebichtung nirgenbs binbenben Ginfluß. Bie burchaus anbere aber ericheint bie englische Dichtung fcon unter Jatob I., bem nachften Rachfolger ber Ronigin Elifabeth! Bliden mir auf bie Dramen Ben Jonfon's und feiner nachften Strebensgenoffen, auf bie immer gablreicher fich vorbrangenben Lehrgebichte, ober gar auf jene gefuchten Reimfpiele, bie in Rachahmung ber italienischen Concetti nur auf einen fpitfindigen Bortwit binauslaufen und beshalb von ben englischen Literarhiftorifern mit bem bochtrabenben Ramen ber metaphpfifchen Dichtung beehrt merben, fo find fie in ihrem bichterischen Behalt alle gang entsehlich matt und fleinlich, und in ihrer Form bas entschiebenfte Beugnig, bag ber große Benius Shatefpeare's bie Uebermacht ber in gang Europa obfiegenben italienischen Renaiffance auch in England nicht aufzuhalten vermocht bat. Und gulebt verftummte bie Dufe unter bem Rriegslarm bes gangen Parlaments und ber Republit faft ganglich. Die murrifche Frommelei ber Puritaner hafte bie Runfte, und bie politischen Rampfe riefen alle bebeutenben Den= fchen auf ben politifchen Schauplat.

In biefe trubsetigen Bustande fiel Mitton's Jugend. Nichtsbestoweniger ist er ein großer Dichter geworben. Und reicht er auch nicht entfernt an die Hobe der eben geschwundenen Blutbezeit, so ist er doch der einigse Dichter seines Zeitaltere, der in Wahrheit ein tiefer und ursprünglicher Dichter genannt werden kann. Schon Dryben, sein mächtiger Zeitgenosse, rie bei dem Erscheinen des verlorenen Paradieses mit bewunderndem Reid aust: "This man cuts us all, dieser Mann schläu und Alle."

An Mitton vor Allem baben wir die berrlich fie Beftatigung ienes Goethe'schen Bortes, daß es einzig und alein ber innere Gehalt fei, der dem Dichter zum Dichter mache. Mitton, nicht streng sirchlich, aber tief religibs, ist durch und durch das Kind bes englischen Purtianerthums. Dies ist feine Gehge und seine Schwäche. Er überragt alle Schöngrifter seiner Zeit, weil eine würdigs Begeisterung seine Seele füllt; und er bleibt binter der böchsten Sobbe der Dichtung zurcht, weil bies ausschließeinscheine Abbe den gund beschränkt ist, als daß innerbald seiner eine Dichternatur sich voll und ungerrübt entfatten tonnte.

Bon Jugend auf hatte ihn bie ftille Gottfeligfeit eines ftreng puritanifchen Saufes umgeben; fein Bater, ein wohlha= benber und geachteter Rechtsgelehrter in Bonbon, mar ans tiefftem Drang gum proteffantischen Glauben übergetreten, obgleich er mußte, baf er fich burch biefen Schritt bas Berg feiner ftreng fatholifden Meltern fur immer entfrembe. Dit fechsgebn Jahren bezog Milton bas Chriftdurch : College zu Cambridge. Dort lebte er emfig ben Biffenfchaften, befonbere ber alten und neueren bichterifchen Literatur : feine marmite Singebung aber geborte auch bort ber Bibel, beren tiefe Doefie feine gange Geele erfullte und fur alle Bufunft bie Leiterin feines Phantafie= und Giemuthelebens murbe. Dann verweilte er lange Beit auf einem landlichen Befitthum feines Baters ju Sorton in Budinghamfbire. Bir ichauen in bas fille Denten und Schaffen biefer gludlichen Beit, wenn Milton einmal an feinen Bater bie rubrenben Worte richtet: »Du gwanaft mich nicht, ben breitgetretenen Beg gu wandeln, ber gum Bohlftand fuhrt; Du nahmft mich weit binmeg vom garm ber Stabt gur tiefen Ginfamfeit und liefieft mich befeligt weilen an Apollo's Geite.«

Der Jungling verfundet ben Mann, gleichwie ber Morgen ben Tag verfundet. Mit Recht hat man biefes Gleichnif Mile ton's auf ihn felbst angewendet. Schon feine Jugendgebichte



find burchaus aus icharf ausgepragter puritanifcher Befinnung bervorgegangen. Bobl mobnten auch in Milton's Bruft amei verichiebene Seelen, beren eine fich mit flammernben Draanen an bie Belt halten wollte; aber ber Rampf mar entichieben, bevor er noch ausgebrochen mar. Dem "Allegro", bem Lieb ber Freude von ber lachenben Frublings- und Liebesluft, vom frohlichen Jagb= und ganbleben, vom traulichen Geplauber am beimifchen Ramine, ftellt ber junge Dichter fogleich ben "Penferofo« entgegen , bas Lieb ernfter Beichaulichfeit, bie ber melts lichen Richtigfeit fpottet und bem friebvoll Ginfamen icon hier alle Bergudungen bes Simmels offnet. Gine »Somne auf Chrifti Geburte, ein Gebicht von munberbar Iprifcher Innerliche feit, trauert wehmuthsvoll uber bie gefchwundene Berrlichfeit bes heibnifden Alterthums; aber bas Reich biefer Berrlichfeit muß verbleichen vor ben Strahlen, bie von Bethlebem ausgeben. bie falichen Gotter tonnen nicht befrehen vor bem mahren Gott. Und es ift ber Gifer bes Puritanerthums gegen bie bifchofliche Rirche, wenn "Bycibas", eine tief empfunbene Elegie auf einen verftorbenen Rreund, uber bie ungetreuen Sirten gurnt, melde Gottes Beerbe vermahrlofen, und ihnen brobenb guruft, bag gegen fie ein zweischneibiges Schwert fich erheben werbe, um einen Schlag ju fuhren, ber einen zweiten Schlag unnothig mache. A. Schmibt hat in einer Borlefung uber Milton's bramatifche Dichtungen (Konigeberg 1864, G. 20) feinfinnig nachgemiefen, bag inebefonbere auch bas bramatifche Dastenfpiel . Comusa, obaleich bichterifch von febr untergeordnetem Berth , boch gefchichtlich bie große Bebeutung bat, bag es ein puritanifcher Rebbebrief mar gegen bie milbe Buchtlofigfeit, burch melde Ben Jonfon und feine Schule bie Bubne aufs argerlichfte entwurbigten. "In ber Tiefe ber Racht, wann Erfchopfung bie Ginne ber Sterblichen gefangen balt," fagt Milton in einem biefer Jugenbgebichte, "bore ich bie Stimme ber himmlifchen Dufe,

beren Rlange tein Staubgeborener vernehmen tann, beffen Berg nicht rein ift."

Und nun tamen die gewaltigen Burgertriege, in welchen bas Puritanerthum fur firdliche und faatliche Freiheit auftrat. Milton wurde einer ber glubendften und unerschrodenften Kampfer.

3m Nabre 1638 mar Dilton über Franfreich nach Italien gegangen. Ingwifchen brach babeim bie machfenbe Ungufriebenbeit mit ber Regierung Rarl's I. in offene Reinbichaft aus. In Diefer Lage hielt es Milton fur eine Schmad, »fern gu weilen, berweil feine Mitburger fur bie Freiheit ftritten;" ihm mar, als febe er »fein ebles und machtiges Bolt gleich einem Riefen fich vom Schlummer erheben und feine Simfonoloden fcutteln." Rach einer Abmefenheit von einem Jahr und brei Monaten fehrte er nach England jurud. Geitbem lebte er fein beffes Mannesalter binburch, faft volle funfundamangia Sabre, gang ausschlieflich ben großen offentlichen Dingen. Der Rampf ber englischen Rreibeit richtete fich gunachft gegen bie firchlichen Uebergriffe, welche burch Berftartung ber bifchoflichen Gewalt bie anglicanische Rirche wieber bem Ratholicismus angunabern fuchte. Milton fcbrieb 1641 "3mei Bucher an einen Freund uber bie Reformation ber Rirche von England (of Reformation), " "Ueber Pralatens und Bifchofsthum (of Prelatical Episcopacy). ", Ueber Kirchenregiment (The reason of Church-Government)" und einige fleinere Schriften abnlichen Inhalte. Darauf folgte eine Reibe von Schriften, welche ben unmittels baren Zagesfragen ferner ju fteben icheinen, nichtsbeftoweniger aber baffelbe Biel im Muge haben. "Mis bie Bifchofe ber Denge ihrer Biberfacher enblich erlagen," fagt er in feiner felbftent= worfenen Bebensffigge, "hatte ich Duge, meine Gebanten auf anbere Gegenftanbe ju lenten, auf bie Begrundung achter und mahrhafter Freiheit, melde mehr nach innen als nach außen au

fuchen ift, und bie nicht fowohl auf bem Schreden bes Schwerts als auf ber Tuchtigfeit und Sittenreinheit bes Lebens beruht. Da ich nun bemertte, bag es brei verschiebene jum Glud bes gefellichaftlichen Bebens erforberliche Arten von Freiheit gebe, religiofe, hausliche und burgerliche, und ba ich uber bie erfte bereits geschrieben batte, Die Erreichung ber letteren aber bas eifrige Beftreben ber Beborben fein foll, fo befchlof ich, meine Aufmertfamteit porerft ber ameiten Gattung, ber bauslichen Freiheit, zu widmen. Diefe ichien mir auf brei wefentliche Fragen binauszugeben, auf bie Gbe, auf bie Erziebung ber Rinder und auf Die unbeschrantte Beröffentlichung ber Geban-Ueber alle brei Puntte befigen wir wichtige Schriften von Milton, Das Buch uber bie Che, jum Theil burch feine eigene ungludliche Che veranlagt, bringt auf bie entichiebenfte Erleichterung ber Scheidung, benn vergebens ruhmt fich ber Mann feiner Freiheit im offentlichen Leben , wenn er gu Saufe in ber niedrigften Rnechtschaft eines fcmacheren Befens fcmach= tet"; bas Buch uber bie Ergiehung eifert gegen bie Ungwed'= maffigfeit gufalliger Privaticulen und fucht bas gange Ergie= ' hungewefen moglichft unter bie Mufficht bes Staates ju ftellen; bas Buch uber bie Preffreiheit, Areopagitica, eine 1644 an bas Parlament gerichtete Staatsichrift, ift von fo ichmungvoller Rraft und übergeugender Bahrheit, bag felbft ber rebegemaltige Mirabeau, als es in Frankreich ben gleichen Rampf galt, feine beffere Baffe fannte, als baffelbe mortlich ju uberfeben. Und balb tam bie Beit, bag Milton auch jur Erorterung ber letten und bochften Gattung ber Freiheit, ber ftaatlichen, getrieben murbe. Die großen politifchen Rampfe ber Beit maren weit uber ihr urfprungliches Biel binausgeschritten. Ronig Rarl I. wurde vom Parlament fur einen Feind bes Baterlandes erflart, im Felbe befiegt, von bem boben Gerichtshof fogar gum Tobe verurtheilt und enthauptet. Da fcbrieb Milton, ber uner-

fcbroden auf ber Seite ber Revolution fant, im Februar 1649 unmittelbar nach bem Zob bes Konigs, fein berühmtes Buch "Ueber bie Stellung ber Ronige und ber Obrigfeiten, The tenure of Kings and Magistrates," in ber offen ausgesprochenen Abficht, Die erichrecten Gemuther mit bem furchtbaren Ereigniß ju verfohnen; es war bie rudhaltlofefte Darlegung ber Lehre von ber Bolfssouveranetat. Rach ber Errichtung ber Republit trat Milton in bas Umt ber ausmartigen Ungelegenheiten. Es ericbien eine von bem Bifchof Gauben von Ereter verfaßte Rechtfertigungefchrift bes Konigs, Ikon basilike (bas tonigliche Bilb), bie bamale allgemein ale vom Ronig felbft gefchrieben galt, und ber toniglichen Partei in ber That große Dienfte that. Milton fcbrieb gur Biberlegung berfelben ben "Ikonoklastes, ben Bilberfturmer". Run trat auch ber frangofifche Gelehrte Saumaife (Salmafius) auf Beranlaffung bes gefluchteten Thronfolgers mit einer Bertheibigung bes enthaupteten Ronigs auf. Much gegen biefes Bert fcbrieb Milton im Auftrage bes Staate= rathe 1651 bie erfte "Schutrebe fur bas englifche Bolt, Defensio pro populo anglicano.« Milton arbeitete an ibr Tag und Racht fo emfig, bag feine ohnebin gefchmachten Augen babei vollig erblindeten. 3m Sabre 1654 folgte eine zweite Schuprebe, Defensio secunda. Aber bie Republit follte nur allgubalb ihr Schidfal erfullen. Sie wurde gefturgt. Das Ronigthum wurde wieber bergeftellt.

Es war eine ber erften Thaten ber neuen Regierung, baß fie Milton's holitiche Schriften burch henterband verbrennen ließ. Er felbst jedoch wurde burch die Bermittelung vornehmer Gonnet begnabigt.

Jeht in filler Burudgezogenheit schrieb Mitton fein grofies Gebicht, "Das verlorene Parabies, Paradise lost." Es er-fchien 1667 in zehn und in ber zweiten Auslage 1674 in zwolf Buchren.

Bereits in ber Einleitung ju feiner Streitschrift uber bas Rirchenregiment hatte Milton bie Abficht befannt, bereinft als epifcher Dichter ju wirten. Dem frommen Puritaner tonnte bas Epos nur ein ftreug driftliches Epos fein. »Der 3med aller Dichtung ift," fagt er, "in erhabenen und einbringlichen Bob= gefangen ben Thron und bie Berrlichfeit bes allmachtigen Gottes und mas er in feiner Allweisheit in ber Rirche fchafft, ju preis fen; ju befingen ben fiegreichen Tobestampf ber Beiligen und Martner und bie Thaten und Triumphe gerechter und frommer Bolfer, die burch bie Rraft bes Glaubens tapfer tampfen gegen bie Reinde Chrifti, und ju betlagen ben allgemeinen Abfall gan= ger Reiche und Staaten von ber Gerechtigfeit und mahren Got= tesperehrung; endlich mit feierlicher und ergreifenber Rebe gu fcilbern, was im Glauben beilig und erhaben, in ber Tugenb lieblich und ehrmurbig ift, Alles barguftellen, mas bas Gemuth anspricht ober Bewunderung erregt fomohl in ben Bechfelfallen bes Glude von außen als in ben garten Binbungen und Stromungen bes menichlichen Geiftes pon innen, fury Beiligfeit. Zugend und Bahrheit an Beifvielen und Borbifbern in fconer und ebler Geffalt porzufubren. Dein Gebicht alfo foll nicht von ber Gluth und bem Dunft bes Beines hervorgerufen fein, wie jene Gebichte, bie in fo reichlicher gulle aus ber Feber gemobnlicher Liebespoeten ober reimenber Schmeichler ber Großen ausftromen; es foll auch nicht erzeugt fein burch bie Unrufung ber Dufe Gebachtnig und ihrer Sirenentochter, fonbern burch andachtsvolles Gebet ju jenem emigen Beifte, ber ba bereichern' tann mit jeber Sprache und Biffenschaft, und ber feine Geras phim ausschickt, um ju beruhren und ju reinigen bie Lippen berer, bie er gnabig anblidt.«

Sett, da alle Ideale, fur welche Milton gelebt und gestritten hatte, gescheitert waren und von der wankelmuthigen Menge verlacht und verspottet wurden, jest da, wie er selbst sich ausbrudt, das wilde Misgeton rasender Bacchanten ihn rings umtoste und die gange Bestet in Sunde versunken schien, jest fliegen bie alten langgebegten Schatten wieder in ihm auf und sein frommet Gemuth versentte sich in das Gebeinmis ber biblischen Lehre vom Sindenstall best ersten Menschenpaars, welche gugleich die trostvolle Werheisung der bereinstligen Erlbsung in sich trug.

Die Tragobie bes Parabiefes baut fich auf bie Ibee bes tragifchen Kampfes gwifchen himmel und Satan.

Gott hat feinen eingebornen Gobn erfchaffen. Run beruft er bie Engel bes Simmels, auf bag fie por biefem ihr Rnie beugen und ihn anbeten als ihren Berricher. Die Engel jubeln und jauchgen. Rur ein einziger Rurft bes Simmels grout uber bas Gebot bes herrn; er will nicht einem Jungeren unterthan fein. Insgebeim bricht er mit feinen Freunden und Dienern, mit einem Drittbeil ber gangen bimmlifden Schaar auf, um fich in feinem entfernten Reich ju offener Emporung ju ruften. Gott verfchmaht nicht, gegen ben Feind mit ben Baffen bes Rrieges au tampfen; bie Berrlichkeit feiner Dacht foll fich vor Muer Mugen entfalten. Es orbnen fich bie himmlifchen Beere, Dichael und Gabriel, Die beiben tapferften Surften, an ihrer Spibe; und auf ber anberen Seite fieben bie Abtrunnigen, ibnen voran ffurmt ber Satan, boch oben auf fonnenhellem Bagen, gezogen von flammenben Cherubim. Thaten emigen Ruhmes, ungahlige, werben vollenbet. Schlachten brangen fich auf Schlachten. Der gange Simmel mare ju Grunde gegangen, hatte nicht Gott felbft bem wilben Morben Ginhalt geboten. Um britten Sage aber gieht ber Gobn Gottes ins Treffen. Bu feiner Rechten fitt bie ablerschwingige Gottin bes Gieges, neben ihm hangt Bogen und Rocher, Millionen von Beiligen find in feinem Gefolge, gwanzigtaufenb Streitmagen fahren gur Geite. Mllgemeines Jauchgen erhebt fich. Der Simmel erholt fich von feiner Bermuftung, frifche Blumen fproffen von Reuem. Schon will ber

Satan mit feinen Getreuen aud gegen ibn, ben geweihten Cobn Gottes, bas morberifche Rampfen beginnen, ba fcbleubert biefer gebntaufent Blige gegen bie Bofen. Rraftlos finten ihre Schwerter ju Boben; wie eine Beerbe Biegen, Die vom Ungewitter uberfallen fint, flieben fie nach allen Enten; Schreden und Ungft erfullt ihre Geele. Der himmel gerfluftet fich, eine unabfebbare Ziefe gabnt ihnen entgegen, fopfuber fturgen fie in ben Abgrund. Die Bolle ergittert unter ihrem Rall. Das Reich Gottes triumphirt fur immer. Aber Gott ift bie Liebe. Er theilt Licht und Rinfterniff: aus bem bunflen Chaos ichafft er eine neue Belt. Und in biefe Belt ichafft er bie erften Menfchen. Das gludlich leichte Leben bes Parabiefes macht fie faft ben Engeln gleich, mit benen fie innig verkehren. Schon aber brutet ber Gatan Berberben. Reun volle Zage hatte er, von feinem Stury betaubt, ohne Befinnung gelegen; jest aber blidt er um fich und fieht, baff er in einer emigen Qual lebt, umaeben von enblofen Rlammen, aus benen nicht Licht, fonbern nur fichtbare Rinfternif ftromt. Gein ftolges Berg ift ohne Reue. Auf bie neue Erbe will er hinubereilen und bie Menfchen von Gott abwenden und ber Bolle unterthan machen. Run manbelt er bin= burch burch bie Leere bes Chaos, balb burch bie Buft, balb uber feftes gand, balb burch Reuerftrome, balb burch ein muftes Richts, bis er enblich Bicht erblict, bas aus bem Parabiefe ber neuen Schopfung berüberleuchtet. Dit wilbem Groll ichaut er bas Blud ber beiben Menfchen, bie in fculblofer guft, nadenb, unter lieblichen Baumen mit golbenen Fruchten fpielen, Dit geschmäßiger Reugier plaubern fie vom Baum ber Erfenntnif. von bem ju effen ihnen unter ber Strafe bes Tobes verboten ift. Alsbalb hat Catan feine Plane gefchmiebet. Dit funbli= chen Traumen umftridt er bas Berg Eva's, bag fie ein nie gefanntes Gebnen erfaßt, allein, obne Abam's Begleitung, im Darabiele umbergufchweifen. Bergebens marnt fie Raphael, ber gefelligfte unter ben Engelu, ber gern bei ben Menfchen weilt; liftig ermibert fie , maren wir gludlich, wenn wir in fteter Furcht lebten? Unmiberfteblich giebt es fie bin gu bem verbotenen Eine Schlange naht ihr, iconheitstrahlend und Baume. voll unenblicher Beisheit. Eva fragt fie verwundert, mober ihre Schonheit und Beisheit entsprungen? Und bie Schlange beutet auf ben Baum ber Erkenntnig und preift mit verführender Rebe bie Lieblichkeit ber verbotenen Fruchte, bie Gott nur barum ben Menichen vorenthalte, weil biefe bann, miffenb bas Gute unb bas Bofe, ihm gleich murben. Eva pfludt bie Frucht und ift von ibr; unnennbares Entzuden erfullt fie. Rafch eilt fie ju bem Beliebten, ihr neues Glud mit ihm ju theilen. Schauber erfaßt biefen. Und boch mag er von Eva nicht laffen; lieber ben Tob erbulben, ale von ihr fern in Ewigfeit leben. Er ergreift bie Frucht, übermannt nicht vom Berftanbe, fonbern von ber Liebe. Bahnfinniges Entzuden erfullt Beibe; jum erftenmal ift ihnen bie fonft fo fculblofe Luft bes gartlichen Lagers eine funbhafte Buft ber Ginne. Scham ergreift fie; alle bofen Gierben ermaden, Glud und Friebe ift fur immer verfcwunden. Bagenb ermarten fie bas Gericht bes Simmels; Gott aber ift barmbergig und anabig; ber Engel bes Simmels zeigt ihnen bie Greuel, bie gur Strafe ber Gunbe uber bas funftige Befchlecht bereinbrechen und von benen bie Menichen nicht erloft merben fonnen als bereinft burch ben freiwilligen Tob Chrifti, ber jest gur Rechten bes Batere fist. Ihnen felbft aber verfunbet er, baß jeht bas Leib und bie Qual ber Erbe uber fie fomme. Sodwebenbe Rlammen erheben fich und feurige Schredgeffalten; fie überfiromen bas einft fo liebliche Eben. Abam und Eva manbern binaus auf obem Pfabe.

Ueber bie tiefgreifenben Schwachen und Mangel biefer hoben und boch so feltsamen Dichtung tann unter Einsichtigen tein Streit fein. Es ift nichts als eitel Ueberschwenglichkeit,

wenn Chateaubriand fich nicht entblobet, Milton neben Somer und bie Pfalmiften gu ftellen; es lag in ber Ratur bes Stoffs, baff es Milton ebenfowenia wie fpater Rlopftod gelang, bie Unforperlichkeit ber Gottes- und Engelogeftalten in bie nothwendigen Grengen anschaulicher Plaftit zu bannen. Treffend fcreibt Goethe am 31. Juli 1799 an Schiller, ber Gegenffanb ' fei abicheulich, außerlich icheinbar und innerlich wurmflichig und bohl; außer einigen wenigen naturlichen und energifchen Motis ven fei eine Ungahl labmer und falfcher, bie einem webe machen. Much fehlt bem Gebicht ber Bauber voller Frifche und Urfprung= lichfeit. Wo wir ben naturlichen Erguß unbefangenen Befuhls erwarten, boren wir oft nur bie Sprache angftlich abmagenber Theologie ober gar nur gelehrte Rachahmungen alterer italienifcher Dichter. Die lebrhafte Saltung überwiegt; es ift nicht fowohl ein religibfes Epos als vielmehr eine bichterifche Theobicee. Der Grundgebante ift bie Lieblingefrage ber Beit, bie Frage nach bem Urfprung bes Uebels. Im Gegenfaß jur ftrengen Lehre ber Calviniften, welche bas Bofe als eine unbebingte unb beshalb als eine allen freien Willen vernichtenbe gottliche Borberbeftimmung betrachtete, wird es bier nach Beife ber Ur= minianer ale eine Rnechtung und Erniebrigung bes Menfchen bargeffellt, welche bie verantwortliche That feines eigenen freien Billens ift.

Gleichwohl ift, wie auch Goethe in bemfelben Briefe es ausfpricht, bas Bertorene Paradies ein gang einigiges und unwerschaftlicht, bei Bertorene Paradies ein gang einigiges und unwerschiedlicht feithalt, das ist die inditige Personlichteit, die hobe, helbenkräftige, andachtevolle Seele bes Dichteres, ber in diese hehren Gebitte seine Gedanken über das Weh und Wohl ber Menschheit, seinem Schmerz und seine hoffnungen über die Broth ber Beit legte, wie einst auch Dante, ber gewaltige Ghiebelline, ben Schmerz und bie hoffnungen fines volltischen Den-

kens und Wiftens in die bebren Gebilde seiner gektichen Kemobie gelegt batte. Fehlt die großartige Gestaltungskraft Danted, so berührt und bafür der erquickende Sauch tiefster Gemuthbinnerlichleit. Es ist ein Gedicht voll der ergreisendsten hyrischen Schönkeiten. himmel, Solle und Erde thun sich vor und auf mit allen ihren Wundern und Schrecken. Dort der tihme Altanentrog des redellischen Satan, bier die liebliche Bartbeit des ersten schwidenen und Ammuthigen bie rubig thronende Milte und Hocheit Gottes, des Sohnes und der himmlischen hortschaaren. Wie vielstimmiger Orgestang raufcht das hobe Lieb baher, in gewaltigen, herzrührenden, reizvoll wechselnde Sonn, bald laut ausschaft, der Frührenden, reizvoll wechselnden Then, hald laut ausschaftliger Hymnus zum Preise des Allmächtigen und Albarmbergigen.

Das Wiebergewonnene Parabies, Paradise regained, weit ches 1671 als Fortfehung und Bifchiuß erschien, reicht nicht entfernt an ben lyrischen Schwung und Schwelz bes Bertorenen Parabiests. Das Theologische überwechert das Dichterische.

Es ift die Berfuchung Tesu in ber Busse. Der Grundgedanste wurzeit in Milton's Ansicht vom Wessen und Ursprung
best Uesels und der Sünde. "Ach, der den seigen Garten erst
besang, verscherzt durch Eines Menschen Ungeborsam, besinge nun
das Sten, neu gewonnen für Alle durch Gehorsam, besinge nun
das Sten, neu gewonnen für Alle durch Gehorsam, besinge nun
das Mern, der im Bersuchung sest. In seines erscheid nicht als Gotzt,
sondern nur als Mensch, dennoch wederschet er bersuchung
siegerich. Der Sinn also, der sich burch das Gange bindurchgiebt,
sis die einer institute der ber Merschaft werden, der inder untertkar der
Sünde verfallen sei, sondern traft seines freien Willens sie meis
den und unschällich machen tönne. Es ist ein völliges Berekennen nicht bied dieses Gedichts, sondern der die eines fernen nicht bied biese Gedichts, sondern der der der

Entwidfung ber bentichen Poesse (Bb. 1., S. 185) bas Wiedergewonnene Paradies als ein unvollendetes Brudflud bezeichnet; blos barum, weil es nicht bis jum Erlösertod Christi fortgeführt ist.

Man geht schwertich irre, wenn man auch bem Biedergewonnenen Paradies einen unmittesdaren Zeitbezug auf bad kampfende,
effegte und auf neue That sinnende Purtianerthum zuschreibt;
ja bieser ange Zeitbezug war es woht vornehmlich, warum
Mitton gerade auf dieses Gedicht so großen Werth legte. War
das Berforene Paradies der Schwerzischer über die arge Welt,
bie dahinwandelt -den Guten seindlich, den Bosen holt, aufflöhnend unter ihrer eigenen Last-, so ist das Veilerergenonnene
Paradies eine laute Mahnung zur Läuterung und Selbstreisfung,
zur festen und thatkräftigen Einkehr in sich , zur flotzen Abweilung aller blendenden Lodungen und Versührungen irdischer Herrischeit.

Micht so berühmt wie das Berlorene Paradies, aber an dichterlichem Werth biesem mindestens gleichstehend, ist Mitton's Schwanengesang, das dramatische Gedicht «Samson Agonistes«, welches aus dem Jahr 1671 stammt.

Freilich ift es tein Drama im Geiste Shafespeare's; dagu hatte Milton weber die Kraft noch selbst dem Wilton, dem seine beranatischen Anschauungen waren ganz und gar besangen in den einseitig antifisirenden Formen der übermächtigen Nenaissanschichtung. Aber es ift ein vollträftiger, tief erschütternder Bodgesang auf den auserwählten Etreiter Gottek, wie einen solchen Bedgesang nur ein Dichter singen konnt, der, gleich jenem alten biblischen holden, den Amps, welchen er selbst unablässig getämpst hatte, als einen Kamps Gottes gegen die heidnischen Goben betrachtete, der gleich ihm im Dienst der Freiheit erklindet, gleich ihm verhöhnt und versloßen war und gleich ihm sich rehalledem en unbeusgamen Stoß des unerschütterschiften Freiheitsgesschlisse,

ben unverschnlichen Saß gegen bie ichlechteren Begner, bie ungebrochene Zuversicht auf bie Unausbleiblichkeit bes rachenben Sieges im tiefften Bergen bewahrt hatte.

Bie bitter gurnt und grout ber gefnechtete Belb, bag ein entartet Bolf, in Stlaverei gefturgt burch feine gafter, bie Rnecht= fchaft hoher ale bie Freiheit ichatt und ben Befreier, ben in feis ner Sulb ihm Gott erwedte, mit Berachtung, Reib und fcndbem' Argwohn lohnt; und wie jauchat er boch auf in ber troftpollen Soffnung, bag ber Gott Abraham's ben Sohn bes Giben Dagon nicht bulben, fonbern bag er auffteben und feinen großen Ramen fcbirmen werbe! Bie bang und ahnungevoll burche gittert es uns wie bie unheimliche Schwule vor bem nabenben Bewitter, wenn ber Belb nun abgeführt wird in bas Saus bes Reinbes, um bort Schmach und Schimpf gu erleiben, und auf biefem fcmeren Bang feinen befummerten Freunden guruft. baff, mas auch tommen moge, fie Richts von ihm horen follen wiber feine Ehre, Richts, mas nicht Gottes, nicht feines Bolfes und feiner felbft murbig fei! Und als nun bie furchtbare That ber Rache gefchehen ift, als er, ber bes Lichtes Beraubte, Berachtete und Berhohnte, fein eigenes Beben nicht ichonend, bie hohnladenben Philifter alle vernichtet hat, wie machtvoll erbrauft bas Loblieb bes Chore, bag bie Zugend, bie fur nichts mehr gegolten, bie unterbrudt und verloren ichien, bem Phonix gleich fich aus Dinmacht wieber ju blubenber Geftalt erhoben habe, ju großerem Bert ertoren! Sanbel mußte, marum- er biefe gewaltige Lyrit sur Unterlage eines Dratoriums machte.

Es mar Milton nicht beschieben, ben neuen Zag ber engslischen Freiheit noch zu erleben. Milton ftarb am 8. Novems ber 1674.

Nur mit Mube hatte Milton fur fein Berlorenes Parabies einen Berleger finden tonnen, und als er ihn endlich fand, zahlte ibm biefer nur 'zehn Pfund bafur. Allerdings murbe es, wie ber englische Kritiker Johnson berichtet, in ben ersten eif Jahren in breitaussend Benmiden verbreitet, umb Oryben nennt es ficht nur das größte Geldich bes deitalters, sondern unde tes sogar in einem freilich sehr verungludten Singspiel: "Der Stand ber Unschulb," auf die Buhns zu bringen; aber im Allsgemeinen wendete sich doch Boruehm und Nichrig mit der aus gesprochensten Vorliebe bem neuen leichsfreitgeren Dichtergeschlecht zu. Nicht Milton, der Dichter bes Puritanerthums, sondern Butter, der bieses Puritanerthum parobirte, wurde der Schriftling der Menge. Und nur erst spat gelang es Abbisson, den vorschnell werselfmen Milton wieder zu Ebren zu bringen.

## 2.

## Butler.

Es ift bezeichnend, daß berjenige Dichter, ber nach ber Wieberberftellung bes Abnigthums ber entschiedenste Liebling bes Zages war, seinen Stoff ebenfalls aus ben Wirren ber Puritanertämpfe schöpfte. Es ist Samuel Butter, ber in seinem tomischen Epos "Dubibras" das Puritanerthum bem unbarmberzigsten Gelächter preisgab. Das Gebicht erschien ziemlich
gleichzeitig mit bem Berforenen Paradies; im Jahre 1663 ber
erste Abeil, 1664 ber zweite, 1678 ber britte. Ieboch ift es unvollenbet.

Milton Kagt in seinem großen Gebicht am Ansang bes siebenten Gesanges, baß ert in trüben Tagen lebe, in Tagen voll bober Bungen, sigend in Finsterniß, rund umper von Gesahren umgeben, einsam, verlassen. Der hubbras ist ber thatsächlichste Beweis von ber Wahrheit biefer Mage.

Die Puritaner hatten sich durch fir steifes und murrisches Wesen im Laufe ihrer herrichaft lächerlich und verhaßt gemacht. Se erging ihnen, wie es noch immer einer jeden bürgerlichen Gewalt ergangen ist, die, ihre Schanken verfennend, plump in das Gewissen der Menschen eingreift, und Glauben und Krömmigfeit durch Polizeimittel erzwisigen zu können meint. Sie hatten ein Bolf von Seiligen schassen vollen und batten ein Bolf von Seiligen schassen wollen und batten ein Bolf von Seiligen schassen wollen und batten ein Bolf von Seiligen schassen welchassen. Macaulas hat sowohl in seiner englischen Beschichte wie an mehreren Orten seiner Abhandlungen chenso beredt als eingebend geschilbert, wie auf eine Beit der übertriebenssen Errenge als natürlicher Rückschassen eine Beit der übertriebenssen Errenge als natürlicher Rückschassen.

Aus biefer Stimmung ift ber Subibras entsprungen. Der Grimm gegen bie heuchlerische Scheinheiligkeit ber puritanischen Frommier ift feine Lebensfeele.

Sir Subibras, ein puritanischer Ritter, scheineftig, ranteichtig, feig und bramarbasirend, zieht mit feinem gleichgearteten Knappen Raff aus, um gegen Prafatentibum und alle Uberl ber Sunde mit heiligem Eifer zu tampfen. Ueberall aber tritt ihre Bindbeutleft und Richertracht verächtich zu Age. Und ber Big bes Gebichts ift, baß sie, die heiligen Kampfer, tichtig geprellt und gehänselt, gefnechtet und geprügelt werben.

Es laßt fich begreifen, wie ein Gebicht biefer Art in jener Beit die glangenbie Aufnahme sinden nonnte. Wenn nicht blos Beltaire, sondern fogar ber erste deutsche lebertefer des Juvie bras, D. 28. Soltau, noch ju Ende des vorigen Jahrdunderts diese Gebicht als eine Wasse gegen Krhmmelei und Psessenstenthen beinchen zu tonnen glaubte, so läßt sich daraus ein sehn nacht sieder Schlug ziehen, mit weichen Augen es seine nächsten Zeitze genoffen betrachteten. Und dagu kam nun noch der pricklude Reig, daß in den Persbnlichteiten und Abenteuern des Gebichts die öffensten Anshelungen und Vertenlichteiten

und Borfalle der nachsten Umgebung lagen. Jest ist bas Gebicht völlig veraltet. Man lacht vielleicht über einzelne Stellen,
wenigstens pflegen Parlamentsteben und Beitungen oft noch auf solche Bezug zu nehmen; als Gangeb ist es unerträglich langsveilig. Und bieselbe Empfindung sprach ichon der englische Kritifer Johnson in der Mitte des vorigen Jahrhunderts aus.

Der Grund ift flar. Man erweift bem Gebicht einen febr ichlechten Dienft, wenn man es, wie wohl englische Kritifer felbftgefällig ju thun pflegen, mit bem Don Quirote gufammen= ftellt. Benn auch allerbinge ber Berfaffer feinen Ritter und Rnappen ben unfferblichen Borbitbern bes eblen Junfers pon La Mancha und feines getreuen Sancho Panfa entlehnt hat, fo bat er boch bie feine Runft bes Cervantes nicht im minbeffen verftanben. Wo ift bier nur ein fcmacher Funte jenes eblen Abealismus, ber burch alle Tollheiten und Berfehrtheiten Don Duirote's fo liebensmurbig binburchichimmert und ihm immer und überall unfere berglichfte Theilnahme ficbert? Gir Subibras und Ralf find burd und burd elenbe und gemeine Lumpe, auf bie alle Thorbeiten und gafter gelaben finb, bie nur jemals bie Cavaliere ben Runbfopfen fculb gaben. Dem Dichter bes Subibras fehlt fur feinen Belben bas autmutbige lachelnbe Bohlwollen, bas Cervantes fur ben feinigen hatte; Subibras ift nicht tomifch, fonbern nur verachtlich. Sogarth, melder portreffliche Bilber jum Subibras malte, verftand in biefer Sinficht bie Forberungen ber funftlerifchen Ironie weit beffer als Butler.

Ueber Butter's Erbensumfande ift wenig betannt. Johnson und Cibber, bie für bie Eebensnachtichten ber englischen Dichter noch immer die besten Duellen find, berichten nur, baß er gu Strensbam in ber Grafichast Worrester geboren und bort am 14. Februar 1612 getauft wurde. Es ift nicht sicher, ob er gu

Cambridge oder zu Drsord fludirt bat. Er lette einige Jahre in dem Hanfe eines reichen und wornehmen Puritaners, eines eiftigen Anhängers von Eromwell, des Sir Samuel Luk, deffen Persönlichkeit ihm die hervorstechendften Auge des Hubidras geliefert haben soll. Butter war fehr arm. Denn obzliech fein Gebicht das Lieblingsbuch der ganzen Beit war, so hatte er doch keinen Gewinn von ihm. König Karl II. trug das Gedicht immer bei sich und liede bei jeder Gelegenheit passende Stellen ans ihm anzusühren; dem Dichter aber tat er nur ein einziges Wal ein Gnadengeschen von breihnvert Pfund gegeben. Butter stard 1680 und wurde auf Kosten eines Freundes in der St. Paulkkirche begraden. Erst sechgig Jahre nach seinem Tode errichtete ihm ein Verehrer ein Denkmal in der Wessenmistende.

In England ist bas Gebicht fehr oft aufgelegt und erlautert. Wir Deutschen haben brei Uebersehungen, von D. 2B. Soltau, 1797, von Gruber 1811, von Eiselein, 1845.

3meites Rapitel.

Die Eragobie.

1.

## Frangofifche Einfluffe und altenglifche Erinnerungen.

3m Jahre 1647 hatten bie Puritaner in gang England bie Bubne gefchloffen. Allerbings boren wir wieberholt von einzel= nen beimlichen Aufführungen (vergl. Collier, Hist. of dram. poetry, 28b. 2, S. 104 bis 119); biefe wurden bann aber meift gewaltfam aufgehoben und mit großer Strenge beftraft. Und wenn fich bie puritanifche Regierung bagu berablief, von Beit gu Beit wieber einmal nach langen Bwifchenraumen bie Buhne au offnen, ba burfte Gir Billiam Davenant, ber auch fest noch wie bereits unter Rarl I bie Dberleitung bes gefammten Bubnenwefens unter fich hatte, nicht wirfliche Eragobien und Romobien jur Darftellung bringen, benn biefe maren, wie fich Dryben in feiner Abhandlung uber bie beroifche Tragobie ausbrudt, ein Grauel fur jene guten Leute, bie "leichter ihren legi= timen Couveran tobten als einen luftigen Scherg vertragen tonnten"; Davenant mußte vielmehr gur Befriedigung ber Schauluft auf andere Mittel und Bege finnen. Und fo führte er benn, wie Dryben ebenbafelbft ergahlt, Borbilber moralifcher Tugenbhelben vor, in Berfen gefchrieben und mit recitativifcher

Musit vorgetragen. Die Grundzüge waren ber italienischen Dper entlichnt; in der Zeichnung der Sharaftere aber suchte bie franzbsischen Aragifer, besonders Gorneille, nachzuahmen. Im Jahre 1656 erschien von ihm zum ersten Mal in dieser Beise "The siege of Rhodus, die Belagerung von Rhodus." Die Zeitgenossen bezeichnen diese Aufsührung als eine Art ber vollscher Oper. Beitelicht terssen das Richtige, wenn wir sie mit ben sognannten Masten Ben Ionson's vergleichen; nur zum Singspiel erweitert. Es war offender ein Melobrama.

So gebrudt und verfummert fant Rarl II, bie Bubne, als er 1660 nach England gurudfehrte. Der Ronig hatte eine febr beftimmte Borliebe fur theatralifche Auffuhrungen; fie maren mabrent ber Leibensjahre feiner Berbannung feine hauptfachlichfte Unterhaltung und Berftreuung gewesen. Ja eine moglichft glangente Biebereroffnung ber Bubne mar fur ibn fogar eine Sache ber Rlugheit, benn bie Bubne geborte nach allen Ueberlieferungen bes alten Ronigthums nothwendig jum Glange ber Krone; fie befundete baber am augenfälligften ben volligen Sturg aller puritauifchen Ginrichtungen und Borurtheile. 3m Jahre 1663 privilegirte ber Ronig zwei Schaufpielergefellichaften; bie eine unter Gir Billiam Davenant, Die andere unter Thomas Killegrew. Davenant bezog zuerft ein Theater in Fleet Street und nach bem großen Branbe von 1666 in Lincoln's = Inn = Rielb's: feine Gefellichaft ftanb unter bem Schut bes Bergogs von Dort und heißt baber the Duke's Company. Rillegrem fiebelte fich im foniglichen Theater Drurp-Bane an, feine Schaufpieler beigen baher the King's Servants. Beibe Gefellichaften maren ber besonderen Aufficht bes Bord Chamberlain, bes foniglichen Sausminifters, untergeorbnet,

Fur die bramatischen Dichter war also jest ein weites Felb gebfinet. Die Schaulust ber Englander regte fich wieder um so machtiger, je gewaltthätiger sie lange Zeit unterbrudt worben.

Das Einfommen der Schriftfeller war bei dem Mangel aller Lagefilteratur sehr Fnapp und durftig, die Wihm baggen sehr einträglich. Macaulam hat im britten Kapitel seiner englischen Geschichte die merkwürdige Abalfache gusammengsstellt, das Orwen, der anerkannteste Dichter jener Beit, sie das Berlagsrecht seiner noch beut beliebten Fabein nur weithundert und fünftig Pfund Sterling erhielt, während Southern für ein einiges Drama siebenhundert Pfund zog, und Dtway durch den Erfolg seines Don Garlos von der äußersen Armuth zu einem steilich von ihm sehr das wieder verschwenderten leberflus erhoben ward. Die Dichter brängten sieh daher von allen Seiten zur Abhne.

Belden Beg aber sollte bas neue Drama einschlagen? Es batte mit allen Uteben zu kömpfen, bie unausbleiblich eintreten, wo eine instinctive altüberlieferte Runffilte fehlt und baber jeder Einzelne nach feinem zufälligen Belieben in allen möglichen Richtungen haltlos bin und ber schweift.

Ein großer geschichtlicher Schidfalfpruch hatte fich vollzogen. Der mittelalterliche Beift mar gebrochen; bie neue Beit mit ibren mechanischen Staats und Lebensformen und ihrer raftlofen Breifelfucht barg gwar bie boffnungereichften Reime ber Bufunft, junachft aber wirtte fie auf Phantafie und Gemuth nur gerftos renb. Bie in gang Europa, fo tonnte auch in England bie Runft und Dichtung biefen gewaltigen Ginwirfungen nicht Stand balten. Mehr und mehr murbe bie alte volfsthumliche Gothif verbrangt; besonders Inigo Jones, ber begeifterte Unbanger Pallabio's, fubrte mit feiner Erbauung bes großen Palaftes von Bhitehall ben romifcheitalifchen ober, wie man bamals gu fagen pflegte, ben auguftifchen Stil ein. Und bie englifche Dichtung, beren frifche Raturmuchfigfeit noch vor faum grei Denfchenaltern bie unvergleichlich großartigften Bluthen getrieben batte, folgte bemfelben zwingenben geschichtlichen Buge, wenn fie jett von aller volksthumlichen Grundlage fich entfernend, nach einem

Ausbruck, den Luther einmal von ber Mufit gebraucht, nicht mehr fein freblich, willig, milt und lieblich einherschreitet, sonn bern gezwungen, gendtbigt und schuurgleich an die Regeln gebunden. Aus der Nachahmerin der Italienischen Renaissance, welche dei Inigo Jones und Sonson und Mitton mächtig gewesen, wurde sie allmälich die Bassaltin der franzhöschen Kunst und Dichtung, wie sich bieleste im Zeitalter Richteitels und Ludwig's XIV. herausgebildet hatte. Es war nach wie vor dieselbe Art der Formengebung, aber verstacht und verzichnbetelt.

Am Schluß seines berühnten Ledrgebichts über die Kritit sagt Pope: "Bon Italien aus breiteten sich die Künste über bie anzu ahrbliche Welt; aber die fritische Wissenschaft bie ber bie Britische Wissenschaft bei ber bei Britische Wissenschaft bei ber gesteherschie Beite bet bei Britische Wissenschaft bei bei Britische und blieben ungestittet; eigenstimig für die Freiheit des Witze dere wir noch, wie einst in der Urzeit, den Wömern Arob. Auf Einzelne wagten sich der grechten Sache der Alten anzumehmen und die Grundzesche des Wiederberzustellen. In diesen Worten liegt das Lebensgeschinnis und der Wahlfpruch des gesammten neuen Dichtergeschlechts, bessen Patriarch Orphen und bessen der Meister Meister Pope selbs ist.

Der Kampf, welchen bas englische Drama, besenbers bie Tragbbie, nach ber Wicherausinabe bes Muhnentebens unter ben letzten Stuart's im sich burchzukampsen batte, war baber ber Kamps zwischen ben eindringenden neuen franzbsischen Borbisbern und den nachwirkenden vollsthümtlichen altengisischen Anschauungen und bet nachwirkenden vollsthümtlichen altengisischen Anschauungen und bledertischerungen.

Grabe jeht fland bie frangbfifche Aragbbie in ihrer hochften Bluthe. Sir Billiam Davenant war in biefer Antehnung an ernazbfifche Mufter bereits erfolgreich vorangegangen; es erschien baber bas Einsachste, beier wurzeltreibenben Keine naturgemäß

meiterzubilden. Ueberbies batte bie frangofifche Tragif bie ausgefprochene Begunftigung bes Ronigs. Richt nur, bag ber Rouig in feiner Jugend unter ben Ginwirfungen berfelben aufgewachfen mar; fie entsprach auch am meiften feiner ariftofratis ichen Gefinnung. Denn es ift unleugbar, bas frangbifche Drama ift in feiner innerften Eigenthumlichfeit Bofbrama, bas Drama ber Stifette. Bie im Beitalter Lubwig's XIV. fogar Die lanbichaftliche Ratur fich nicht in voller Freiheit und Rulle entfalten barf, fonbern fich bienftwillig befcheiben muß, burch breite und glatte Bege, burch fleife grune Baummanbe, burch winkelrecht abgemeffene Eden und burch fchattige gauben und Grotten einen großen und luftigen Salon barguftellen, in welchem bie Majeftat bes großen Berrichers fich behaglich nieberlagt ober in langfam feierlichem Schritt murbevoll auf und ab manbelt. fo tonnen auch in ber Tragobie nur Gotter, Ronige und Relbberren auftreten; bas Borrecht, ein tragifcher Belb gu fein, ift an bie ftrenafte Etitette ber Soffabiateit gebunben; biefe Belben burfen nicht fprechen und hanbeln, wie bie fturmenbe Leibenichaft es ihnen gebietet; ibre Pflicht ift, fets eingebent gu fein, bag bie "Ronigliche Majeftat" bei ihrem Sprechen und Sanbeln anwefend ift; nicht blos ihre Tracht, bie Allonge= perruden, Galanteriebegen, Reifrode und Racher, fonbern ebenfofebr bie forgfam übermachten Regungen ihres Bergens gehoren por ben Richterftubl bes Ceremonienmeifters. Und biefe bofifche Feinheit und Steifheit verlangte Rarl II. auch von ber enalifden Tragobie. Druben fagt in ber Borrebe feines "Inbifden Raifers" ausbrudlich, bag bie beifallige Mufnahme, Die biefes frangofirenbe heroifche Drama auf ber englischen Buhne gefunben, wefentlich als bie Folge jener hulbreichen Billigung und Bevorzugung zu betrachten fei, beren es fich am Sofe erfreue.

Und boch maren auf ber anderen Geite auch bie Nachmirfungen bes altenglischen Drama noch immer febr machtig. Das freilich ftand von vornberein feft, bag, wie Dryben in bem fritischen Epilog ju feiner "Eroberung von Granaba" fich ausbrudt, ein fo feines und gebilbetes Beitalter, welches bas Borbilb eines fo galanten Ronigs und eines fo prachtigen und geiftreis den Sofes hatte, bie robe Derbheit ber alten englischen Eragifer nicht mehr gang unbedingt bewundern und in fich aufnehmen tonnte; benn - beißt es bort - wer bie Beit von Chatefpeare und Ben Jonfon bas golbene Beitalter ber englischen Dichtung ju nennen mage, ber habe nur infofern Recht, ale bie Bufchauer von bamals mit Gicheln gufrieben maren, weil fie bas Brot noch nicht fannten. Aber nach einigen Beranderungen und vermeintlichen Berbefferungen wurden bie Stude von Chalespeare, Fletcher, Maffinger und Jonfon boch nach wie vor mit bem glangenbften Erfolg aufgeführt. Ja, Shatefpeare, obgleich in ben Buhnenvorftellungen gegen feine jungeren Beitgenoffen vielfach jurudgefest und in ben Mugen ber Menge bermagen entwerthet, bag Samuel Pepps, ber treue Chronift ber Beit, nicht anfteht, Othello ein mittelmäßiges Stud und »Bas ihr wollt« und ben Commernachtstraum bas gappifchfte ju nennen, mas er jemals auf ber Bubne gefeben babe, galt unter ben Gebilbeten noch immer ale ein gar nicht genug anguertennenbes Dufter ber tragifchen Dichtung. Es ift irrig, wenn man gewohnlich annimmt, icon in biefen erften Jahren ber Reftaurationeseit habe man fich um Chatefpeare wenig getummert. Erft einige Sahrzehnte fpater trat biefer gangliche Bruch mit ber großen Bergangenheit ein.

Bas also thun in biefem rathlofen hin- und herschwanten zwischen ber burch bie Beitstimmung herbeigeführten Bortiede für bie franzölische Tragif und ber angestammten Anhanglichteit und Erinnerung an das volltschamtlich heimische? Den Meien schwebte eine höhere Einheit und Berfohnung bet englischen und französischen Gerschwand vor Augen; es fchien so leich, auf

hettner, Literaturgefdichte. I.

viele Weise eine Tragit zu erreichen, die durchaus vollseihmlich englitig sei und dasei boch dem Geifte der neuen Beit, der sich in der französsischen Tragdbie ausgeprägt batte, vollsommen ausgemessen. Die Tragdbie der Restaurationszeit ist das Suchen nach der Möglichkeit einer solchen höheren Einheit. Allein die Berlucke, die nach diesem Biel strebtan, sind nur sehr durftz mut ungestatt. Sie litten an einem unuberwindbaren Widerspruch, sie wollten West einer forung firm durch und Unvereinbare vereinen. Deshalb siegte auch die französsische Tragdbie zulest vollffandig. Diese war ausgerlicher und handvertsmäßiger. Sie war daber leichter nachzusdwen.

Den lehrreichsten Ginblid in biefe mertwurdige Gabrung ber frangofifden und altenglifden Ginfluffe giebt uns John Dryben in feinem wichtigen Essay on dramatic poesie, ben er im Jahre 1667 fcbrieb. Diefe Abhandlung ift eine ber munberlichften Schriften, Die Die gefammte bramaturgifche Literatur aufzuweisen hat; fie ift fo untlar und wiberfpruchsvoll, wie bie Beit felbft, uber bie fie Rechenschaft ablegt. Ornben tabelt bier mit einer bei ibm fonft febr feltenen Offenbeit alle Diejenigen bitter, bie, wie es am Sofe Rarl's guter Zon mar, bie frango: fifche Eragodie unbedingt ber englifden porgieben. Dit burchbringenber, oft an Beffing erinnernber Scharfe bebt er in ber frangofischen Tragobie bie ermubenbe Rahlheit ber Bermidlung und bie meber burch bie Ratur ber Cache noch burch bas Beis fpiel ber Alten gerechtfertigte Billfurlidfeit ber fogenannten brei Einheiten bervor. Bugleich preift er mit ber überrafchenbften Begeifterung ben Reichthum und bie Naturmahrheit ber alten englischen Tragit, namentlich Chakefpeare's. "Chakefpeare," fagt er, "hatte unter allen alten und neueren Dichtern ben weiteften und tiefften Geift; alle Bilber ber Ratit und bes Lebens waren ihm jebergeit gegenwartig; mas er barftellt, bas fieht man nicht nur, man fuhlt es; biejenigen, bie ihm Belehrfamteit absprechen,

sagen von ihm nur ein um so größeres Lob aus, er war von Natur gelebrt, er kannte die Welt nicht aus Bichdern, sondern burch seine eigenen Augen; er ist sich nicht überall gleich, er ist zweilen platt und albern, sein Wis wird oft schmubig, seine Erhabendeit schwülstig; aber er ist immer groß, wenn der Gegenstand es sorderr, er überragt alle anderen Dichter, wie die Gypressen niedriges Strauchwerk. Und trob dieser frischen Begeisterung für Shakspeare, die er auch in dem Prolog zu seiner Umarbeitung von Arolius und Gressed bekennt, bezeht er dennoch in derfelden Abhandlung sogleich wieder die Abgeschwardsbeit, daß er behauptet, die wahre tragssich Wiede sie, wie dies die franzblische Aragddie zeige, allerdings einzig in gereimten Versen zusächder. Und so wird denn zulest der Schluß gezogen, Shakspeareschieder Geist in franzblischer Form, — das sei die de

Bie feltsam aber muffen Runftwerte aussehen, bie fich auf fo feltsame Grunbfabe ftuben!

Budwig Tief sagt mit Recht einmal: "Michts flott ben Aunsfiften so schraft die Gewohnheit, aus zu früh erschaffenen philosophischen Principien die Schöpfungen ber Aunst ertennen zu wollen. Der Geist verliert die Jähigkeit, die Werke in Kührung und Erschöfterung sich anzueignen und ahnliche Weise wie der Löchter oder Künstler sie zu erkeben.

In wirklichen Betteifer fonnte biefe Beit weber mit Shatespeare noch mit Corneille treten; benn fie hatte weber fur ben einen noch fur ben anberen bas volle Berflandniß. 2.

## Drnben. .

Die ersten Entwicklungstampfe ber unter Rarl II. neu ers flebenben englischen Tragit find fast gang ausschließlich an Drysben gefnupft.

John Droben, geboren am 9. August 1631, mar eine jener innerlich haltlofen Raturen, welche immer angftlich barnach ausfcauen, mas fur ein Wind in ben Regionen ber Gewalthaber weht. Bur Beit ber Republit mar er ein begeifterter gobrebner Crommell's; fein erftes bichterifches Auftreten mar eine volltonenbe Dbe auf biefen. Gleich nachher aber murbe er ein ebenfo begeifterter Parteiganger ber Stuarts. Bei ber Rudtehr Rarl's II. fcbrieb er ein Bewillkommnungsgedicht Astraea redux, 1661 bei ber Kronung einen Jubelgruß Panegyric to His sacred Majesty. Und an ben Stuarts bielt er feft, felbft als biefe immer verhafter murben. 208 bas Beichen ber Beit nach Rom zeigte, befam auch er ploblich fatholifche Reigungen, und als Karl II. geftorben mar und Jafob II. immer entichie= bener feine tatholifirenden Plane enthullte und einen Jeben verfolgte, ber fich biefen nicht willig fugte, ba trat auch Dryben offen jur tatholifchen Rirche über. Wie naturlich alfo, bag fich Dryden urploglich jum Dramatifer berufen glaubte, als er fah, bağ vor Allem bem bramatifchen Dichter ber Beifall bes Ronige minte!

Mehr Rritifer als Dichter, liebte es Orpben, von Beit ju Beit in Borreben und fritischen Abhandlungen uber ben Gang feiner bichterischen Bestrebungen, namentlich über seine Berfuche

Die erfte Tragobie ber Reftaurationszeit mar von Gir Billiam Davenant. Diefer fubrte nach ber Rudfebr bes Ronige bie "Belagerung von Rhobus" wieber auf, bie bereits unter ber Berrichaft ber Puritaner ale recitativifches Sinafpiel ihre Buafraft bewährt hatte. Diesmal aber mar bas Melobrama jum wirflichen Drama geworben; burchaus nach frangofifchem Bufchnitt. Es hatte einen fehr bebeutenben Erfolg, benn es mar bas erfte englische Stud biefer Urt. Dies reigte gur Nachabmung. Ebuard Somard, Robert Somard, Stapleton und Inbere folgten fogleich biefem lodenben Beifpiel. Und fo entftanb rasch eine Angahl von Studen, die man heroic plays, helbentragobien, nannte. Da fie bereits in ihrem erften melobramatifchen Unfang bie frangofische Tragobie gu ihrem Mufter genommen batten, fo maren fie faft alle in Reimen gefchrieben. Und bie Dichter legten auf biefe Reime groffen Berth: fie bielten bie pathetifche Declamation fur erhaben, und glaubten fich berechtigt, auf bie reimlofen Berfe ber alten englischen Eragifer vornehm berabfeben gu burfen.

So war die Lage der Dinge, als Oryden als Dramatiker austrat. Er war mit ber "Belagerung von Rhodus" und der aus biefem Stüde bervorgegangenen Richtung durchauß nicht aufrieden; er tadelte die schwunglose Einsörmigkeit der Handlung und der Sharakterssifik. Er nahm sich daher vor, sich zwar an biese Anstage anzuschssießen, aber sie fortzubilden und voller auszugsschleten. Es klingt unglaublich, was für einsache Sebel er zu biesem soblichen 3wed in Bewegung sehte. Sein Blick sie, wie er sagt, zusädig auf die ersten Berse bes Ariok. Dert beisit es, ein berösisches Spos solle singen von oblen Krauen, Rittern und Wassen, von Minne, Minnedenst und großen Thaten. Daraus solgerte Oryden: also musse auch eine berosische Tragdbie, die ja nur eine abgefürzte Nachabmung der berosischen Spophe sei, nothwendig von Liebe und hetbenthum handeln. Und zwar, sügt er binzu, musse do Darftellung dieser Liebe und Rittersichkeit möglich sehendig und-abentwertsch seine Bebuf empfieht er den Rein, der die Sprache erhabener mache, und viel Geisserescheideningen und Schlachentarm; denn durch solche von dem Geschichtscheiden, der firen an die Schlachentarm; denn durch solche von dem Geschichtscheider, der streng an die trockene Bachreit gedunden sein

In biefem Sinn schrieb Depben in ben Jahren 1663—70 in spieller Folge mehrere Stüde: "The Indian Queen, bie indische Königin-, "The Indian Emperor, der indische Kaiser-, "Tyrannick love or the royal martyr, tyrannisch lede ober bie königische Matrytin-, und "The Conquest of Granada, die Eroberung von Granada-. Die indische Königin- verföste Dryben gemeinsam mit Robert howard; die übrigen Dramen aber rühren von ihm allein her.

Riemand wirb bier große Erwartungen begen; aber auch bie billigsten werben enttauscht. Bon Motivirung, von Charaftergeichnung, von wirflich bramatifcher Sandlung ift nirgends ber leifeste Antlang. Ueberall marichiren nur Setben auf, bie an ungstädflicher liebe leiben unb burch biefe ungstädfliche Biebe unb allertei anbere unvorhergesehene gräßliche Schidfalsschläge zuleht ihren Zob finden.

Ein Beispiel. Der Inhalt ber "inbifden Ronigin" ift folgenber: Monteguma, ber machtige Felbherr, liebt Horagia, bie Tochter bes Konigs. Er bittet ben Ronig um beren Sant; fie wird ibm verweigert, benn er ift nicht von foniglichem Blut. Bett geht Monteguma aus Rache gum Feinde über; er ertampft bem Feind einen großen Gieg; ber Ronig und feine Tochter Boragia werben gefangen. Die feinbliche Ronigin bat fich fogleich beim erften Unblid in Monteguma verliebt; fie will baber Boragia tobten, benn fie fublt, bag biefe ihrer Liebe gefahrlich ift. Da ereignet fich ein unerwartetes Unglud. 216 ber Gobn ber Konigin bie Morbplane gegen Borggig mabrnimmt, tobtet fich biefer; auch er hatte ein empfangliches Berg und verliebte fich in Boragia. Ingwifden entfteht - man fiebt nicht, aus welchem Grunde - im Reiche ein Aufftanb. Daburd mirb bie beabfichtigte Zobtung Boragia's verfchoben. Der Aufftanb fiegt. Monteguma wird jum Ronig ausgerufen. Die Ronigin tobtet fich. Monteguma beirathet Boragia; benn er ift nicht nur Ronig, fonbern es erweift fich binterbrein auch, bag er von Roni= gen abstammt. Dagu viel Beifterericheinungen als himmlifche Schidfalsmachte, und in ben Rriegen und Mufftanben viel Erommeln und Erompeten.

Sanz in bemselben Ton find ber inbische Kaiser- und beite Eroberung wom Granaba. Jenes fielt bie Eroberung Merisch durch Cortez dar, biese bie Bertreibung ber Mauren aus Spanien. Auch hier lauft Alles nur auf zahlreiche Liebesgeschichten zwischen von den feindlichen Parteien binauß und auf das pomphafte Erscheinen und Berschwinden guter und beber Geister Berschlittiginachsig am besten ist die Frynamische Liebe ober die königliche Martvrin-. Dies ist die Geschichte ber aus königlichem Blut flammenben heiligen Anthorina. Der Kaiser Marimin läßt sie köbere, wei sie seine Jand ausschlächz. Die mannichfachsen Liebeksintriguen durchfreugen sich Engel fleigen auf und nieder, der Heiligen willig zu bienen. Dazu wiel Reden und Beschange, welche die Gertrichkeit des Gerissendungs preisen und Beschange, welche die Gerabenbeit baben.

Bur Ungeheuerlichkeit ber handlung kommt in biefen Steinen noch ein sehr abstehente Kertenas. Es sind zehnstlebige gereimte Berfe, bie die Selle ber französischen Alterandrie er vertreten; es sehh, in ihrem paarweisen Ausschrieben und weiblichen Reime, in ihrem paarweisen Ausschrieben inn hie gang entseltsche einsbrung und ermüdend. Doch ist anzuerlenn, das Orden biefe Berfe mit bewunderungswurdiger Meikerschaft zu behandelu weiß. Er gestattet sich nie jene Freiheiten, die man sonst wohl bem dramatischen Berfe zuzugseltehen gewohnt ist. Mit jedem Berse schlieber der Gedante ab, und die Keinen sind so siehen siehe bestehen das die heine siehe bestehende der gestätel ist, wenn, wie die Zeitgenossen einstimmt derichten, Betterton, der bervorzagenbse Seigenossen einstimmt der ich mit der Zeichandis der Verleichen Aus der der gestäte, mit der Betterton, der bervorzagenbse Seigenossen einstimmt der ich mit der Zeichandis der berfesten Aus der bestadert und birris.

Dryben seibst war mit biefen Dramen, welche ben flolgen Namen ber beroischen Aragabie subrten, sebr zufrieben. Bas bem unbefangenen Auge nur als ein leeres Speccafeistud ver schlechteften Sorte ericheint, bas erichien bem Dichter als die geforeberte Ausseleichung und Berschnung der französischen und altenglischen Aragit. Mit ben gereimten Versen und den Berschlung den Stoffen meinte er Corneille, mit ben Geissterscheinungen und dem Schachentrubel Schaftspeare befriedigt zu haben. In der berreits angesührten Abhandlung über die beroische Aragabie spricht er ausbrücklich die Ansicht aus, daß das Erhabene und Bomantlische Schafespeare's und Ben Insolon's vornehmlich in diesen Geisster und Schachenseren zu suchen sein.

Die große Wasse ber Zuschauer, und nicht minder der Hos, war kindlich genug, diese Stüde mit dem lautesten Beisall aufgunehmen. Auge und Ohr berauschten sich am äußeren Pomp; benn so dürstig und einsach Gostüme, Decorationen und Masschienerien auch sein mochten, so waren sie doch für ziene Menschen, denen die dem ich ein mochten, so waren sie doch für ziene Menschen, denen die demiliche Schmudlosigkeit der alten englischen Buhne

noch in frischer Erinnerung war, wahrhaft flaunenerregend. Der gute ehrliche Samuel Pepps, der in seinen Zagebüchern so treuherzig das Meinleben seiner Zeit schillert, kommt immer und immer wieder darauf zurud, wie gar so glanzend jeht die Bühnenvorstellungen seien und wie roh und barbarisch dagegen in früheren Zeiten.

Bon Sahr ju Jahr flieg bas Ansehen Dryben's. Dryben galt als einer ber ersten Dramatifter, bie jemals lebten. Und mit ihm erreichte bie herosische Aragobie, beren Schöpfer und Weister er war, bie unbedingteste Anertennung. Es schien, als solle sie für alle Ewigfeit maßgebend bleiben.

Da tam ein gang unerwortetes 3mischenereignif, bas eine entscheibenbe Wendung herbeifuhrte.

Begen fchriftftellerische Berirrungen ift noch immer bie Satire, befonbers bie parobiflifche Romobie, bie wirffamfte Baffe gemefen. Gine folche parobiftifche Romobie griff auch bier ein. Es mar "The Rehearsal, bie Schauspielprobe". Balter Scott ergablt in feinem Leben Dryben's (Cbinburgh 1847, G. 25 ff.) biefen Borfall ausführlich. Der Berfaffer biefer Parobie mar ber mitige Georg Billiers, Bergog von Budingbam; jeboch maren auch Butler, ber Dichter bes Subis bras, Sprat, fpater Bifchof von Rocheffer, bamale Budingham's Raplan, Martin Clifford und Unbere babei betheiligt. Budingham, ein Deifter ber Perfiflage, mar vom Unfang an ein unerbittlicher Gegner biefer gereimten Spectatelftude gemes fen; er hatte aus feinen Freunden fogar einen formlichen Glub gebilbet, ber fich bie Mufgabe ftellte, alle biefe Stude bei ihrer erften Auffuhrung auszutrommeln. Der Plan ju biefer fatirifchen Poffe mar baber ichon febr frub in ihm entftanben; ber erfte Entwurf, ber in bas Jahr 1664 fallt, mar vorzuglich auf Davenant und Robert Soward gemungt. Aber bie Bollenbung verfchob fich bamals, weil bie große Feuersbrunft von 1666 bas Drurylanes theater gerftorte. Ingwischen mar Davenant geftorben, Soward hatte fich vollig überlebt, Druben's Ruhm und Unfeben bagegen hatte fich jum vollften Glange erhoben. 216 baber bas Theater wieder eroffnet murbe und um 1671 bie "Schaufpielprobe" wirflich jur Muffuhrung tam, ba machte Budingham vielmehr Dryben unter bem Ramen Banes gur Sauptfigur. Bacy, ber beliebtefte Romiter, fpielte biefe Rolle; er murbe von Budingham felbft in ber Carrifirung von Drybens Stimme und aufferem Behaben untermiefen; ja fogar bie Rleibung murbe Dryben's gewöhnlicher Tracht aufs genauefte nachgebilbet. Die geiftreiche Doffe, bie man noch heutzutage mit Ergoben lieft, obgleich bie perfonlichen Begiebungen langft verblagt find, und bie fogar noch 1819 in gonbon aufgeführt murbe, brachte unter ber Form einer Theaterprobe bie Belben aller Drybenfchen Stude, ber Luftspiele fomohl wie ber Trauerspiele, jur Darftellung und jog biefe Charaftere und bas gange lofe Geflecht ihrer Sand: lung, ihren Schlachtentrubel, ihre Reftguge, Die Beiftererfcheinungen, bie iaben und gewaltsamen Schidfalsveranderungen, ihre fpitfindigen Ehren- und Liebeshandel, und alle Eigenheiten von Dryben's wohltlingenber, aber meift entfetlich fcwulftiger Reim= funft fo rudhaltslos und fo tofflich burlest ins gacherliche, bag ber fturmifchfte Beifall biefen feden Ungriff lohnte und ber Erfolg uber alle Erwartung burchgreifend mar.

Die gereimte herosische Aragdbie war für immer verloren. Man spielte sie zwar dann und wann noch, die Busspauer err freuten sich wohl auch noch an einzelnen sichnen Bersen; aber bie alte Anziehungskraft war vorüber. Aglich kamen neue und immer hestigere Angrisse. Der Schlag war tobstlich geweien.

Es galt, einen anderen Weg einzuschlagen. Und es ift bewunderungswürdig, daß gerade Droben selbst wieder ber Erfte war, ber unverbrossen nach einem solchen suchte. Bekennt uns auch Droben in einer seiner Borreben unumvunden, baß ihn haupsfächich nur die Woth des Bebens und der Wunsch nach einem reicheren Einkommen an die Wühne banne, so geschiert ihm boch nichtsbessoweniger der Ruhm, daß er sich steuträftig von seiner Nicherlage erhotte. Einige seiner späteren Tragdbien sind, mit billiger Räcksich au die Lage der Zeit beurtweilt, nicht verächtliche Ersstungs

Rachbem fich Druben eine Beitlang faft ausschließlich bem Buftfpiel jugewendet hatte, erichien 1675 von ihm wieber eine neue Tragobie. Gie fuhrt ben Titel "Aureng-Bebe". Die Fabel ift folgende: Bir find am indifchen Sofe von Ugra. Dort lebt bie Ronigin Indamora als Rriegsgefangene. Gie ift fo fcon, bag alle Belt in beftigfter Liebe ju ihr entbrennt. Buerft Mureng=Bebe, ber Lieblingsfohn bes Raifers. Indamora ermibert biefe Liebe; barauf aber verliebt fich auch ber Raifer felbft in fie, er wird eiferfuchtig auf feinen Gohn und verftogt ibn. Er will mit Indamora in filler Burudgezogenheit leben und ubergiebt baber feinen Ehron feinem gweiten Gobn Morat. Jest aber wird auch Morat von berfelben Liebe ergriffen. Er mig= banbelt feinen Bater und trachtet feinem Bruber als feinem ge= fahrlichften Rebenbuhler nach bem Leben. Da gettelt feine eigene Mutter Nurmabal, bie ihren Stieffohn Mureng-Bebe mit einer Leibenichaft liebt, in ber Racine's Dhabra gur Carricatur vergerrt ift, eine Berichmorung an, um Mureng-Bebe gu retten. Diefe Berfchworung gelingt. Mureng-Bebe wird jum Raifer ausgerufen. Morat firbt ploblich ; mahricheinlich aus Gram. Der alte Raifer tritt Indamora an Mureng-Bebe ab. Rurmahal, in ihren Erwartungen getaufcht, vergiftet fich.

Es bebarf keiner Erbrterung, baß wir bier fast noch ganz auf bem alten Boben stehen. Aber es sind bereits die Spuren ber veränderten Richtung sichten. Nicht nur, baß bie Geisteerscheinungen nicht mehr ihren Sput treiben, es regt sich auch überall bas Bestreben, die Sparaftere und Situationen auf innere Triebfebern guruckzusubren; ber Gang ber handlung ift einschafer und gemesener, im frangblichen Sinn regelrechter. Und was bas Selfsamste ift, zu einer Tragbbie, bie noch burch und burch gereimt ift, schreibt ber Dichter einen Prolog, ber bem Reim für immer Balet sagt; benn die Leibenschaften, beist es, lassen sich in während ber Ausarbeitung seines Stüdes seine machten sich ihm erst wahrend ber Ausarbeitung seines Stüdes seifere Geschichtspunkte herausgebildet.

Bon jest an aber ist die neue Richtung, die er einschlagen will, in ihm wöllig entschieben. Er hat die gereinsten Verse als undramatisch ausgegeben, und sich in bieser Beziedung also von ben franzhlischen Mustern entsent. In allem Uerigen aber trägt ber franzhlische Sich in ihm den Siez davon. Die setzen Tragbbien Dryben's sind weit franzhlischer als seine früheren.

Und wie kam Dryben zu biesem überraschenden Ergebniß? Auch bier bietet uns wieder Dryben schlift die genügendis Austunft. Es geschiebt dies in einer lehrreichen Abhandlung nüber die Abhandlung nüber die Abhandlung ber Broten der Bragdbie der, wie der Attel eigentlich lautet, "On the Grounds of Criticism in Tragsdy", die er seiner Beardeitung von Shafespearc's Arollus und Gersschausgen Bei den Bragdbie der Standbundlung von dem Standbundt seiner schoendlung von dem Standbundt seiner früheren Abhandlung über die Dramatic poesy und über die Heroic plays!

hier hat Orpben seine früheren Ansichten geradezu auf ben Kopp gestellt. Früher hatte er die Untregesinäftigieti umd ben rastop gestellt. Früher batte en bie Untregenfaßigieti umd ben rijete dagegen geht er vielmehr von bem Aristotelissen Begriffer in sich einheitlichen und scharf abgeschlossenen Sandlung aus, und läst baher mit vollem Recht die Dramen Shatespeare's aus ber englischen Geschichte und als bramatistiete Geronieten, nicht als eigentliche Aragdbien gesten. Früher bezeichnete er es als bas unterschiedende Merkmat bet Dichters und als

Wer möche die Richtigkeit diefer Ermägungen in Abrede fiellen? Orpben aber war nicht der Mann dagt, sie zur ölcher ichen That zu verwirftichen. Während er in seiner fritischen Einsicht jeht der Erkenntniss und Während er in seiner fritischen Einsicht jeht der Erkenntniss und Während woch nur um on entschiedener der ausschließelichen Uedergewalt der franzhlichen Tragif. But das warme pulisende Eeden der Schafespeare'schen Beschaften reichte seine Kraft nicht aus; seine Kraft reichte nur aus fur die Handbabung des tragischen Mechanismus, der bei den Franzssen offen vor Augen lag.

Nach einer Trift von brei Jahren folgte 1678 eine nach ben neuen Brundschen unternommene Bearbeitung von Shafter speare's Antonius und Ciepatra. Sie beift »All for Love, Alles für die Liebe. Gegen das Meisterwert Shafeppaare's ift sie eine entschieße Verflachung, gegen Deryden's frühere Studie die ein fehr bedeutender Hortfolitit; wir baben eine wirflich Tragdbie mit scharfen Gegenfähen und innertich folgerichtiger Lebung, odne Hortfolit dusperem Spectakelwesten. Im Zahre 1678 — 1679 folgte der mit Nathan Lee geminschaftlich gaar-

beitete "Debipus", ebenfalls gang im Zone ber frangofifchen Tragobie gehalten; und fury barauf » Troilus und Greffiba«, und 1682 "ber Bergog von Guife". Jest trat langes Stillfcweigen ein, veranlagt burd Droben's Uebertritt jum Ratho= licismus und bie bamit verbundene fatirifch propaganbiftifche Thatigfeit, 3m Jahre 1690 aber erfcbien "Dom Gebaftian", unffreitig Dryben's befte Tragobie, obgleich fie einen haflichen Stoff, eine Che gwiften Bruber und Schwefter, behandelt. Beboch fiel Dryben fehr balb wieber von biefer Sohe eines tief angelegten tragifchen Gegenfates berab. Gein »Cleomenes«, ben er im Rabre 1692 fcbrieb, ift falt und gefpreist und fanb baber auch auf ber Bubne nur eine febr falte Aufnahme. Run versuchte er es noch einmal mit einer fogenannten Tragifomb= bie, »Love triumphant, fiegreiche Liebe«. Auch biefe blieb ohne Erfolg. Ermubet und verftimmt jog fich jest Droben fur intmer von ber Buhne gurud.

Und genau biefelbe Stellung nimmt Dryben auch in ber Gefchichte ber epifchen und lyrifchen Dichtung ber Englanber ein.

Mis Druben eines feiner erften großeren Gebichte, bas einft vielbewunderte Gebicht "Annus mirabilis", in welchem er 1667 bie Deft und bie furchtbare Reuersbrunft, bie fury vorher Bonbon verheert hatten, in febr mobilautenben und nicht felten fogar febr ergreifenben Berfen befang, an Milton ichiefte, lobte biefer bie leichten und flangvollen Reime, fprach ibm aber alle mirflich bichterifche Unlage ab. Und felbft Samuel Johnson, einer ber eifrigften Unbanger und Bewunderer Droden's, fagt von' ibm. er habe mehr Scharfe bes Berftanbes als Innigfeit ber Empfinbung, er ftelle bie Befuhle nicht bar, wie fie bas Berg fuble, fonbern nur, wie fie ber Berftanb bente. Benn alfo Dryben nichtsbestoweniger auch in ben epischelnrifchen Battungen einen febr bestimmten Ginfchnitt ber Entwidlung bezeichnet, fo liegt bas Geheimniß biefer gefchichtlichen Bebeutung nur barin, bag er bier gang in berfelben Beife Boileau nachftrebte, wie in ber Tragobie Corneille und Racine: In ben verschiebenften Benbungen bat Droben feine Bewunderung Boileau's ausgesprochen.

Der größte Theil ber episch-liprifchen und lebrhaften Dichtungen Dryben's gehört ber Satire an. Es find nicht immer bie reinsten Absichten, welche Dryben in biefen Satiren leiten.

Sein erstes Gebicht biefer Art Absalon und Achtophele erschien am 17. Woember 1681. Es ist auf ben ausbrücklichen Bunfo Karls II. geschieben, und siellt unter bem Bibte einer allgemein bekannten biblischen Erzählung die Wirren bar, welche in England entstanden, als bes Königs Liebling, sein natürlicher Sohn Wonmouth, verübert durch den binterlistigen Minister Shastebury, den Versuch machte, gegen Jasob, den Bruder bes Königs, eine Aussichliegungsbill zu Stande zu bringen. Absalon ist Monmouth, Achtophel ist Shastebury. Das Gebicht war von bedeutender Wistung und trug in der Abat das Seinige bei, jene beabfichtigte Musichliegung ju bintertreiben. Deshalb nahm ber Ronig auch fogleich wieber ju Dryben feine Buflucht, ale Chaftesburn vom Gerichtsbofe freigesprochen und aus bem Tower entlaffen mar. Shaftesbury's Unbanger batten eine Jubelmunge gepragt. Droben nannte baber fein Gebicht, bas einige Monate nach bem erften erfchien, "bie Dunge, eine Satire gegen ben Mufruhr". Er geißelte Shaftesbury barin aufs neue fo berb und migig, bag lange Beit hindurch von beiben Seiten Satiren gegen Satiren bin und wieder flogen, bis auch biefer Rampf gitlett wieder mit ber entichiebenften Ueberlegenheit Dryben's fcblog. Spater gab Dryben noch einen zweiten Theil von Abfalon und Achitophel heraus, um auch bie untergeordneten Unbanger ber Gegenpartei zu guchtigen, Jeboch ift biefer zweite Theil nicht von Druben felbft gefchrieben, fonbern von einem ibm befreundeten Dichter Rabum Tate. Rur ber Plan und einzelne Berfe ftammen von Dryben.

Darauf folgte im November 1682 bie "Religio Laici". Es ift ein trodnes, in ichonen Berfen geschriebenes Lechzgebicht, bad mussen beimes und Katholicismus haltlos bin und her schwant und bas für einen Erguß innerer Derzensklampte gelten konnte, wenn es nicht gar so matt und langweilig wäre.

Und als nun Dryden nach dem Regierungsantritt Safod's II.
1685 jum Kathalicismus übergetreten war, erschien seine Seichgt wie Sindin und der Pantbern, The Hind and the Pantbern, eine satirisch didattige Allegorie zur entschiedenssen Berchertlichung der römischen Kirche. Die römische Kirche erscheint unter dem Bilde einer milchweisen hindin, immer in Gesahr zu steren wurd bach für immer wor dem Tode geseit. Die Thiere des Keleds tämpsen gegen sie auf Tod und Leden. Aur der zaghaste (quanking) has, der der ben Ludter vorssellt, sehauptet eine surchsame Neutralikti; aber der socianiansische Auch der veröbyteria

globen verberbenfprubent auf bie unichulbige Sinbin. Bufallia aber tommt biefe unter bem Schut ihres Freundes, bes foniglichen gowen, mit allen biefen Thieren gemeinsam an eine und biefelbe Quelle, Baffer aus ihr ju trinten. Gbenbafelbft erfcheint auch ber Panther, gwar gefledt und gefprenkelt, aber icon, faft su fcon fur ein Raubthier; es ift bie Rirche von England. Die Sindin und ber Panther, gleich gehaft von ber milben Bevolferung bes Balbes, befprechen fich abfeits uber ihre gemeinfamen Gefahren. Und nun geben fie in ein weitlaufiges Gefprach ein uber bie Streitpuntte, bie gwifden ibnen obmalten, uber bie Abenbmahlslehre, uber bie Dacht ber Papfte und ber Concilien, uber Rirchengucht, uber bie Teffacte, uber bie fatholifche Propaganba und abnliche Dinge. Das Grundmotiv, baf zwei Thiere fich uber bie Gigenheiten und Borguge ber verfchiebenen driftlichen Befenntniffe ftreiten, ift fo albern und abgefcmadt, baf bie Allegorie jeben Mugenblid aufs plumpfte burchbrochen wirb. Montague und Prior, amei zeitgenoffifche Dichter, verhohnten bas Gebicht mit Recht in einem parobiffifden Gefprach gwifden einer Stabtmaus und Landmaus (The City-Mouse and Country-Mouse).

In allen Dichtungen Orpben's ist ber bestimmenbe Einfluß Boileau's gang unverkennbar. Sein sattrisches Gebicht Macs Bisenve ist jogen nichts als eine sehr äußerliche Nachahmung von Boileau's bekanntem Gebicht "Le Lutrin".

hettner, Literaturgeichichte. I.

Aus biesem Fermprincip find auch Oppben's zahlreiche leberselgungen aus Persus, Birgil, horaz, Abeofrit, Iwenal, Lucrez und homer hervorgegangen; gemandt und stießenb, aber nach franzbsischer Art zopsig. Seine noch immer vielgelesenen -Kabelne (1699) find zum Theil Uebersebungen Boccaccio's und Mobernissiungen Chaucer's, aber ohne Empsindung für beren naive Annutch.

Bereinigten fich alle geschichtlichen Beitumfande, ber frangbirenben Dichtung, wie in gang Europa, so auch in England bie willigste Aufnahme gu sichern, so wurde ber Einstug Dryben's noch vertieft und gesteigert burch ben üßen Bauber seiner Sprache, welcher sogar seinen unerfreulichsten Dichtungen einen wurergänglichen Beig giebt. Sprechen selbst beut noch die Engländer aus biesem Grunde von Dryben mit ber unumwundensten Anerkennung, wie sie aus bemsselben Grunde auch beut noch Drop bron für einen ihrer ersten Dichter balten, wie muße beife seltene Meisster des wohllautenden Reimes ein Beitalter entzuken. Das nur noch Ginn für die Technik, für das rein sorande Mochwert batte?

Seit seinem ersten schriftstlerischen Auftreten bis zu feinem Tode erschien Dryben, tros aller Anfeindungen, welche ibm mit Recht seine verwerliche Characterschwäche zuge, allen Mitstrebenden als das höchste, saft unerreichdare Muster; unbestritten war er das haupt und der Aubrer des gesammten jungen Dichetergeschlechte. In Wilter der Annete plach aller Literaturferunde wor, deangte sich Alles an seinen Study, der im Winter in der Mache des Annins, im Sommer auf dem Balton fland; es galt, wie alle Zeitgenoffen berichten, als eine ganz besonder Bergünftigung, seine Meinung über Racine's neueste Erscholitzung, eine Meinung über Racine's neueste Erscholitzung ab bören; eine Prise aus seinererregende neue Erscholitzung ab bören; eine Prise aus seinerwaltigen Schuupstadadsboss nehmen zu bürfen, war eine

Ehre, bie einem jungen Schwarmer auf lange Beit ben Ropf verruden tonnte.

John Dryben ftarb am 1. Mai 1700. So unbebeutenb an fich sein bichterischer Werh ift, er fteht bennoch an ber Spige einer neuen Literaturepoche.

Der Sieg bes frangbiichen Klafficismus über bie alte englifch vollstechuntiche Dichtung war fur lange Beit entichieben. Die Bestrebungen, welche feit Ben Jonson unaufhaltsam vorwatts geschritten, hatten in Dryben ein festes Biel und einen zwar flachen, aber ber Beitstimmung angemessenen Abschulb gewonnen.

Was wir mit wehmutsbevollem Sinblid auf bas große Zeitalter ber Königin Elifabeth als unbedingten Werfall bezeichen, bas gatt bem Zeitalter ber leisten Schuarf's und ber Königin Anna als glangenbste That. Samuel Johnson, ber berühmte englisch Kritiker, wendet auf Dryben bas Wort an, bas bie Womer vom Kaifer Augustus fagten; er habe Kom als Ziegelstabet vorzefunden und habe sie als Maxmortsabt hinterfassen.

#### 3.

## Bee und Otway.

Deran fibrt in feiner Geschichte ber englischen Schaupfeltunft (Their Majesties Servants. Annals of the english Stageonbon 1864. 286. 1. S. 169 aus ben Apren 1659 – 1700 gegen hundert Buhnenschriftsteller an. In der Geschichte ber tragischen Dichtung sind auß biefer beträchtlichen Angabl neben Orphen nur ber und Orwan bemertenswerth. Auch Ichn Bantes, von bessen vor Giffer Geschiffing in ber hamburger Dramaturgie eine sehr eingehende Besprechung gegeben bat, ist obne alle tiefere geschichtliche Bebeutung. Nathanael Bee war 1657 geboren. Er flubirte in Cambridge, wurde sohann Schauspieler, verließ aber bald wieder bie Buchne, weil seine Stimme für bramatische Darftellung zu schwach war, und wendete sich nun zur bramatischen Dichtung. Er wurde burch siederliches Leben und burch Ueberreizung ber Phantasse wahrsten der bald wieder entlässen. Aurze Beit nach seiner Genesung sand er, noch nicht fünf und dereißig Jahre alt, 1693 seinen Zob; in einer rauben Winternacht war er in Dute Street, Bincoln's Inn Fields, betrunken auf die Straße gefallen und erfroren.

Lee erinnert vielfach an Grabbe. Er mar ungweifelhaft bie bebeutenbfte bramatifche Rraft feiner Beit; aber es gelang ibm nicht, fich ju innerer Dagbeidrantung wirklicher Runfticonbeit ju flaren. Lee mar guerft febr eng mit Droben verbunben; im Jahre 1678 fcbrieb er mit biefem gemeinsam ben "Debipus". ebenfo 1682 ben "Bergog von Guife". Aber bas Borbilb, bas ihm am meiften vorfchwebte, mar Chatefpeare; ober vielmehr er beftrebte fich, wie er in ber Bibmungevorrebe gu feinem "Mithribat" fagt, Chatefpeare mit Fletcher ju verbinden; von jenem wollte er fich bie Dajeftat und Grofe, von biefem bie Unmuth und Bartheit eigen machen. Dies Streben erflart fowohl ben Inhalt wie bie Form feiner Dichtung. Die Stoffe entlehnte er meift ber Geschichte, besonbers ber alten. Er ichrieb einen "Theodofius ober bie Gewalt ber Liebe", einen "Bucius Brutus", einen "Dithribates", einen "Conftantin ben Großen". "Sophonisbe ober Sannibal's Sturge, "Meroe, "Gloriang ober ber Sof bes Muguftus Cafara, »bie eiferfuchtigen Roniginnen ober ber Zob Mleranber's bes Maceboniers", "Gefare Borgia", "bie Bluthochzeit zu Parie und "bie Pringeffin von Cleve". In allen biefen Studen ift ein tiefer tragifcher Gegenfab und eine fur biefe trofflofe Beit mabrhaft überrafchenbe Erhabenbeit

und Innigfeit ber Empfindung; namentlich berricht in feinem "Eheobofius" ein Schwung und boch jugleich eine Bartheit, bie es als ein Unrecht ericheinen laffen, wenn man jest biefes portreffliche Drama vollig vergeffen hat. Aber in ber außeren Saltung ber Romposition fonnte auch Bee nicht uber Dryben's anfangliches Schwanten zwifchen ben frangofifchen und altengliften Ginwirtungen binubertommen; oft genug fallt er fogar wieber in bas Spectatelunmefen ber fogenannten heroifchen Tragobie jurud. Gein Drang nach bem Erhabenen, ber gu= meilen in bas Schwulftige und Gefchmadlofe ausgrtete, lief ihn Befallen finben an Beiftererfcbeinungen, recitativifchen Befangen und vomphaftem Scenenwechfel, und feine Reigung gum Sanften und Beichen gog ibn gum Berfe und Reim bin; ja bie guff am Reim murgelte fo tief in ibm, bag, ale icon langft bie gereimte Ergabbie in offentlichem Bann mar und er felbft icon mehrere reimlofe Eragobien geschrieben batte, er bennoch in einigen feiner fpateren Stude, in ber "Sophonisbe« und in ber "Gloriana" wieber jum Reim jurudfehrte. Lee ift jest vollig von ber Bubne verfdmunben; offenbar find feine Absonberlich= feiten ber Grund biefer Ungunft. Aber er verbient es, baf ibm wenigftens bie Literaturgefchichte ein bleibenbes Denkmal fichert.

In biefer hinfigt ift Droop glüdticher gestellt. Er ift ein weit geringeres Talent als Bee; aber einige seiner Stude ber währen noch heut ihre bramatische Wirtung. Diefen Wortheil bantt er seiner strongeren Folgerichtigkeit. Er machte bem rathslosen hin und her bes schwanterben Aunstgeschmack ein webe. Er beach mit ben allenglichen Uebersieferungen burchaus, und schloß sich ohne alle Bedingung und Einschrätung ber franglissen und gestellt an. Dryben ist ber Begründer, Otwap ber Meiste biefer Richtung.

Thomas Otway wurde 1651 ju Trotting in ber Grafichaft Guffer geboren. Seine außeren Schidfale find ben Schidfalen

Lee's fehr abnlich. Er ging 1669 auf bie Universitat Orford; balb barauf aber murbe er Schaufpieler. Much er machte als folder fein Glud. Go murbe er bramatifcher Dichter. Geine erfte Tragbie mar ein "Mcibiabes" aus bem Jahre 1673. Muf biefen folgte 1676 »Don Carlosa, noch in gereimten Berfen. gefdrieben. Dies Stud murbe fogleich als eine ber beften hervischen Tragobien anerkannt und begrundete ihm einen feften Ramen, Im Jahre 1677 bearbeitete er Racine's Berenice. Darauf erhielt er burch bie Gunft bes Sofes eine Cornetftelle in einem Dragonerregiment, bas nach Alanbern ging, murbe aber bort febr balb megen ber gugellofeften Lieberlichkeit verab= ichiebet. Rach England jurudigefehrt, lebte er in ben burftigften Umffanben. Geine beiben berühmteften Tragobien, Die er jest ichrieb, "The Orphan, bie Baife", aus bem Jahre 1680, und "Venice preserved, bas gerettete Benebige, aus bem Sabre 1682 brachten ihm allerbings reichliche Ginnahme; aber er vergeubete fie augenblidlich wieber burch verschwenberischen Leicht= finn. Um 14. Upril 1685 ftarb er in ber bitterften Urmuth gu Towerhill, einem abgelegenen Stadttheile Bonbons, Es geht bie Sage, bag er in ber Bergweiflung in einem Raffeebaufe einen Mann, ben er wenig fannte, um einen Schilling anging. und als er von biefem unerwartet eine Guinee erhielt, mit biefem Gelbe nach einem Baderlaben eilte, bort ein Stud Brot beighungrig verfchludte und an biefem erfticte.

Außer ben bereits genannten Studen schrieb Otway 1681 noch ein Trauerfpiel "Cajus Marius", in vas er die gange Geschichte von Shatespeare's Romeo und Julia als Episobe einsische Von Berlangte jedoch feinen Erfolg. Ebenso find zwei ober brei Lustipiele, die Otway ichrieb, völlig verschollen.

Der Ruhm, mit bem Otwap's name gewöhnlich in ber englischen Literaturgeschichte genannt wird, ersorbert, bag wir wenigstens auf seine beiben besten Tragobien naher eingeben.

Sie find die Werte einer verwilderten Phantafie, aber nicht ohne bichterifche Kraft und Innigkeit.

Bundoff bie Baife. Brei Brider Caftalio und Polybor lieben ein Radogn. das gemeinsam mit ihnen erzogen wurde, Monimia. Castalio verheirathet sich heimig mit ihr und verderebet mit ihr ein Zeichen, auf welches sie ihm in der Nacht Einlaß in ihr Gemach gestatten soll. Das Gemach soll babei ganz dunkel sein und Keiner der Liebenden soll ein Bort sprechen, damit Niemand von dieser heimilichen Ebe Berbacht sichhen, bontik Niemand von dieser heimilichen Ebe Berbacht sichhen, bontik Niemand von dieser heimilichen Ebe Berbacht sichhen, bontik Niemand von dieser des der in vollem Recht, wenn er von jenem veradreckern Zeichen Gebrauch macht und statt bes Bruderts zu Montmia schiesche Es geschiebet. Der sosgene Tag klaft bas Misverständnis auf. Castalio erslicht seinen Beruber Polydor; Montmia vergistet sich; Castalio etbiet sich gehallo erbliet gesten der betwee Polydor; Montmia vergistet sich; Castalio ebbete sich ebenfalls

Sobann »bas gerettete Benedige. Der Stoff biefer Aragobie ist St. Real's Geschichte der venetianischen Verschwebung von 1618 entnommen; einzelne Reden sind jogar wörtlich baraus übersetzt. Die handlung ist solgender: In Benedig bereitet sich eine Verschwebung gegen den Senat von. Jaffier ist von seinem Schwiegervater, einem Senator, dessendert worden; etwe Einwilligung gehertafte bat, dart behandelt worden; et tritt daher der Berschwebung aus Rache bei. Aber seine Frau entsodt ihm das Geseinmiss; ja sie vereitet ihn sogar, da einer der Mitverschworenen ihr Gewalt anthun wollte, dem Senat die Verschworung zu verrathen. Die Verschworenen werden hingerichtet. Nun empsindet Jasser Reue und töbtet sich. Und auch die Krau stirtt aus Gram über den von ihr veranlagten Aod ihres Mannes. In den Armen ihres Vaters giebt sie sieren Gestigt mus.

Bon wie verlegenber Uniconheit ift jene verbrecherifche

Brautnacht, bie bas Grundmotiv ber "Baife" bilbet! Dagu fommt, bag bie gange Bermidlung nur auf bem plumpften Migverftanbnig ruht; jener Bufchauer, ber, wie bie Biographia Dramatica ergablt, bei ber erften Aufführung winig fagte: »D was fur ein entfetliches Unbeil batte boch ein fleines Rachtlicht verhindert!" fprach in ber That bas fchlagenbfie Bernichtungeurtheil. Und »bas gerettete Benedig« mare bei ber darafterlofen Schwachlichfeit bes Saupthelben gang und gar unerträglich, wenn nicht Pietro, einer ber Mitverfcmorenen, feften Rern hatte und in einzelnen Bugen fogar erfchut= ternd wirfte. Gleichwohl ift ber Ruhm, ben Dtwan au feiner Beit hatte, ein burchaus gerechter. Dit Droben verglichen. fleigt fur Otway bie Bagichale gewaltig. Es ift wirklich tragifcher Rampf, rafcher Fortichritt ber Sanblung, Babricheinlichfeit und, im Großen und Gangen genommen, fogar innere Nothwendigfeit und Folgerichtigfeit ber Charaftere und Situgtionen in ihm. Geifterericheinungen und ber unnothige Pomp und Bechfel ber Scenen find bis auf ben letten Reft verfcmunben.

Grade diese zunehmende innere Wahrheit aber war es, die auch Orway in seinen späteren Stinken immer rudskaltsloser ber zwar eeintosen, ader boch entschieden französsienden Aragil zur süderte. Der Gang dieser Aragil sit von fleis und schwerfällig, aber er ist doch nach seiten Gesehen und Rüdsichen greeget. Bei der gringen Kunde von der funstlerischen Entwicklungsgeschichte Otward's läßt sich nich bestimmen, in wie weit er durch sie siehen Gelbs zu diesen Still fam und in wie weit der Vorgang Dryden's dabei auf ihn einwirfte.

Wir haben eine 1678 geschriebene Abhandlung von Thomas Rymer über die Tragodies of the last Ago), welche jbie strengste Festbaltung, der sogenannten Arsthaltschen Einheiten als unverbrüchsichse Kristschunt den Dichtern and Hers, geste. Und haten Dryben und Lee

Die Berwilderung bes englischen Luftpiele. 105 noch mit bochfter Sodachtung von Shateipeare als einem ewig inerreichbaren Muster gesprochen, so tam jest balb eine Beit, in ber, wie ber Luftpielicidiere Georg Farqubar in seiner Abbanblung über bas Wesen ber Kombbie sagt, jeder junge Burich, ber ein griechische Berbum zu beclimiren wuste, über biefen ber kombbie nur gemanten berberden zu musten gatubte.

Bie mare unter folden Umftanben balb eine Biebergeburt ber tief gesunkenen Kunft gu. erwarten?

Drittes Rapitel.

Die Romobie.

1

Die Bermilberung bes englifden guftfpiels.

Das englische Luftspiel, wie es sich nach ber Wieberberfleilung bes Königthums enwicklete, siedt zu bem gleichzeitigen Tauerspiel in einem böchff mertwürdigen Gegenste. Die Geschichte ber Tragit ist das unablässige Guchen und Ringen nach ber rechten fünstlerischen Form; das Luftspiel war durch vie Gunst des Geschick deiem lästigen Guchen entoben. Bwische bem altenglischen und zwischen lästigen Guchen entoben. Bwische Eusstells batte niemals eine so tiefgrafiende Entiverschiebemheit statzgelunden wie in der Tragit; bier wurde also, selbst wenn, wie es oft der Kall war, ziet die englischen Lusspielcher ihre Etosse aus Molière oder aus spanischen Dicktern entschnten, die alte vollsthumische Ueberlieferung der Form nicht gewollfam burchberochen und ausgebolen. Das giebt bieser Dicktung von

### 106 Die Bermilberung bes englifden Luftfpiele.

Saufe aus mehr Frifde und Urfprunglichteit. Wahrend bie Tragit biefer Beit gefünftet und barum meift feer und tat ift, ift in ber Komit viel Wie, Scherz und achte Luftigkeit, viel treffende Satire, Lebenbigfeit ber Charaftere und Situationen, ein gliditlider und geiftreider Dialog.

Und boch ift bies Luftfpiel in anderer Sinficht noch meit unerquidlicher als bas Trauerfpiel. Es ift von einer mahrhaft emporenben Frechheit und Lieberlichkeit bes Inhalts. Menich, ber nicht biefe englifden Buftfpielbichter ber Reftaurationszeit felbft gelefen bat, tann fich eine Borffellung bavon machen . wie Boten und Unftogigfeiten biefer Urt jemals uber bie Bubne geben fonnten. Und mas bas Schlimmfte ift, mir haben hier nicht bie gefunde finnliche Derbheit, Die auch in Ari= ftophanes und Chakefpeare oft ju ben breifteffen Bagniffen fcreitet, fonbern bas pridelnbe und beigenbe Raffinement berglofer Abfichtlichkeit, "Der Gentleman, wie er fein foll," fagt Abbifon einmal im Spectator (VI, Dro. 446), wift nach ben Darftellungen bes englischen Buftfpiels ein Mann, ber mit ben Frauen anderer Danner gewohnlich auf febr vertraulichem Rug lebt, gegen feine eigene Frau aber vollig gleichaultig ift: und bie Frauen, bie mahrhaft feine Beltbamen fein wollen, find ein Bemifch von geiftreichem Big und perfiber Falfcheit; jeber feine Mann ift ein Buftling und jebe feine Frau eine Rotette." Und Macaulan fagt in feiner unvergleichlichen Abhandlung uber bas Luftipiel ber Reftaurationszeit gang in bemfelben Ginn: "Es ift bier eben fo mefentlich fur bie Bilbung und gefellichaft= liche Stellung eines Gentlemans, bag er ben Frauen feiner Freunde ben Sof mache, ale bag er frangofifch verftebe und einen Degen an feiner Geite trage; ber Belb betreibt feine In= triquen nicht aus Beibenichaft, fonbern weil, wenn er es nicht thate, er ein Sonberling, ein Cityburiche, vielleicht ein Puris taner fein murbe; alle angenehmen Eigenschaften werben ftets

Die Bermilberung bes englischen Luftspiele. 107

bem Galan beigelegt, alle unangenehmen bem ungickflichen Gatten. Der, ber bas Unrecht begeht, wird als reigent, gefühlvost
und geistreich, Der, ber es leibet, als ein Ahor ober Ayrann
ober als alles Beibes geschilbert.» Setlöft Boltaire, ber burch bie freche Lüstenbeit seiner eigenen Dichtungen so übel Berücktigte,
ist über bie hier bereschende Berwilberung emphet und bericht in einer besonderen Abhandlung Gostha'sche Ausg. Bb. 47 S.
282 ff.) schonungsiss ben Stab über sie. Ift es erlaubt, hier von inneren Entwicklungskämpfen zu sprechen, so kommt in biesen bie klustleriche Form burchaus nicht in Frage, sonbern Auss läuft nur barauf binaus, ob bie Ausgelassenbeit bes Wisses. und bes Immord wirklich och an gewisse Gesebe und Forderungen bes Anstands und der Wertperingen bürse.

Es ift bafer nöthig, daß wir bie Urfacen flar erkennen, aus benen biefe beifpiellofe Grechheit bes Luffpieles entflanden ift. Rur indem wir in den Urfprung bes Ucbeide eine flare Einsicht gewinnen, verstehen wir die innere Rothwenbigkeit seines Brefaufes und bie allmäliche Wendung und Wandlung gum Befferen.

Das Buftspiel war ber getreue Spiegel und Abbrud seiner Zeit. Es war nur barum so gang entselidig ausschweisen und stiftenlos, weil die gange Zeit so ausschweisen und sittenlos war. Das England der Restauration ist von einer Berderbtheit und Liederlichteit, daß man salt versucht sein möchte, das Frantreich Ludwig's XIV. und der Regentschaft in Bergleich mit ihm beneidenswerth unschulbig zu nennen.

Karl II. und fein hof gingen mit ublem Beispiel voran. Der Kinig war über alle Magen sinnlich und aukschweifend; bie Englänber hießen ibn spottisch the merry Monarch, ben frohlichen König. Alle ber Graf Shaftebbury eines Tages in bas Jimmer bes Königs trat, rief ibm biefer schrzend entgegen:

"Siehe, ba fommt ber Lieberlichfte unter allen Unterthanen;" Chaftesburn verneigte fich tief und ermiberte: "Ja, Gire: uns ter ben Unterthanen.a Diefe Untwort mochte ungebuhrlich frei fein, aber leiber mar fie burchaus mahr, Depne' Zagebucher und bie Samilton'ichen Dentwurdigfeiten bes Grafen Grams mont, bie une von bem Sofleben Rari's II. Bericht erftatten, geben Bilber und Schilberungen, bie man ber Uebertreibung begichtigen murbe, wenn nicht auch alle übrigen Ergahlungen ber Beitgenoffen pollig übereinstimment lauteten. war fo glangend und uppig, bag felbft Grammont, ber boch an bie Pracht bes frangbiifden Soflagers gewohnt mar, burch bie Feinheit und ben Lurus bes englischen überrascht warb. "Alles athmete," fagt er, "Freube, Genug und jene Pracht und Berfeinerung, wie fie nur bie Reigungen eines gartlichen und galanten Rurften bervorrufen tonnen. Die fconen Frauen wollten bezaubern und bie Danner ftrebten nur ju gefallen; Jeber aber machte feine Gaben geltenb, fo gut es anging: Ginige geichneten fich burch Unmuth im Zang aus, Un= bere burd Aufwand ber außeren Erfcheinung, noch Anbere burch Beift, Die Deiften burch verliebte Abenteuer, febr Benige burch Treue." Macaulan, ber in feiner englischen Geschichte fomobl wie in feinen fleineren Schriften wieberholt auf biefe Unfittlichfeit gurudfommt, mablt bie Ausbrude berber. Er fagt: "Der Ronig und alle feine Großen lebten nur in ben leichtfertigen Intriguen ber Boffraulein, bie entweber ichon Maitreffen maren ober boch bie bochfte Chre und ihr ganges Streben barein fetten, es fo balb als moglich zu werben."

Und wie der Hof, so war mit wenigen Ausnahmen das gange Bolf. Rasicher Wechsel der Dynastien und der Bersischungsform ist für die Sittlichkeit eines Bolfes immer ein Under Belte fonnten und in unseren eigenen Tagen aur Genüge überzeugen, wie grade die bervorragendsten Feldherren

Die Bermilberung bes englischen Luftspiele. 109 und Staatsmanner fich nicht bas minbefte Bebenten baraus machten, querft ber frangbfifden Revolution, bann Rapoleon und aulest Ludwig XVIII. ober, um bie neueften Greigniffe gu ermahnen, zuerft ben Bourbonen, bann bem Julitonigthum, bann ber Republit und ebenfo bem neuen Raiferreiche mit gleichem Gifer und gleicher Treue ihre Dienfte ju mibmen. Gir Afblen Cooper, Graf von Chaftesburg, ber unter ber Cromwell'ichen Berrichaft balb Republifaner balb Ronalift ift, je nachbem bie eine ober bie andere Partei mehr Mubficht auf Erfolg bat, bann fur bie Burudberufung ber Stuarts febr thatig wirft und als Minifter fcheinbar bem Ronig bient, jugleich aber, fobalb bie Opposition im Parlament machtiger wirb, mit biefer in Berbinbung tritt, fich fogar ju beren guhrer macht und ben Bergog von Monmouth ju offenem Aufftand aufreigt, übertrifft an gefcmeibiger Banbelbarteit felbft einen Zallenrand; und feine Freunde und Mitminifter Budfingham und Lauderbale find nicht minber gemein und ehrlos. Und bie große Daffe folgt willenlos ber jebesmal herrichenben Dacht. Die Uebergange und Schwankungen ber religibien und politifchen Gefinnungen find fo iab und find fo burdmeg nur in ber erbarmlichften Gelbftfucht gegrundet, bag alle Bahrheit und Reftigfeit ganglich jum Spott wird; es gewinnt, mer Glud hat. Es ift eine niebertrachtige, aber febr verbreitete und in biefer gage ber Dinge febr erflarliche Logit, wenn ber Gingelne nicht allein ber Rarr und Martyrer feines Gemiffens fein will, mabrent ringe um ibn ber alle fittlichen und rechtlichen Pflichten und Forberungen hohnenb mit Rugen getreten werben.

Und bier in England famen noch gang besondere Umflande bagu, biefe Unfittlichfeit zu steigern und in alle Schichten zu tragen. Gben hatte sich bas Bolf von ben grämlichen und in ben Werfen ber außeren Frommigfeit nur alzu eitfigen Puritanern befreit. 3est traten die naturlichen Folgen Dieses gewalt-

# 110 Die Bermilberung bes englischen Luftspiele.

famen Drudes febr traurig ju Tage. "Der Rrieg amifchen Bit und Puritanismus murbe, wie Maçaulan in feiner Gefchichte trefflich ausfuhrt, sau einem Rriege gwifchen Bit und Gittlichfeit." »Die Puritaner hatten ein Berrbild ber Tugenb aufgestellt, jest ichonte ber Sag bie Tugenb felbft nicht. Mlles, mas ber minfelnbe Runbfopf mit Chrfurcht betrachtet hatte, marb verfpottet; mas er geachtet hatte, begunftigt. Beil er feine gehler mit ber Maste ber Frommigfeit überbedt hatte, fo murben jest bie Menfchen ermuthigt, alle ihre anftogigften gaffer ben Mugen ber Belt mit conifder Unverfchamtbeit aufjubrangen; weil er unerlaubte Liebe mit rober Strenge beftraft batte, fo murben jest jungfrauliche Reinheit und ebeliche Treue verlacht und verachtet; meil er feinen Mund nicht anbers als ju biblifcher Rebeweife offnete, fo offnete bas neue Gefchlecht von Biglingen und Beltmenfchen ben Mund faft niemals ohne bie abicheulichsten Boten." Satte icon mabrent ber Beit ber Puritanerherrichaft gar manches unverfennbare Beichen barauf bingebeutet, bag eine Beit ber gugellofeffen Ausfchweifung nabe fei, fo murbe jest, ba ber Ronig felbft ein Buftling mar, biefe Bugellofigfeit nur um fo frecher. Ja biefe Frechbeit mußte fogar fich politifche Bebeutung ju geben. Webe bem ber es gewagt hatte, biefem tollen Bachanal ein murrifches Beficht ent= gegenauftellen! Er batte fich ber Gefahr ausgefest als ein Duris taner und Republikaner ju gelten und als folder verfolgt und verkebert ju werben. Ber nicht frech mar aus angeborenem Raturell, mar jest frech aus berechnenber Rlugheit.

Wir könnten von biefer allgemeinen Verwilberung gabllofe Geschichten ergählen, wäre es nicht widerwärtig, vor einem so hässischen ergäblichen, von Erechten Der gefellschaftliche Umgangston war so gemein und rüdssichblos, baß, wie Walter Stott in seiner Ledensbeschreibung Swift's (Anhang S. 288) and minklichen Überlieferungen andeutet, eine Dame vom

bochften Range in einer Theaterloge mit bem Luftfpielbichter Congreve laut ein Gefprach fuhrte, bas beutzutage fein Dann im traulichften Bufammenfein fich erlauben murbe. Die vornehme Gefellichaft lebte faft burchgangig in amei gefonberten Sauslichfeiten, in einer legitimen, Die man vernachlaffigte, und in einer frejen illegitimen, in ber man feine guft und fein Behagen fanb: biefen Nebenhaushalt nannte man treffent keeping - part. Gelbft ber gute Samuel Pepps, ber boch in feinen ichlichten Zagebuchbetrachtungen fo oft mit ehrbarer Entruftung ben Leicht= finn bes Ronigs tabelt, ift von biefen galanten Abenteuern nicht frei und findet tein Urg in ihnen. Er war verheirathet, lebte aber mit einer Drs. Rnipp in innigem Liebesverhaltnig. Seine Frau murbe eiferfuchtig; er beschwert fich in feinem Zagebuch uber biefe Giferfucht bitter. Da fette es am 12. Januar 1669 eine beftige Scene. Pepps mar rubig gu Bett gegangen, feine Rrau mar in ihrem Bimmer geblieben. Ploblich um Dit= ternacht tritt fie an fein gager, reifit ibm bie Dede fort und will ihm mit einer glubenben Feuergange feine fernere Untreue unmoglich machen. Gludlicherweife folief Deuns nicht und mußte bas Uebel jur rechten Beit noch von fich abjumenben. "Das arme Gefcopf!" ruft er bei bem Rieberichreiben biefes Borfalls aus, nich tann ihre Giferfucht nicht tabeln, aber fie plagt mich aufs außerfte." Die entichloffene Frau ubte jeboch febr balb ihr Bergeltungerecht. Peppe hat fpater viel von ben Befuchen eines fremben herrn ju berichten, an bem Frau Des pps viel Gefallen hatte und gegen ben Berr Depps, wie es icheint, nicht mit Unrecht auch feinerfeits febr eiferfuchtig murbe.

Bebenken wir biese sauberen Lebensverhaltniffe, ba wird biese gräßtiche Unstittlichkeit bes Bultspiels auf einmal erklatich. Der Lusspielschichter war bie Bunge bes verborbensten Besellschaft. Der Konig, ber boch bei allen tragischen Derftellungen streng darauf sah, daß vor Allem bie aristo-

#### 112 Die Bermilderung des englifden Luftfpiele.

kratifche Burbe gewahrt bleibe, fichtte fich nicht im minbeffen beleibigt, wenn fein tonigliches Dir auch angeschte bes gangen Publitums eine noch so hanbfefte Zote zu hören bekam. Ein Luftfpiel, bas nicht biefe vieldelnben Beiste be, galt ibm für fab und langweilig.

Sochst bezeichnend fur biefe verwilderten Buhnenguftande ift es, daß jett zuerf die weiblichen Rollen nicht wie bither von Anaben, sondern von Schauspielerinnen gespielt wurden. Die Dichter trugen dann geflisstnich Gerge, grade die jugeft losesten wurden beindere find ben Puligen gesigt. Diese Gylesofesten wurden besondere in den Mund zu legen. Die schamlosselten Sachen wurden besondere in den Leiste Schauspielerinnen vortragen, und Richts bereitete, wie sich Macaulay in der bereits mehrsach erwähnten Abbandlung ausbrückt, den verberden Bubbern größeres Ergben, als grobe Joten von einem schonen schauft zu horen, von welchem man annahm, es babe seine Keuschstein woh nicht verleren.

Die englische Buhne entsehnte bamals viele Stoffe und Charaftere aus dem Berken spanischer, französischer und alle englischer Meister; was aber biese Dramatifer berührten, dost vervabarben und bestudelten sie. In ihren Nachahmungen wurden die Saufer der stoßen und bochberzigen castistischen Granden Boerbelle, aus Spalespeare's Biola wurde eine Aupplerin, aus Mositier's Mentchenfeind ein Arbeitabitiaer.

. Und seitsam genug! Trohalledem sind diese Dichter so arg10s, daß man sieht, sie baden gar teine Ahnung davon, in welchem Schlamme sie waten. Ja sie balten sogar ihre raffinirte krechheit für einen tunstlerischen Borzug. Droben tadelt in einer Nachschrift, mit welcher er den tritischen Epilog zu seiner "Eroberung von Granada" begleitete, Shafespeare, Fletcher und besonders Ben Jonson wegen ihrer uneleganten und unseinen Redemeise. Darauf fahrt er fort: "Nan sieht eben überall, daß diese Dichter keinen Zutritt zu der guten Gesclische batten; bie lebenden Dichter bagegen haben sich nach benk Borbild eines galanten Königs und eines geistreichen hofs in ihren Luftspielen einen so anmuthigen und leichten Zon wisiger Unterhaltung zu eigen zu machen gewußt, daß diese Lusspiele der Gegenwart in Wahrbeit englische Gediegenheit mit französsicher Zierlickleit und Leichtigkeit verbinden.

2.

# Bncherlen und Congreve.

Bie Droben überall an ber Spite ber bichterifchen Bemegungen feines Beitaltere ftant, fo muß er auch unter ben haupt= fachlichften Begrunbern bes neuen Luftfpiels genannt werben. Und wie Druben überall mehr burch bie Berechnung bes auficren Erfolgs als burch einen innerlich nothwendigen Entwidlungsgang beffimmt murbe, fo nahm er es fich auch teineswegs ubel, in ber mobifden Unfittlichkeit bes Luftfpiels mit fuhnem Schritte vorgnaugeben. Droben's "Wild Gallant 1661 - 62. the Rival Ladies 1663, the Maiden-Queen 1667, the Love in a Nunnery 1672, Limberham 1678, Amphitryon 1690« qcboren jum Frechften und Bugellofeften, mas je in biefer frechen und gugellofen Beit gedichtet murbe. Runfflerifch aber ift Drnben als guftfpielbichter nur von fehr untergeordneter Bebeutung. Mit feinem feiner Ctude errang er bauernbe Erfolge. Er felbft ift baber auch bescheiben genug, auf feine Buftspiele feinen allgu boben Berth zu legen. In feinem "Essay on dramatic poetry" fpricht er fich bie Froblichkeit bes mabren Sumors ab.

Die bebeutenoften Luftfpielbichter biefer Beit find Bycherley und Congreve.

Billiam Bycherley war 1640 gu Shropfbire geboren. Er fammte aus einem reichen altablichen Saufe. Sein Bater, ber binglichen Sache treu ergeben, wollte ibn nicht in republikanischpuritanischer Luft erzieben laffen; er foliefte ibn baber nach Arant-

Dettner, Literaturgeichichte, L.

reich. Dort lebte er in ben vornehmften Rreifen und murbe, rings vom Ratholicismus umgeben, fatholifd. Bei ber Rudfehr ber Stuarts fam auch er mit nach England, ging nach Orford und fehrte bort wieder gur englischen Rirche gurud. Darauf widmete er fich im Temple einige Beit ber juriftifchen Thatigfeit, balb aber menbete er fich gang ausschlieflich ber Luftspielbichtung gu. Im Jahre 1672 murbe »Die Liebe im Balbe, Love in a wood« mit vielem Blud aufgeführt. Bei biefer Gelegenheit lernte ihn bie Bergogin von Cleveland, bie ichamlofe Maitreffe bes Ronigs, tennen, und ertor ibn jum Gunftling. Go tam er in bie Dabe bes Ronigs und erhielt eine Unftellung im foniglichen Sofftaat. Er machte ben zweiten hollanbifchen Rrieg mit und ließ inzwifchen fein sweites Stud auffuhren, "the Gentleman Dancing-Master, ber Gentleman als Tangmeifter." Beboch icheint biefes Stud nur einen geringen Erfolg gehabt ju haben. Defto glangenber war fury barauf bie Aufnahme ber "Frau vom ganbe, the Country-Wife« im Jahre 1675, und »bes Freimuthigen, the Plain-Dealer" im Jahre 1677. Diefe beiben letten Stude find es befonders, auf Die fich Bucherlen's Rubm ftust. Merkmurbiger= meife aber gog er fich von nun an von ber Bubne vollig gus rud; bie überkommenen biographischen Rachrichten geben über bie Grunde biefes auffallenben Schrittes teinen naberen Mufichluß. Gein fpateres Leben mar eine unentmirrbare Rette pon Thorheiten, Schlechtigfeiten und Ungludbfallen. Bocherlen mar burch und burch ein gump. Er farb im December 1715 als funf und fiebugiabriger Greis; er liegt in ber Gruft unter ber Paulefirche in Coventgarben.

Es gemugt, wenn wir bie Fabeln feiner beiben bekannteften Stude ergablen. Die einfache Ergablung ift bereits eine folas genbe Rritif berfetben.

Buerft "bie Frau vom Banbe". Ber follte es glauben? Der Belb biefes Studt ift ein Mann, ber fich als Caftrat aus-

giebt, damit er, gegen das Mistrauen der Shemanner geschütz, sich nur um so leichter bei den Frauen einstehlen finne. Run sichten ihm die Manner von allen Eden und Enden ihre eigen en Frauen zu. Und die Freude der Frauen, die sie deben, indem sie die Entbedung mochen, das der vermeintliche Castrat ein ganz vortressticher Mann ist, wird mit widerlichster Anschaussicksteit und Ausschiedeit ausgemalt. Die Bertsteungen geschehn und offener Buhne, und die armen Eheherren sind nicht nur die Betrogenen, sondern auch die Arstadten.

Faft noch fclimmer ift "ber Freimuthige". Gin alter Schiffetapitan ift burch bittere Erfahrungen jum Menfchenfeind geworben. Er hat einen alten ehrlichen Freund, aber auch biefem migtraut er; es liebt ihn ein Dabchen, auch biefes beachtet er nicht. Dagegen ichentt er fein ganges Bertrauen einem hinter= liftigen faliden Freunde; und feine Liebe ichenkt er einer ichleche ten Rotette, auf beren Treue und Reblichfeit er mit Gicherheit baut. Er wird beorbert, am bollanbifchen Rrieg theilgunehmen. Da übergiebt er fein Gelb und feine Roftbarteiten biefer feiner Beliebten, biefe Beliebte felbit aber empfiehlt er bem Schut jenes falfchen Freundes, ber fein volles Bertrauen genießt. swifden hat fich ber mabre Freund, bem er migtraut, mit ihm nach Solland eingeschifft, und auch jenes andere von ihm verfchmahte Mabchen begleitet ibn, als Dage verfleibet. Bahrenb bes gangen Relbjuges entfteht fein Berbacht uber bas Gefchlecht bes Pagen. In einer ungludlichen Schlacht muß ber Rapitan fein Schiff in Die Luft fprengen. Run febrt er beim ohne Schiff und ohne Gelb; einzig begleitet von feinem Freunde und feinem Pagen, beren Freundschaft und Liebe er nicht fennt und nicht achtet. Er geht fogleich zu feiner Beliebten. Er finbet fie mit feinem Freunde, auf ben er fo viel gebaut hatte, verheirathet-Much bie anvertrauten Schabe merben ibm vorenthalten. Die Dame verliebt fich aber fogleich in ben fconen zierlichen Pagen

und will ihn gewaltsam verführen. Der Page verräth bies Geliss an seinen Herrn. Der alte Anpitan übernimmt im Dundel der Racht ben Possen bes Pagen; er übt, wie er ausbrüdlich sogt, nur das Kecht ber Bergestung, indem er ben treusosen Jerund zum lächerlichen Hahren seinen Bernelt. Dabei bleibt er 
der nicht seben. Er rennt bem Textuslom ben Degen in ben 
Beib und bemächtigt sich dann seines Gelbes. Kurz darauf entbect er das Gelichkech seines Bagen; er heirathet das erwon seinen Rachten, wie der von seiner Anspierung so gerschert, dapie er von seiner Menschen mit ib von ihrer Anspierung so gerschert, dapie er von seiner Menschen wir die Bagtern eines alten processischien sie Gebes.

Kein Menich tanu biese Stude ohne bie gerechteste Emphrung lefen. Wocherley's sittliches Denken und Siblen ift so burch und burch verwildert, baß er in ber Tigur bes Freimuthis gen ein erhodenes Tugenbbilt ju zeichnen meinte, während er boch in Bahrheit ben niederträchtigsten Schurken zeichnete.

Diese sittliden Mangel raden fic auch fanflerisch; bie Wotivirungen sind meift sein menuberscheinlich, oft sogar unmöglich. Aber die Charafterzichnung ift so sogar und bejandtung so racis fortschreitend, daß es begreistich ift, wie ein leichtretiges Geschlecht an biesen eichtfertigen, aber spannen Studen sein Bedagen sinden fonnte. Dit doch ie Romanu vom Lande- mit dem nötigen Ausmerzungen und Beränderungen und fakter noch in England, dem jett nie biesen Dingen fo rudesichtsvollen, wieder ausgeführt worden, und in dieser verseinerten
Gestalt wurde die Untspiel von Schröder auch für die beutsche.

Ginige Beit, nachdem Binderlen fich gang von ber Luftfpiel= bichtung gurudgezogen hatte, trat Congreve auf. Congreve ift nicht nur weit bedeutender ale Bycherley: er ift unbedingt die großte bichterische Kraft feines Beitaltere.

Billiam Congreve, 1670 gu Barbfen in ber Rabe von Beebs geboren, ftammte, wie auch Wocherlen, aus einer ber alteften Ramilien Englands. Jeboch verlebte er feine Rindheit und Jugend in Irland; auch ftubirte er in Dublin, Dann trat er fur einige Sabre in ben Temple ju Bonbon ein; aber er war mehr in ben Galons und Raffeebaufern zu finden ale in ben Berichtszimmern. 3m Jahre 1693 murbe fein erftes Stud aufgeführt, "the old Bachelor, ber alte Sageftolg". Es ift gwar fchmacher ale bie fpateren Stude Congreve's, aber es berechtigte fogleich zu ben glangenbften Soffnungen. Der alte Dryben, bem es ber junge Dichter jur Durchficht vorgelegt batte, gab es mit ber Berficherung jurud, es fei bas befte erfte Stud, bas ihm bisher vorgetommen; und Borb Balifar, ber große Beichuber ber englischen Dichtfunft, bamale ein Borb bes Schabes, belohnte ibn bafur fogleich mit mehreren febr einträglichen Unftellungen. Im nachften Jahre erfcbien "the Double-Dealer, ber 3meiacheler", 1695 "Love for Love, Liebe um Liebe«, 1697 bas Trauerfpiel »the mourning Bride, bie trauernde Braut", bas einige Beit nachher von Samuel Johnfon fogar fur bas befte englifche Trauerfpiel erflart murbe. Go fant Congreve in einem Alter von fieben und gmangia Sabren bereits als ber gefeiertfte Dichter feines Beitalters ba. Und auf biefem Ruhm rubte er feitbem aus. Er fcbrieb nur noch ein einziges Stud; im Jahre 1700 athe Way of the World, ber Lauf ber Belt . Es ift vielleicht Congreve's befte Dichtung : unbegreiflichermeife aber icheiterte es auf ber Buhne. Dies Diffaeidid machte auf ihn einen tiefen Ginbrud. Geinen ari= ftokratifchen Reigungen folgend, wollte er fortan lieber fur einen vornehmen Mann gelten als fur einen Dichter. Mis ihm in fpateren Jahren Boltaire einen Befuch abftattete, fagte er gu

biefem, er habe seine Stude einzig jum Beitvertreib in muffigen Stunben geschrieben, er wolle nichts fein als ein einsacher Gentleman; Boltaire erwiderte: waren Gie nichts als bas, so wirbe ich es nicht ber Miche werth gehalten haben, Gie zu bessuchen. Durch bas haus hannover kam Congreve zu hohem Kitch. Er wurde zum Secretair für Jamaika ernannt; sein Sinfommen flieg baburch auf zwölfsundert Pfund jährlich. Auch genoß er nach wie vor ber bödsten schriftleiteischen Geren; Orzyben, Pope, Swift, Abbison, Steele wibmeten ihm ihre Werke. Doch wurde ihm sein Alter burch Gich und Blindheit erbeititert. Im Januar 1729 farb er, in Folge einer Werleung, die er erhalten hatte, als bei einem Ausfunge nach Bath sein Bagen umgeworfen vurde. In seinem Ausfungen ach Bath sein Propgin von Martborough zur Erbin eingesetzt betraßen.

Seine Dichtungen find so jubefind luftig, die Antriguen so sein auf geiftreich, es ist so view Bis in dem Situationen und Charafteren, die Motivirung ist so wahr und doch meist so über algend, der Dialog so munter und tesendig, daß Congreve in der Abat zu den größent Lufssjeldichieren aller Zeiten gehdren würde, wäre nicht and, er von der schaltlichen Sittenverberdinis besleckt. Congreve's Zeitzenossien machten ihm den Borwurf, daß er zu viel Wis babe; horace Walpos antwortet darauf sebt tressen, die sei ein Lammer, daß ein anderer fomischer Dichter in densstehen Febter verfallen sei. Auch in Deutschland find mehrere Erklat Congreve's mit vielem Bessal aufgesührt worden. Schröber bearbeitete 1771 ben "Double-Dealer" unter dem Zeitel "Der Arzssistige".

Aber allerdings ift auch Congreve unendlich frech und anflößig. In ber "Liebe um Liebe" ist in ber einen Seene bie Berfubrung einer jungen Unschulb und in einer anderen ein Ebebruch; im "Bweiächbler" sind nicht weniger als brei verschiedene Bersübrungen verbeiratheter Krauen. Und diese Schamlosszeiten werben nicht etwa verschiefert und nur lüstern amgedeutet. Die Robrereitungen der Bersübrung werden auf offener Bühne umfländlich besprochen; und nach turger Zeit erscheinen sobant die Liebenden wieder, um von dem genossene Stidt
eine möglichst lebendige Schilderung zu geben. Das letzte Stidt
songrev's, der -Lauf der Welte, ist dusperlich gurückbaltender,
in seinem innersten Kern aber von dersesche gurückbaltender,
in seinem innersten Kern aber von dersesche Stidt im Sinne, als
er in seinen Abhandlung über das englische Lufsspiel von Gongreve
sagte, man sehe, daß Gongreve die sogenannte gute Gesellschaft
vortresslich gefannt dade; seine Menschen seien in ihren Keden sehussen, das bestussen in in bern Keden sehussen, das der burch und durch Geschussen.

Reben ben bervorragenden Namen Wocherlog's und Songreve's sieden noch Etherege, Ravenskroft, Aphra Wehn, Centlivre. An Aunst und Talent reichen sie an jene beiden Meister nicht hinan, an Verewiderung übertreffen sie sie noch. Se ist nicht zu viel gesget, wenn wir bekaupten, daß diese Lusspieldschier um so rober und schmubiger sind, je wissofer und unkfunstlerischer.

Georg Etherege, aus ber leichtfertigen Gesellschaft der Grafen Dorfet und Rochester und des Herzogs Williers von Buckingham, schrieb in den Jahren 1664 — 1676 drei Busspiele: "Love in a tud, Liebe in einer Tonne, She would if she could, Sie wollte wenn sie könnic, und the Man of Mode or Sir Fopling Flutier, der Mann nach der Mode«. Sie haben alle eine recht lustige handlung und gestleriche Berwickfung, sind aber in einer Wesse schwasse, daß der heutige Leser sich nur mit Etel durch sie bindurchwichen kann.

Sbenfo sind die Lufthiele von Edward Navenstroft. Diefer Dichter, ber als Aragifer eine Umarbeitung von Schafeheare's "Altus Andronicus- unternahm und dabei, um, nach hamlet's Ausdrud, ben Tyrannen noch zu übertprannen, ben Gräueln bes Urbilbe noch verschiebentliche Erftechungen, Rothguchtigungen und Batermorbe bingufugte, ließ es fich nicht nehmen, auch im Buftiviel feine vermilberte Phantafie erglangen gu laffen. Er fchrieb, um nur feine befannteften Berte gu ermabnen, 1672 »Mamamouchi or the Citizen turned Gentleman, ber Burger als Ebelmann, 1673 the careless Lovers, bie forglosen Liebenben, 1677 the wrangling Lovers or the invisible Mistress, bie babernben Liebhaber ober bie unfichtbare Braut, 1678 Scaramouchi und the english lawyer, ber englische Rechtsgelehrte, 1682 the London cuckolds, bie Conboner Sahnreie, 1684 Dame Dobson or the cunning woman, bas fchlaue Beib, 1695 the Canterbury guests or a bargain broken, ber Gaft aus Canterburn ober ber unterbrochene Sanbel, 1697 the Anatomist or the sham Doctor, ber Unatomifer ober ber falfche Mrgt." Bei ben meiften biefer Stude reicht fcon bie Angabe bes Titels bin, bie Unfauberfeit bes Inhalts flar gu bezeichnen. Und wo ber Inhalt nicht gotenhaft ift, ba ift er wenigftens albern. Im "Burger als Chelmann" 1. 28., ber bem Moliere's fchen »Bourgeois gentilhomme« entlehnt ift, tritt eine burleste Prozeffion von Zurfen auf, bie ben Burger unter allerlei berben Schergen gum Damamouchi b. b. gum Ritter fclagen. Berhaltnifmafig am beften ift "ber Unatomifer". Er bat eine rafche Sanblung und braftifchen Situationewig.

Und was soll man sagen, daß sogar Frauen kommen, wie die übel berüchtigte Aphra Behn, die sich nich nicht nur nicht schämen, eben so wisst und paschen bei bei verwilderte sten Männer, sondern recht gestissentich ihre Wirtung barauf berechnen, daß solche Schlüpfrigkeiten aus Frauenmunde nur einen um so verschansicheren Kiest auskien. Und bod hat Aphra Behn in den Jahren 1671 bis 1696 auf der Buhne eine sehr verdertliche Jerrichasst gehabt, sowie ihre Romane die felbstinsschlicher der annen ennassische Scharzeit waren. Waster

Sectt ergablt im Beben Swift's von einer vornehmen atten Dame, die ihm versicherte, wie noch in ibren Augendhaben biefe wissen Geriffen elfst, unter den jungen Rabchen allgemein verbreitet gewesen; zufällig sei sie spater wieder einmat auf einen inner Romanne gestoßen und sie babe als achtsjajdbrige Gerifin vor Scham basselbe Buch nicht auskleich mögen, das man ihr als sungehinderin Madeen einst ohne Zig in die Spate gegeben.

3.

Die Angriffe Bladmore's und Collier's und bas Luftfpiel Karqubars und Banbrugh's.

Die Berwilberung bes englischen Luftspiels war aus ber allgemeinen Bermilberung ber fittlichen Jufanbe entsprungen. Erat also in ber Sittlichfeit bes Botte eine burchgreifenbe Besserung ein, so war auch fur bas Luftspiel ein ersprießlicher-Umschwung zu boffen.

Und die Anfange einer solchen Sinneswandlung zeigten sich bereifs überall. Schon unter Jatob II. ergte sich wieder mehr Ernst und Beseichteit; Jatob selchst mar, wenigstens in seinem außeren Benehmen, ftrenger und würdevoller als sein Bruder. Der entschieden Wischelm's von Dranien entzog sich gang und par den Augen der Dessenstellen Ausgen der Dessenstellen und sittlich. Und auch das Bolf wurde wieder ernster. Die büssteren Aborheiten der Bereitung from und sittlich. Und auch das Bolf wurde wieder ernster. Die büssteren Aborheiten der Puritaner waren nur noch in schwacher Erinnerung, die Uebel der Sittenlossgieit dagegen Allen süben der Erinnerung, die Uebel der Sittenlossgieit dagegen Allen süben werden der den noch bendsgriftlich. Ausschweifung galt nicht mehr als ein nochwendiges Merkmal einer dem Königthum treu ergebenen Gessen und jen den bebalb nochwendig Puritaner zu sein oder Das gegen dem König am fing an einzussehlen nehwendig Puritaner zu sein oder Das gegen dem König an begen.

Jett erhoben fich fogleich bie offenften und heftigften Unsgriffe gegen bas juchtlofe Buhnenwefen.

Der Erfte, ber fich biefer verbienftlichen That unterzog, mar Gir Richard Bladmore. Er fchrieb im Jahre 1695 ein bamals febr anerkanntes, funftlerifch aber febr fcmaches Epos "Pring Arthura. Mis bie Abficht biefes Gebichtes bezeichnete er, »bie Mufen, bie bisher ihre funen Gaben nur gur Befeindung ber Religion, Tugend und Gitte verwendet hatten, wieber gu ihrer alten Burbe und zu bem ihnen angeborenen Beruf ber Schon= beit und Sittenreinigung gurudgurufen . "Die beutigen guftfpielbichter," fagt er in ber Borrebe, "pflegen bie Entartung ihrer Stude immer mit ber Entartung bes Beitalters gu ent= fculbigen; fie behaupten, 3med ber Dichtung fei, ben Befer und Bufchauer zu ergoben, biefe Ergobung fei aber in ben gegenmartigen Beitverhaltniffen ohne jenen leichtfertigen Zon nicht moglich. Das ift aber nicht mahr. 3med ber Dichtung ift nicht blos zu ergogen, fonbern auch zu belehren; barin find Ariftoteles und Borag und alle Erflarer berfelben vollig untereinander ubereinftimmenb." »Und eine ebenfo armfelige Enticulbigung ift es." fahrt biefe Borrebe fort, »wenn jene Dichter fagen, bei großerer Sittenftrenge werbe bie Buhne ebenfo unbefucht bleiben wie bie Rirche, Wenn bies ber Rall ift, fo follen bie Dichter hubich ihr Sandwert verlaffen und einen anberen ehrlichen Beruf ergreifen. fie follen nicht gefliffentlich auf bie Berberbnif bes Bolks arbeiten und von biefer Berberbnig ihren Lebensunterhalt gieben." Und mit biefem Ungriff allein begnugte fich Bladmore nicht; er unterftuste und verftartte ibn burch eine gweite Schrift, bie er, einige Beit nachher, gegen bas Enbe bes Jahres 1699 erfcheinen ließ. Es mar eine Satire upon wit, eine Gatire gegen ben Big. In biefer verlangt er fogar, man folle eine Urt Berichtshof einfeben, von welchem alle biefe ichlupfrige Dichtungen gepruft, gereinigt, umgepragt und bann aufs Reue berausgegeben werben mußten.

Jeboch ging Bladmore's Stimme noch giemlich fpurlos vorüber. Geine Betrachtungen waren mehr eifrig ale verftanbig, und jebenfalls waren fie zu allgemein gehalten, als baß fie in weitere Kreife hatten vorbringen tonnen.

Unemblich itiefte griff ein Ereigniss, das im Nahre 1698 eintrat. Beremias Gollier, ein starre gellichter, aber sehr achtungswerther Gestlicher, schrieb sein berühmtes Buch -Ueber bie Buchtlosigsteit und Unheisigsteit der englischen Bahne, a short view of the Immorality and Prosaneness of the english stages. Dies Buch wer von unemssssichem Einstein

Bis dahin batte die Geiftlichfeit an der Nerbereinis der Buhne wenig Aergernis genommen. Benigstens batte sie sich unchauf schweigem und unthätig gehalten. Baren es doch die selben leichflinnigen Beltmenschen gewesen, die in ihre alten Pfründen, Ehren und Rechte wieder eingeseht, während die puritanische Partei, die sittenstrenge, sie beraubt und unterdrückt batte! Sie kämpfte um Glaubenssäde und Ueberzugungen, nicht um Bester umd Augend. Es war Collier, ein frommer und unerschütterlicher Mann, der sehr von Erflet und nie ben Bann gethan war, der zuerst dies fträssigke Gleichgultigieit brach. Bann gethan war, der zuerst dies sträßeit brach Sitte und Bobssichte für ihm zu großem Dant verpflichtet.

Befen wir das Buch beut, so ist der Eindruck ein schr ger theilter. Es ist viet albernes picksfische Wesen in ibm. Golier greist nicht nur mit gerechtem Ingrimm das wirkflich Freche und Frevelhaste an, sondern er eisert auch gegen die Wühne übere daupt und schleubert gegen sie jene bestigen Donnerkeile, die einst die Kirchenvader gegen die Buhne der Griechen und Robmer geschleubert batten. Er tadelt auch, daß in diesen Dramen die Gessischern nicht immer im vortseitsbatesen Liedererich in seija er beschwert sich sogne die between der Wycherkeinen, ja er beschwert sich sogne die Buch berackfellt babe und anbere Perfonen bes Studes biefen offen als Schuft ju begeichnen magen; eine folche Frechheit, meint Collier, bebe allen Stanbebuntericbied auf und fubre nothwendig gum Sturg bes Beftehenben. Aber bie Beitgenoffen liegen fich burch biefe Schmas den und Ginfeitigfeiten nicht irren. Bas mahr und tuchtig in biefem Buch mar, brang burch; es lofte Allen, bie bis babin fprachlos gemefen, bie Bunge. Johnson, ber englische Rrititer, hat im Leben Congreve's biefen Ginbrud vortrefflich gefchil= bert. Er fagt; "Collier mar ein geborener Polemiter, er hatte reiche Renutniffe und eine fehr leibenschaftliche und icharfe, wenn auch jumeilen gemeine Sprache, feine Ausbauer mar unermublich, fein With fuhn und beifient. Go forberte er alle lebenben Schriftsteller in Die Schranke. Gein Angriff mar tobtlich. Baren feine Blatter einzeln erfcbienen, fie maren menig beachtet worben; bier als gefchloffene Ginheit erregten fie allgemeines Schreden. Die Beifen und bie Frommen machten fich bie Gache gu Rut, und bie gange Nation munberte fich , baß fie fich fo lange mit biefer frechen Gottlofigfeit und Bosheit batte belaftigen laffen.«

Die Folgen biefes wichtigen Buches traten bald febr greifbar zu Tage. Iwar verluchten einige ber Angegriffenen sich zu vertheibigen; aber biefe Bertheibigungen waren meist schwach, und enthülten bie Blibsen mehr, als bah sie sie bebetten. Dryben, ber sonst so eicht auswallende, schwieg; erst lange Beit nachher erwähnt er Gollier's Buch einmal in ber Borrece zu seinen Fabeln und spricht babei seine Neue über seine frührern Beritzrungen aus. Und biese Gessung behatigt er auch in einem Epilog, ben er zu einem von Kandrugh's Dramen schrieb.

Sauptfichfich in biefer Beziehung find bie Luftfpiele von Farquiar und Sandrugh fur ben Beobachter von hoher Bedeutung. Mit bem einen Auß fieben fie noch unverrudt auf bem Boden ber alten Berberbnis, mit bem anderen haben fie bereits einen tubene Schritt vormatts jum Befferen getban.

Georg Farqubar, 1678 ju Londonderry in Irland geboren, flubirte in Dublin, wurde darauf Schauspieler, verließ iedoch die Bahne, weil er in Dryden's indlichem Kaifer in der hie seinen Anderen Schauspieler gefährlich verwundet batte. Der Earl von Orrery gab ihm darauf eine Officierstelle in einen irischen Regiment. Karqubar war mutbig und tapfer, sübrte ader ein sehr leichfelinniges und verschwenderichte Beden. In Folge seiner gerrütteten Verhaltnisse verkaufte er seine Stelle, wurde um den Kauspreis betrogen und kam in Volt und Esend. Im April 1707 flard er, kaum dreißig Jahre alt. Seine Luskpiele sind: "Love in a bottle 1698, the constant couple 1700, Sir Harry Wildair 1701, the Twin-Rivals 1702, the Inconstant 1706, the Recruiting-officer 1706, und the Beaux stratagem, die Kriegskis, 1707. Das letze Lusspiel, oden Zweistel seinen seines Beden.

Farquhar hat eine fehr gludliche Erfindung, überraschenben Situationenwit und einen leichten und epigrammatifchen Dialog. Seine Stude baben fich lange Beit auf ber Bubne erhalten , ia fie find auch heut noch nicht vollig von ihr verschwunden. Da= mentlich blieb \_the constant couple" ein immer gern geschenes Lieblingoftud; ber große Schaufpieler Bilfs, bochft ausgezeichnet in ber Darftellung eines ausgelaffenen Beltmannes, und fpater Drs. Jourdan, Die wibige Schaufpielerin, Die Die Sauptperfon mit aller Musgelaffenheit bes fprubelnoften Sumors fpielte, trugen, wie Bubmig Tied in feinen Rritifchen Schriften (Thl. 2, S. 363) nach alten Buhnenüberlieferungen mittheilt, ju biefem allgemeinen Beifall bas Ihrige bei. Schrober bat, freilich mit febr bebeutenben Menberungen, bies geiftreiche Buftfpiel in feinem »Ring« nachgebilbet und in biefer Umarbeitung marb es auch auf ber beutschen Buhne beimifch. Gbenfo bearbeitete Schrober "Sir Harry Wildair"; er gab ihm ben Titel »bie ungludfliche Che burch Delitateffe". Mus biefem Stud hat Robebue ben Charafter bes Grafen Rlingsberg aufgegriffen und ihn felbftanbig weitergebilbet.

Es ift lehrreich, ju feben, wie unabliffig in Farquhar bie Regnagen ber beginnenben Sittenverbesserung mit ben hergebrachten Schlufrigseiten ringen; boch gewinnt auch in ihm noch bas Schlichte bie Oberhand.

Das erfte Buftfpiel "Love in a bottle" ift gang entfetich . anftogig; ber Epilog wenbet fich gerabwegs an Collier und verfpottet feine icharfe Strafprebiat aufs frechfte, wenn auch nicht obne Bis. Aber icon in feinem zweiten Buftfviel, im "constant couple", macht ber Dichter jenen Ungriffen bie mefent= lichften Bugeftanbniffe und erflart in ber Borrebe ausbrudlich, er habe fich forgfam gehutet, bie Bartheit ber Frauen und bie . Sittenftrenge ber Beiftlichkeit in Berlegenheit au feben; ein Luftfpiel fonne auch ohne finnliche Derbheit und unfirchlichen Frevel ergoben. Beboch find biefe auten Borfabe nicht von langer Dauer. Die fpateren Stude fallen in bie alte Unart wieber gurud. Der Dichter verbeblt auch nicht ben Grund, warum er feinem befferen Gemiffen untreu geworben. In ber Borrebe ju ben "Twin-rivals", Die ebenfalls leiblich anftanbig find, aber wenig Beifall gefunden ju haben icheinen, fagt er: "3ch mar beftrebt in biefem Stud ju zeigen, bag bas englifche Buftfpiel burchaus ber Strenge bes von ber Sitte und von ber Poefie geforberten Unftanbes entfprechen tonne. Aber ein großer Theil ber englischen Bufchauerschaft ift anderer Meinung. Er befteht auf ber gewohnten Musichweifung ber Dichter mit ber= felben Babigfeit wie auf feiner burgerlichen Freiheit. Gin Buftfpiel ohne mobifche Buftlinge, ohne Tolpel, Sahnreis und Rotetten fcbeint ibm ebenfo burftig und ungenugend wie ein Sonntageeffen ohne Rinbfleifch und Pubbing; benn - fo geftand mir einer von jenen Leuten - fo fromm und guchtig auch Jemand ju Saufe ift, fo will er boch außer bem Saufe immer etwas Ribelndes und gufternes feben." Rargubar mar nicht ftart

genug, auf bie blenbenben Reize augenblidlichen Erfolgs zu verzichten. Go mabr ift es, baß ein Bolf erft felbft beffer werben muß, wenn es eine beffere Dichtung baben will.

Banbrugh fteht an Frifde und Kraft ber Komit feinem Borganger bebeutenb nach; an sittlicher Reinheit überragt er ihn, obgleich auch er noch febr verfanglich ift.

John Banbrugh wurde 1668 aus einer schon lange in England angesiebesten vlamischen Familie geboren. Seines eigentlichen Besichens ist er Architett; er ist der Erbauer des Greenwichholpstals und des Hannachtsteaters. Unter dem Hause Sause Sammerktsteaters. Unter dem Hause Sause Anders 2000 er hohe Gunst; im Jahre 1714 wurde er zum Atter geschlagen. Er flard am 26. Marz 1726. Seine bevoorsagenden Bullfpiele sind folgender "the relapse or virtue in danger, die Bekehrung oder die August ist Gefahr, 1697, Assop, 1697, the consederacy, das Hinduss, 1705, the mistake, der Irrthum, 1706, und der von Eibber beendigte provoked duuband, der aereiste Edmann, 1707.

Am befannteften find "bie Befehrung" und "ber gereigte Chemann".

Das erste Stidt, bas beshalt auch ben Nebentitel -bie Augend ist in Gesabr- sührt, hat als Hauptdharafter eine Trau, welche argen Bertührungen ausgescht ift, eine Zeitlang sier bergewinnt und ber Augend treu bleibt. Die Sharafterist ist sergewinnt und ber Augend treu bleibt. Die Sharafterist ist sein und hennend. Speriden hat dies Stud als "Trip to Scarborough" bearbeitet. Im Frühjahr 1862 wurde im Devonsthater ju Paris ein vermeintlich neuausgefundenes Luftspiel Sbotaire's "Comte de Boursouslie" ausgeführt und fand ben alle gemeinsten Beistal; es war (vgl. Doran: Their Majestie's Servants, 30b. 1. C. 214) nichts als eine Uebersetung bieses Ranstrugb'ichen Luftspiels, welche wahrscheinlich in Botlatre's engischen Aufentabet fällt.

Im zweiten Stud reift ein braver, aber einfaltiger gand:

ebeinann als Parlamentsmitglied nach London. Während er bei dem Ministern umperlauft, um nach einer einträglichen Amfellung zu haschen, die seinem zerukteten Vermögen aushelsen soll, schiedt fich bei Frau und Tochter ein mobischer Wüsstling ein, sie zu versübren; und auch der Sohn gerakt in die Schlingen einer lockren Ladendiren. Schon haben der Wisstling und die Toch haben der Wisstling und die Toch harbeiten Anfalt getroffen, durch heimische heirath fich zu verbinden, da gefingt es einem treuen Freunde des Alten, die Betrüger offen zu entlarven. Der thörigte Seilenigkger reift mit der Frau und den Kindern schnell feine Lanbsig zurücken, sie der feinen Lanbsig zurücken, sie verbinden nach gludtlich den Wirren ber Restonen der kinderen zu bei bei Wirren ein den feinen Lanbsig zurücken, sie die bei Wirren der Restonen der Kreiden, geten bei Wirren der Restonen der Kreiden, geten den den gludtlich ben Wirren der Restonen und gein.

Schon biefe einsachen Umrisse zeigen, daß es auch bier an Schlufprigkeit und Derbett nicht mangelt. Nichtbesssoweniger hat man von biesen Sticken mit Recht gesagt, daß sie seit Drysten, Whoherten umd Congreve die ersten Lusspiele waren, in benen Bucht und Sittlichkeit wieder zu Ehren tam. Der Leichtsnin ist zwar auch hier noch gestäcktig und breitet sich sogar mit sichtlicher Freude auß; aber zulest unterliegt er. Nicht Sitte, Natur und Wahrheit sind wie bieber die Gepreitten, sons bern das Lasser, die Gemeckele und bie Lüge.

Und auf diesem iddicien Wege beharte sortan das engisisse Lusspiel. Za nach turzem Zwischerraum mündet es, überrassen genug! sogar in den grad entgegengeseten Kebler. War es bisber zu außschweisend und anslößig gewesen, so wurde es bald darum nach Cibber's und Steele's Vorgang absichtlich moralisirend und zulest aus lauter Sittenpredigt trocken und langweilla.

Collier hatte, wie Johnson bemerkt, Die Freude, noch felbft gu feben, mas fur wesentliche Dienfte er ber guten Sache ber Sitte und Dichtung geleistet batte.

# 3meites Buch.

# Das Zeitalter der Rönigin Unna.

Bon ber Thronbesteigung Bilhelm's von Oranien bis zum Tode Georg's I.

1688 — 1727.

## Erfter Abichnitt.

# Die Biffenschaft.

#### Erftes Rapitel.

### Der Gieg bes Conftitutionalismus.

Bange schon vor bem offenen Ausbruch ber englischen Bevolution hatten bie bervorragenstellen Partiflicher mit Wilhelm von Kranien unterhandelt Ihrem unabälfigen Deingen nachgebend, landete er am 4. November 1688 an der Rüffe von Devonschre in der wetten Bucht von Torban; das Thmiralschiff, das ihn schlichte, trug die solge Inschrift: "Ich werde behaupten die protespantische Kriffson und die Freisbetten Englandes.

Endlich war nach mancherlei gesahdrodenden Imischen auf den nach mancherlei gesahdrodenden im Lage, was bas Bolf mit seiner Revolution gewollt und bezweck hatte. Es waren nur sich wenige warm Wertheitiger ber unbeschränkten königlichen Macht, die, das Geschehen mißbilligend, Jakob um jeden Preis, ohne alle Forderungen und Bedingungen, auf den verwaisen Ihren wurder rusen war den den den der Groter wenigen und Bedingungen, auf den verwaisen Thron zurückrussen den den den den der Groterungen und Bedingungen, auf den verwaisen Thron zurückrussen der Gromwell'schen Zeiten, die nach einer Republik unter der Präspentschaft be Draniers trachteten. Die unendlich größere Rechtzahl schlung bes Königthums; aber auf Grundsge einer Berfassung.

bie bem Beftanb ber ichmer errungenen Freiheit fichere Gemahr gebe.

Um 13. Februar 1689 murbe Bilbelm und feine Gemablin Marie, bie Tochter bes vertriebenen Ronigs Jafob, gefront. Diefe Rronung mar burchaus ein freier gegenseitiger Bertrag. Beibe Saufer bes Parlaments hatten gemeinfam eine formliche Bablcapitulation entworfen. Dies ift bie fogenannte Erflarung ber Rechte, Declaration of rights. Gie gablt querft bie Berbrechen und Ungerechtigkeiten auf, burch bie Satob ben Ehron verwirft habe, forbert bie Musubung ber alten unbezweifelten Rechte und Freiheiten, bas ungehinderte Petitionsrecht ber Unterthanen, bas Recht ber Babler auf freie Babl ber Bertreter, bas Recht bes Parlaments auf Freiheit ber Berhanblung, bas Recht bes Bolfes auf reine und ichonenbe Rechtspflege, bas Recht, bag ohne Bewilligung bes Parlaments ber Ronig feine Steuern erheben und in Friedenszeiten fein ftebenbes Beer halten burfe, und ichlog julest mit ber Erflarung, bag Bilbelm und Marie, Pring und Pringeffin von Dranien, find und ernannt werben jum Ronig und jur Ronigin von England, Franfreich und Irland mit ben bagu gehorigen Gebieten, und bag bie volle Sanbhabung ber foniglichen Dacht burch ben Pringen allein in feinem und feiner Gemablin Namen ausgeubt werben folle; nach Beiber Ableben aber folle bie Krone und fonigliche Burbe an bie Leibeberben ber Pringeffin von Dranien und, wenn folche nicht vorhanden, an bie Pringeffin Unna von Danemart und ihre Leibeserben und, wenn auch biefe fehlen, an bie Leibeserben bes Pringen von Dranien gelangen.

Die Kronung fand im Bankethause ju Bhitehall ftatt. Der: Pring und bie Pringssiffin standen unter bem Thronhimmel. 3711 Gegenwart bes gangen Parlaments versas ber Secretair bes Oberhauses bie Bahurtunde mit lauter und feierlicher Stimme. Darauf erstudte bord Halfar, ber Sprecher ber Bords, im

Namen aller Stande des Reiches, den Prinzen und die Prinzessessen, die Krene anzunchmen. Wisselm antwortete in seinem und seiner Gemadsin Namen, daß die Krone ihnen um so worthevoller sei, da sie ihm als Zeichen des allgemeinen Wertrauens geboten werde: schon einmal habe er die Rechte und Freiheiten Englands vertseidigt, sie würden unausgeseht die Richtseun ein und in zweiselbesten Begannt werden und in zweiselbesten Englands werden und in zweiselbesten Englands werden werde er ziederzeit dem Beschlusse des Parlaments seinen eigenem werde er ziederzeit dem Beschlusse des Parlaments seinen eigenem Willen unterordnen. Diese Wortsen wurden mit dem allgemeinsen Willen unterordnen. Diese Wortsen wurden mit dem allgemeinsen Willen unterordnen. Diese Wortsen das Königspaar auch in Schottland ausgerusen. Die Kevolution von 1688 war beendet.

Roch heut bliden bie Englander mit felbstberuuftem Stalz auf diese Revolution gurud. Sie ist ihnen die eruhmreichen Revolution, wahrend die Erhebung des langen Parlaments im Zabre 1640 bei ihnen verächtlich nur die große Rebellion beißt. Sie wissen, daß diese Revolution der Ansang und die Grundlage ihrer Nacht und Große ift.

Und biefe großartige Bedeutung verdankt biefe Revolution burchaus nicht ber aus ihr bervorgefenden neuen Berfossung, been die Ertlärung ber Rechte ift in der That nichts als eine furze Busammensossiung der altübertisferten Rechte und Gewohnbeiten; sondern einzig und allein der einsachen Thatsache, daß Billissen nicht durch das Recht der Erbfolge, auch nicht durch die Gewalt der Eroberung, sondern durch die freie Bahl des Parlaments auf den Thron fam.

In biefer Thatsache liegt ber entscheibende Sieg ber Bolkssouveranetat und bes auf die Ibee ber Bolkssouveranetat gebauten Constitutionalismus.

Hallam sowohl in seiner englischen Bersassungsgeschichte wie Macaulay an verschiedenen Stellen seiner Abhandlungen und in der Schlußbetrachtung über die englische Revolution

haben gerabe biefe michtigfte Geite jener Konigemahl gang por= trefflich bargeffellt. Alles tam barauf an, bag bas Ronigthum von Gottes Gnaben, b. h. ber Glaube an ben gottlichen Ur= fprung und an bas gottliche Recht ber Ronige gefturat merbe; mit Recht fagt Macaulan: "bie hoffnung ift eitel, bag Gefebe. wie trefflich fie auch fein mogen, fortwahrend einen Ronig in Schranken halten werben, ber nach feiner eigenen Meinung und nach ber Meinung eines großen Theiles feines Bolfe eine Bemalt von unendlich hoherer Urt hat als bie Gewalt, welche bie= fen Gefeten gufteht." Eine Dacht, bie blos als eine menfch= liche Unordnung betrachtet wirb, fann fein wirtfamer Bugel einer Macht fein, bie fich als eine Unordnung Gottes betrachtet. Die englische Revolution beraubte bas Ronigthum biefer ge= beimnigvollen Beibe und ftellte ben Grundfat auf, bag bie Ronige unter allen Umftanben nur nach bemfelben Gefete regieren, nach welchem bie Rreifaffen ben Richter ber Grafichaft ermablen und die Richter die Sabeas-Corpus-Befehle ertheilen. Biele Jahrbunberte binburch batte bas volfsthumliche Clement, bas fich im englifchen Staatsmefen von Unbeginn regte, einen beftigen und oft febr fcmankenben Rampf mit bem felbftfuchtigen Berrfcbergelufte ber foniglichen Dacht gefampft, und biefer Rampf hatte burch ungablige Mufffanbe, Staatsprogeffe, Schlachten, Mechtungen und gerichtliche Debeleien bas Band gerruttet und nach außen faft ju ganglicher Dhumacht erniebrigt; jumeilen fchien bie Freiheit bes Bolfes, guweilen bie Macht bes Ronigthums bem Untergang nabe. Der Baffentonig, welcher Bilbelm und Marie vor bem Thore ju Bhitehall jum Ronig von England ausrief, verfundete in Babrbeit, bag biefer große Rampf jest beenbet und bie innige Uebereinftimmung gwifchen Thron und Parlament wieber bergeftellt fei, bag bie alten Gefebe und Ginrichtungen, welche bie Dachtvollfommenheit bes Ronigs befchrankten, fortan biefelbe Uchtung und Beiligkeit

in Anfpruch nehmen, wie bie tonigliche Machtvolltommenheit felber.

Ein Beitgenofie jener Nevolution sagt: \*Darin besteht unfer Glud, bag unfere Mönige gleich wie wir selbs ben Gesetsen unterworsen sind, daß sie durch Berstoren der Gesetse zugleich auch die Grundbagen ihrer eigenen Macht und Größe zerstören wurden; so ist unsere Versassung nicht willturlich, sondern gesestlich, nicht unumschränkt, sondern flaatserchtlich, und wir rubmen und mit Recht freier zu sein als andere Wölfer und besser geschützt gegen Gewaltberricher.

Der neue Geift bethatigte fich sogleich in ben neuen Gefegen und Einrichtungen. Sie alle gingen barauf hinaus, bie Boltbrechte nur um o unantastbarer zu machen. Die freien gebanken, bie sich aus bem Drud ber Stuarts herauchgerungen batten, gewannen jest bie burchgreifenbe Racht und Geltung.

Um wichtigften mar in biefer Begiebung bie Umgeftaltung bes Steuermefens. Es mar bie erfte Festfetung einer bestimm= ten Civillifte, Die erfte Trennung bes Staatsgutes vom Privathaushalt bes Ronigs, und haugt baber mit ber Durchfuhrung ber Bolfsfouveranetat aufs engfte gufammen. Bis babin mar es gebraudlich gemefen, jebem Furften beim Beginn feiner Regierung ben Ertrag gemiffer Steuern gugumeifen; bie Bermenbung berfelben ftanb gang in feinem Belieben. Go mar bas Einkommen bes Ronigs außerft ichwankenb, bei bem gunehmenben Rationalreichthum fleigerte es fich ins Unbeftimmte; ein fparfamer Furft fonnte bei langer Regierung auf biefe Beife leicht bie ichredhafteften Mittel fur Beftedjung und Truppenauf= ftellung gewinnen. Diefen Uebelftanb vernichtete bie Revolution von Grund aus. Der Ronig erhielt eins fur allemal ein feftbeftimmtes Ginkommen, und bie Ausgaben fur bie Armee, bie Flotte und bas Befchusmefen mußten alljahrlich bem Saufe ber Gemeinen gur Prufung vorgelegt werben. Damit betam

bas Unterhaus die ftrengste Aufficht über Ausgade und Einnahme; jede Bewilligungsbill enthält ausbrücklich eine brohenbe Glausse für die Beannten ber Schaftammer, das angewiesene Geld nur zum angewiesenen Dienst zu erwenten. Die große Aragweite dieser Waspergel ist star. Kein Ministerium kann auf die Dauer bestehen, das nicht das Bertraum de Unterbaufes besteh, und das Parlament muß alljährlich berusen werben. Hallam nennt in seiner Geschächer ber englischen Bersassung (IN). 2. Kap. 15) biese Waspragel geradezu eine Uebertragung der vollziebenden Gewalt von der Krone an das Partament. Und dieser Ausbruckzis schweich zu fart gewählt.

Bang in bemfelben Ginn ift bie Reinigung bes Berichteverfahrens. Namentlich in politischen Streitfragen maren bie greulichften Deteleien an ber Tageborbnung gemefen; bie Berichtshofe, voll meineibiger Beugen, gufammengefalfchter Befchwornen und beftochener Richter, vertilgten unter ubel gebanbhabten Formen ungerecht und gewaltthatig bie unterlegene Gegenpartei. Best gelangten bie Rriebensgerichte ju ihrer Musbilbung, alle Ausnahmegerichte wurben fur immer beseitigt, bie Richter ber bochften Gerichtshofe murben unabsebbar. Die fleinfte Minber= heit war jest volltommen ficher auch gegen bie machtigfte Debr= beit. "Der armfte Mann," fagte einft ber altere Pitt, -fann alle Streitfrafte ber Rrone herausforbern, feine Sutte mag verfallen fein, ihr Dach bem Ginfturg broben, ber Wind burch ihre Spalten blafen, Sturm und Better ihr Spiel mit ihr treiben, aber bor bem Ronig von England ift fie ficher; alle feine Dacht icheitert an ber Schwelle bes elenben Baumerts." Bergl. Die Staatsmanner unter Georg III. von henry Borb Brougham. Deutsche Uebersetung. Pforzbeim 1839, G. 34.

Nicht minder gunftig war ber Einfluß bes neuen Geifles auch auf die firchlichen Dinge. Jeboch gewahrt man beutlich, bag bie religiofe Durchschritebisbung noch gang unenblich weit Und als Gipfel und Schlufftein biefer gewaltigen Ginrich= tungen erhebt fich enblich bie vollige Freiheit ber Preffe. 3mar giemlich fpat, aber eben beshalb nur um fo wirkfamer. Dit furgen Unterbrechungen batte bie Cenfur unter allen Regierungs= formen feit Beinrich VIII. beftanben. Im Jahre 1679 mar bie Einfuracte erlofchen, 1685 aber murbe fie wieber auf fieben Nahre erneuert: und es ift allerbinas auffallend genug, baf bie Erflarung ber Rechte an bie gebrudte Preffe auch nicht mit einem einzigen Borte erinnert. Endlich im Jahre 1693 aber murbe bie Cenfur fur immer vernichtet. Die Regierung, felbft Wilhelm III., bat fpaterbin freilich gar manchmal verfucht, bie Rechte ber Preffe ju fchmalern; boch ift es niemals gelungen. Belder Englander mußte nicht, baf, mo bie Dreffe nicht macht, alle weltliche und firchliche Freiheit nur ein eitler und nichtiger Schein ift? "Bebt ben Miniftern," fagte einmal ein beruhmter Parlamenteredner, wein bemoralifirtes Dberhaus, gebt ihnen ein beflechliches Unterhaus, gebt ihnen einen gewaltthatigen und berrichfuchtigen Furften, gebt ihnen einen friechenben Sof und laft uns bie freie Preffe, fo will ich fie berausforbern, bie Freiheiten Englands auch nur um ein haarbreit ju verlegen."

Bahrlich, wer auf biefe großen Segnungen ber Revolution

unbefangen gurudblidt, ber wird mit Freude in bas folge Bort einftimmen, bas Sallam von feinem Baterlande fagt: "Bir fublen ben Stols und bie Burbe ber Republifaner und qualeich bie Refligfeit und rubige Stetigfeit, welche fouft nur ber Mleinberrichaft eigen gu fein pflegt." Montesquieu fpricht benfelben Bebanten aus; er neunt bie Englander ein Bolt, bei bem bie Republit fich unter monarchische Formen verberge (une nation, où la république se cache sous la forme de la monarchie). Und nicht blos England, fontern bie gange gebildete Belt erbielt bier ben machtiaften Unfton. Diefe conftitutionelle Staat8= form, die fich bier nicht fowohl unter ber Ginwirkung bestimmt burchgebilbeter Theorien, fonbern lebiglich burch ein außerft gludliches Bufammentreffen gludlicher Umffanbe, burch Bereinbarung feindlicher Parteien, burch ein rein außeres Compromif gebilbet bat, ift bie Grundlage, ja in mander Sinficht fogar bas unbeftrittene Ibeal ber gefammten neueren Staatstheorie und Staatsentwidlung geworben. Sier liegen bie fruchtbringenben Reime ber bemofratifden Berfaffungen Norbameritas. ber frangbfifchen Revolution, ber religiofen, politifchen und gefellichaftlichen Buftanbe ber Gegenwart.

Auch in die angere Politik Englands kam ein gewaltiger Umichwung. Und hier vornehmlich ift es, wo die Persönlichfeit verst großen Draniers sehr bedeutend hervortritt. Wilhelm wor in England persönlich nicht sehr beliedt. Die Engländer haßten ihn, weil er ein Ausländer war und allerdings sich bie und dagenmächtige Uedergriffe gegen die Schsftregierung des Parlei ments erlaubte; und auch Wischen seinersiet, eings umgeben von den niedrigsten und gehäsigsten Verrächereien, angeseindet von saft allen Parteien, fonnte zu England tein Derz soffen; er hing an Holland, dem Zande sieher heiner her Bang der Westen widersland ihm in innerster Seele. Auf den Gang der Beschichte biled jedoch dies gegenseitige Abneigung glüdlicher-

meife ohne allen Ginflug. Bilbelm mar ein gefchichtlicher Belb im größten Stile; er mar ber Erager und Bollftreder einer bebeutenben geschichtlichen Ibee. Ermachfen unter ben unablaffigen Befeindungen und Bebrudungen von Geiten Budmig's XIV., Statthalter bes freien und proteffantifchen Sollands, betrachtete er es von jeber ale feine hochfte Lebensauf: aabe, bie Uebermacht bes nach Universalberrichaft ffrebenben frangofifchen Despotismus ju flurgen und ber Bortampfer aller freien Staaten und reinen Religionen ju merben. Die Ermerbung Englands mar ibm befonbere barum fo munfchensmerth gemefen, weil bann biefer Rampf gegen Bubmig nur um fo nachhaltiger und fiegverfprechender mar. Wilhelm fprach es wieberholt in Parlamentereben aus, bag ber Rampf gegen Bubwig die Aufgabe fei, die England jur Bahrung ber europais fchen Freiheit übertommen babe. Balb fant er baber gegen feinen alten Feind wieber auf bem Schlachtfelb. Der Rrieg, ber mit bem Ryswifer Frieben enbete, bauerte neun Jahre; er war febr toftfpielig und im Gangen fogar ungludlich; Solland murbe verheert, England fant an Boblftand und Bevolferung. Aber es ift gemiff, baff, mare Ludwig nicht in Rlanbern beichaftigt gemefen, er England felber bebroht batte. Und mer batte bei ber Schmache ber englifden Seemacht fur bie Rolgen eines folden unmittelbaren Ungriffs einfteben tonnen? Darauf tamen bie Birrniffe bes fpanifchen Erbfolgefrieges. England bezeigte wenig Buft, fich an ihm zu betheiligen; aber Bubwig war unklug genug, England muthwillig ju reigen, indem er nach bem Tobe Jafob's beffen Cobn ale ben einzig rechtmäßi= gen Konig von England ausrief. Dun ruffete England nur um fo emfiger. Wilhelm, ber Unermubliche, fcblog feinen gro-Ben Bund mit bem Raifer und ben Geemachten. Der Norben ftand gegen ben Guben. Leiber aber ftarb Bilbelm ichon am Anfang bes Rrieges, mitten unter ben großartigften Planen

und Entwurfen, am 19. Mars 1702. Es ernteten Nartborough und Eugen, was Wilhelm gesche batte. Der Frieben von Utsech, im "April 1713 in trüber Zeitsstimmung und von tleinstichen Setaatsmännern geschlossen, war nicht so ruhmvoll und fruchtbringend, wie ihm wahrscheinlich Wilhelm geschlossen hätte; aber die Wacht Ludwig's war und blieb geschwächt. England hatte seine frühere Weltsstillellung wiedererobert.

Ronigin Unna folgte. Die Ronigin war gutmuthig und liebensmurbig, aber bochft mittelmafig begabt, fcmach, launenhaft, weibifch. Gie hafte ben verftorbenen Ronig und alle Befete und Ginrichtungen, bie von ihm ausgegangen maren. Erzogen in ber ftrengen Bucht ber englischen Sochfirche, batte fie amar bie Revolution gebilligt, benn fie betrachtete biefelbe als eine unumganglich gebotene Nothwehr bes Proteftantismus; aber bie Nachwirkungen ber Revolution wollte fie nicht tragen. Die fonigliche Macht galt ihr als unmittelbar gottlich, bie religible Dulbfamfeit ericbien ibr als ungebubrliche Schmache. bie Diffenter maren ihr Reger und Unglaubige, bie Bhigs ohne Unterichieb Republifaner. Ihr Berg geborte ben Tories: und nur bem Ginfluffe ihrer langjahrigen herrifchen Freundin, ber Bergogin Marlborough, mar es gugufdreiben, baf biefe nicht fogleich gur unbefchrantten Gewalt tamen. Die Bbigs murben gefturgt, ale gaby Marlborough gefturgt wurde unb Babn Mafham an ihre Stelle trat. Die wilbeften Parteis tampfe, bie Bilhelm nur mit ber eifernften Feftigfeit gemagigt batte, mucherten wieber boch auf. Mus allen Eden unb Enben erhoben fich bie Jatobiten, beren Umtriebe bie Ronigin heimlich begunftigte; und auch bie Sochfirche nahm bie Belegenheit mahr, prebigte von allen Rangeln Sag und Berfolgung und gerftorte bie Bethaufer ber Diffenter, fchien es, als feien alle Errungenfchaften ber Revolution ernft= lich gefahrbet. Bon allen Geiten murben eifrige Unftrengungen gemacht, ben Pratenbenten auf ben Ehron gurudgus berufen.

Bludlicherweise aber hatten bie neuen Sitten und Bufianbe boch icon gu tiefe Burgeln geschlagen. Ja, fie wurden burch bie Gefahren, die fie gu überfleben hatten, nur um so lebensfraftiger.

Befonbers zeigte fich bies fehr beutlich in ben Berhand: lungen uber bie Abichaffung ber Tolerangacte. Es lagt fich allerbings nicht in Abrebe ftellen, baf bie Tolerangacte in ber Faffung, wie fie unter Bilbelm ju Stande fam, an einem febr bebauerlichen Uebelftand litt. Die Diffenter hatten gmar eine vollig freie und felbstandige Stellung; wer aber von ihnen in ben Staatsbienft ober ins Parlament treten wollte, mußte bas Abendmahl nach anglifanifchem Ritus nehmen. Diefe Berorb: nung wurde gar balb eine leere Meuferlichkeit; man unterwarf fich einmal jener Ceremonie und bann blieb man nach wie por bei feiner firchlichen Gemeinschaft. Das war unleugbar eine offentliche Berhohnung bes Gefebes, eine ftagtlich gebulbete und begunftigte guge und Seuchelei. Unftatt nun aber, wie es fich gebuhrte, und wie es fpater wirklich gefchab, biefem Uebel baburch ju begegnen, bag man bie Diffenter ohne allen Rudhalt mit ber Staatsfirche gleichstellte, beantragte bie Sochfirche viels mehr fogleich nach bem Tobe bes Ronigs, im October bes Jahres 1702, bie Burudnahme ber Tolerangacte. Der Untrag hatte bie trefflichften Ausfichten; bas Parlament mar febr torp= ftifch, bie Bernichtung ber Diffenter war jugleich bie Bernichtung ber presbyterianifchen Bigs. Im Unterhaufe murbe bie Bill angenommen, aber bas Saus ber Borbs befampfte fie, mit brei Stimmen murbe fie wenigstens fur bie biesmalige Sigung verworfen. Und im nachften Sahre murbe fie gmar wieber vorgebracht, aber fie tam nicht einmal bis gur zweiten Befung.

Und wie mit ber firchlichen Freiheit, fo mar es auch mit ber politifchen. Eros aller anfcheinenben Bortheile ber Rude fchrittspartei trug ber Fortichritt boch ben fchlieflichen Gieg bavon. Denten wir an bie beruhmte Streitfache Sacheverell's. Dr. Cacheverell, ein Beiftlicher ber Sochfirche, nach bem einftimmigen Urtheil aller Freunde und Feinde einfaltig und unbebeutenb, aber eitel und fanatifch, batte am 14. Auguft und am 9. November 1709 in ber St. Paulsfirche zu gonbon zwei Prebigten gegen bie Grunbfabe ber Revolution gu Gunften bes unbedingten leibenben Behorfams gehalten. Die Whigminifter, namentlich Gobolphin, welchen eine jener Predigten mit Unfpies lung auf bas bekannte Ben Jonfon'fche Luftfpiel einen Bolpone, b. b. einen ichlauen alten Buche genannt hatte, beftanben auf ber offentlichen Anklage por bem Pairsgerichtshof. Die Berbanblungen waren fehr verfanglich. Gie begannen am 27. Februar 1710 und bauerten volle brei Bochen. Die Unklage= und Bertheibigungereben, aus benen Sallam in feiner Gefchichte ber englischen Berfaffung (Rap. 16) bie fchlagenbften Stellen mittheilt, fubrten in Unmefenbeit ber Ronigin alle ben Gab aus, bag bie regierenbe Majeftat ihre Rrone einzig bem Billen bes Bolfes verbante, und baf baber bas Bolf auch jebergeit berechtigt fei, bie neue Dynaftie, falls fie ju Gewaltthatiafeiten fortidreite, auch ebenfo mieber zu vertreiben, wie es fie eingefett habe. Sacheverell wurde mit fiebenundfechezig gegen funfzig Stimmen fur fculbig gefunden und ihm auf brei Jahre bas Prebigen verboten; ebenfo follte feine angeflagte Prebigt und fein ju Orford erhaltenes Doctorbiplom offentlich verbrannt werben. Aber freilich maren bamit bie Bolfsleibenschaften nicht beruhigt. Sacheverell galt, fo milb feine Strafe auch mar, in ben Mugen ber blinben Menge fur einen Martnrer. Bon allen Seiten liefen Abreffen gu Gunften bes Dichtwiberftanbes ein. Daburch ermuthigt, lofte bie Rouigin bas Whigminifferium auf und rief die Tories ans Ruber. Auch das neue Parlament, das jekt jusammentrat, war durch und durch torspiffed. Alls Sacheverll feine Ertes erebüßt obtete, bieft er am 28. März 37718 in der Sch. Salvatorsfirche eine Predigt über den Text: -Bater, verzisch ihnen, denn sie wissen nicht was sie thun-, und 30g in dieser Predigt einen offenen Bergleich zwissen seinen und des Ertösers Leiden. Das Unterhaus bestimmte ihn dei seierliches Selden. Das Unterhaus bestimmte ihn dei seierliches Gelegenheit zum Testprediger und der Hof gab ihm reichliche Belognung. Nichtsbesloweniger verhallten alse diese lärmenden Wichtsbesloweniger verhallten alse diese lärmenden

Die Königin starb am 1. August 1714. Der Kursurst von Hannover wurde ohne Widerrede als Georg I. ausgerusen. Die Ausstanderung für ben Prätendenten scheiterten und besessigten dadurch nur um so mehr die protestantische Erfolge. Der größe Erwert der Revolution war sür immer gesichert.

Seitbem ift in England nie wieder die Geltung und lebenbige Fortentwidlung bes Berfassungliedens bebrobt gewesen. Es ist die Ueberzeugung Aller, nicht in ber Bernichtung, sondern im Gleichgewicht ber Partiein ruben Freibeit und Bröbe.

Im hintergrund biefer gewaltigen Ereignisse ficht bie Zagespresse. Sie nimmt an ihnen ben lebhaftesten Antheil und wird von jeht an eine bestimmende Macht.

Sir Anight hunt hat in feinem fehr fleffigen, aber leiber fehr uniberfichtlichen Berte: "The fourth estate; contributions towards a history of newpapers and of the liberty of the press" (2 Banbe. London 1852) eine genaue Geschichte bes damaligen Beitungsweifens gegeben. Am 7. Rovember 1666 war bie London-Gagtte gegründer worden: sie ertschien, juerst in Orford, dann in London, wöchentlich zweimal, ein halber Koliobogen. Bald darauf erhoben sich, namentlich ale es sich um die Ausschließung Safol's handelte, noch andere Wlatter; aber unter Jafol waren die sinneren Angelegenheiten wieder in

tiefftes Schweigen gehult. Diefer Buftanb ber Preffe anberte fid unter Wilhelm von Dranien. Die neue Regierung fcuf fich fogleich felbst ein Draan, the Orange Intelligencer: in ben vier Jahren von 1688-1692 erftanben fecheundzwangig neue Beitungen. Beboch mar ihnen bie Beroffentlichung und Beurtheilung ber Parlamentsverhandlungen verboten; nach wie vor erhielt fich baber bie Gitte, bag von gonbon aus taglich gefcbriebene Correspondengen uber bie inneren Angelegenheiten in bie Provingen gingen; mehrere Beitungen maren gu biefem Behuf fo eingerichtet, bag fie ihren zwei Drudblattern noch zwei unbeschriebene Briefblatter beifugten, bie bann von ben privaten Berichterftattern ber Sauptftabt mit Nachrichten und Betrachtungen uber ben Gang ber inneren Ereigniffe ausgefullt murben; von biefen Beitungen mar ber Durchichnittspreis zwei Bence fur bie Rummer. Gine Zagespreffe, bie in Babrheit biefen Ramen verbient, erftant erft unter ber Ronigin Unna; bann aber mit vollfter Rraft und tief einschneibender Wirkung. Der fpanifche Erbfolgefrieg beichaftigte alle Gemuther: Tories und Bhigs ftanben fich fchroff gegenuber, und ob biefe ober jene Partei ffeate, entichied uber bie Rudfehr ber Stuarts ober uber bie protestantische Erbfolge. Der Rampf tonnte fich nicht blos auf ben Sof und bas Parlament befchranten, er mußte fich mit aller Kraft auch an bie offentliche Meinung wenben. In London ericbienen bamals achtzehn politifche Beitungen, b. b. fieben mehr als im Jahre 1852; junachft freilich nur wochentlich zwei Dal, im Rabre 1709 aber murbe ber Daily Courant (ber Tages= courier) gegrunbet, bie erfte alltaglich erfcheinenbe Beitung Europas. Und auch Ereter, Galisbury und anbere große Stabte folgten biefem Beifpiel. Dagu nun eine Ungahl von Fluafdrifs ten, bie alle Ereigniffe und Magregeln aufs icharffte ber Deffent= lichfeit unterwarfen. Wohl machten Regierung und Parlament ben Berfud, bies muchernbe Beitungs = und Flugichriftenwefen

au unterbrüden, besonders sollte die Einführung der Pennytare im April 1712 wenigstens die wildesten Auswächse beschneiden; aber was hass es? Die Regierung selbst muste in allen wichse issen Fallen ebenso au dem Mittel der Seitungen und Flugschriften greisen, wie ihre Gegner. Die geseiertsten Schriftstler und Staatsmänner Englands, Orfac, Steele, Addison, Swift, Somers, Bolingsbroke, wie später Pulteney und Balpole, sind alle ohne Unterschied allzeit sollagiertige Pampbletisten und verdanten bieser fleten Federstertigteit zum Theil ihre glängendsten Ersolge. Bis auf den beutigen Tag gehden die Jugschriften Desseis, Swift's und Bolingbroke's zu den höchsten die Ingsschriften derseich Seiteradie.

Balb aber ging bie Preffe uber bie nachften Parteifragen binaus. Mitten aus ben unmittelbar vorliegenben Rampfen erbebt fich immer flarer bas Bewuftfein, baf Glud und Freiheit bes Gangen boch mefentlich von ber außeren Boblfahrt, vom Behagen und bem Reichthum ber Gingelnen ausgehe und baber auch nothwendig wieder in biefen allgemeinen Bohlftand gurudmunben muffe. Bom Politifchen tam man fogleich in bas Gociale, von ben Grundlagen bes Staats auf bie Grundlagen ber burgerlichen Gefellichaft. Die Bolfswirthichaftslehre ober Die Biffenfchaft ber Nationalofonomie, bie in England fcon feit ber Beit ber Konigin Glifabeth febr forgfam und nach Umftanben fogar febr gludlich und einfichtig gepflegt mar, murbe immer fefter und lebenbiger in ber Ertenntnif ihrer vornehmften Befete, und mar eifrig bemuht, bas miffenschaftlich Erfannte fofort auch werfthatig ins Leben binuberaufubren. Die nationalotono= mifchen Schriften von Billiam Temple, Billiam Petty, Dubley Rorth, Robn Code, Charles Davenant und Underen haben bas ubereinstimmenbe Biel, ben Sollanbern bas Geheimniß ihrer wirthichaftlichen Grofe abgulernen und alle Mittel in Bewegung au feben, fie gu erreichen und mit ber Beit fogar gu uberbieten.

Dieses Streben tritt in ben mannichsachsten Gestalten auf, als Psiege ber Eerstschaften, als Archstertigung bes östlindschaft aben beld, als Eechstuckt nach einem ernichtigten Instehn, als Bertheibigung ber Navigationsacte, als Empfeblung indirecter Abgaben statt ber birecten, als Bobrede auf die Handleise und der Inneren; und babei werden die Lehern vom Werth und Preis, von Gold und Minge, von Innstius und Arbeitstohn, von Handlebstlang und Handleise und alle biese wichtigkten Aragen mit einer Einsicht und Alle biese wichtigkten Aragen mit einer Einsicht und Allerbeit entwickt, daß, wie W. Bodscher (Jur Geschächte ber englischen Bolsswirtsschaftsleben, Leipzig 1861) sachtundig ausführt, A. Smith diese Eedern schon alle abgeschossen von den der der gewöhnlichen Weit, wir ihren und werknichten Weit, wir ihren urprünstlichen Wert, wirder werden wird.

Beben und Wiffenschaft reichten sich muthig bie Sanbe. Balb fah man überall, baß ein neuer Zug in die Geifter gestommen. Die freie und unerschrodene Forschung, die schon im Beitalter ber Stuart's ihre Rugel regte, erfantte immer mehr und mehr. Es erfland eine neue Philosophie, eine neue Thoologie, eine neue Sittenlehre, die mesentlich als der naturgemäße Rieberschlag biefer neuen religibsen und politischen Zuständer gubetrachten sind.

etrachten jino.

Die Erfahrungsphilosophie Lode's, ber Deismus und bie englischen Moraliften wurden die hebel, beren Birfung weit über England hinausgriff und die gange alte Welt aus ihren gugen rudte.

#### 3meites Rapitel.

### Lode und bie Erfahrungsphilofophie.

Bode, der jungere Zeitgenoffe Newton's, kann fuglich der Newton der Philosophie genannt werden. Er gebt in der Betrachtung des menschlichen Geliebe genau von enkelben Grundsagen aus, wie die gleichzeitige Naturwissenschaft in der Betrachtung der Natur. Der Wahlspruch Newton's: "hute dich vor Metaphysift," ist auch in philosophischen Dingen der Wahlspruch Poete's.

John Bode mar am 29. August 1632 zu Wrington in Sommerfetfbire in ber Rabe von Briftol geboren. Gein Bater, ber mahrent ber Burgerfriege Sauptmann im Parlamentsheer mar, gab ihm bie forgfaltigfte Erziehung. Er murbe auf bie Beftminftericule geschickt und von bort 1651 nach Orforb. Bode felbft hat fich niemals febr befriedigt uber feinen Orforber Aufenthalt ausgesprochen. Die icholaftifche Behandlung ber Philosophie, bie bort berrichte, batte fur ihn etwas Abftofienbes. Dagegen jog ihn febr bie mebicinifche Biffenfchaft an. Er brachte es in biefer fogar ju allgemeiner Unerfennung; Spbenham, ber größte Urat feiner Beit, rubmt fich in feiner Betrachtung uber Gefchichte und Beilung ber geuten Rrantheiten mit offenbarer Genugthuung ber Billigung Lode's, und bies ift um fo beachtenswerther, ba im Sahre 1670, in welchem jenes Buch erichien, Bode als Philosoph noch vollig unbefannt mar. 3m Jahre 1664 trat Lode zum erften Dal in bas offentliche Leben. Er begleitete Gir Balter Bane, ben toniglichen Gefanbten bei bem Rurfurften von Branbenburg, mahrent bes erften nieberlan-

bifchen Rrieges als Secretair nach Cleve, fehrte jeboch fcon im nachftfolgenden Sahre nach England gurud und icheint fic hier junachft wieber naturmiffenschaftlichen, namentlich chemifchen und phyfitalifchen Stubien gewibmet ju haben. 3m Jahre 1666 machte er bie fur fein ganges Leben bochft folgenreiche Befannt= ichaft von Borb Afblen, bem fpateren Garl von Chaftesburn. Er mobute theils in Ereterhoufe, theils ju Drforb. Um letteren Ort entwarf er guerft 1670 fein großes Bert "Essay concerning human understanding2. Diefer Entwurf mit ber Jahrestahl von 1671 ift noch porbanben und von Borb Ring in feinem lehrreichen Beben Bode's (Bonbon 1830, Thl. I. G. 10) veröffentlicht; ber Grundgebante, bag alle Erfenntnig bes Denichen lebiglich auf Erfahrung beruhe, ift bier bereits in voller Scharfe erfaßt. 216 1672 Borb Chaftesbury Borbfangler geworden mar, gab er Lode eine eintragliche Unftellung im Minis fterium bes Sanbels; biefe verlor jeboch Bode fogleich wieber, als Chaftesburn im nachften Jahre mit bem Sofe brach und fich jur Opposition folug. 1675 ging er eines afthmatifchen Beibens halber auf langere Beit nach Franfreich. Das von Borb Ring mitgetheilte Reifetagebuch gemahrt ben angiebenbften Ginblid, wie offen Lode bas Muge fur Ginbrude jeber Art hatte, wie fehr ber politifche und religiofe Drud Frantreichs und Englands feinen freiheitsliebenden Geift mit Entruftung erfullte, und wie boch inmitten aller biefer verschiebenartigen Unregungen nach wie por bie tiefften Fragen feiner fich immer mehr befestigenben Erkenntniflehre in ihm berummuhlen. Im Dai 1679 fehrte er nach England gurud: fein Aufenthalt bier mar aber nicht von langer Dauer. Die offentlichen Birren Englands maren ingwi= fchen aufs folimmfte geftiegen; Diemand fuhlte fich ficher, ber in irgenbeiner Beife bie Ungnabe bes Sofes auf fich gezogen batte. Nur mit Dube mar Chaftesburn, bes Bochverrathe angeflagt, bem Tobe entgangen und beshalb gegen bas Enbe bes

Jahres 1682 nach Solland entfloben, mofelbft er am 26, Rebruar 1683 ftarb. Bode mußte, wie verbachtig er ber Regierung burch feine langjahrige Berbinbung mit Shaftesbury fei; er ging baher im Muguft 1683 ebenfalls nach Solland. Deshalb murbe er 1684 feiner Stelle (Studentship) im Chriftcollegium gu Drs ford verluftig ertlart; ja 1685 forberte bas englische Minifterium von ben vereinigten Staaten fogar feine Muslieferung. Lode lebte baber febr gurudgezogen, girg nur bes Rachts aus, fiebelte fur einige Beit vom 16. April bis 23. Mai 1685 von Amfterbam nach Utrecht über, um nicht in ben Berbacht ber Theilnahme von Monmouth's Umfturgverfuchen ju fommen. Ginflugreiche Freunde, wie ber Bord Berbert Graf von Dembrote und Billiam Penn machten Bode bas Anerbieten, bei Jatob II. fur ihn Bergeibung gu erlangen; Lode aber folug es aus, weil er fich feiner Schuld bewufit fei und beshalb ber Bergeibung nicht beburfe. In biefe Beit fallt bie Abfaffung feines erften Briefes uber bie Tolerang, ber ihn bereits feit vielen Jahren befchaftigt hatte und fogar icon 1667 im Umrif vollenbet mar. Er ericbien querft lateinifch. Bugleich erfcbien auch in ber allgemeinen Bibliothet von Be Clerc ein Muszug aus feinem Buche uber ben menfch= lichen Berftant in frangofischer Ueberfetung. Rach ber Revolution von 1688 ging Bode mit Bilbelm von Dranien nach Eng= land. Jest verfuchte er feine Orforber Stellung wieber ju erbalten; es gelang nicht. Erft im Jahre 1695 befam er ein neues Umt im Sanbelsminifterium, gab aber biefes icon 1697 wieber aus Rranflichfeit auf.

Sein erftes Geschaft im Auterlande mar, bag er nun fein Buch über ben menschlichen Berstand und die Briefe über religible Dulbung in ibrem gangen Umfange und in ber englischen Ursprache veröffentlichte.

Betrachten wir juvorberft bas Sauptwert Code's, ben Berfuch über ben menichlichen Berftanb.

Bie ein gufallig vom Baum berabfallenber Apfel ber erfte Anfton fur Die Newton'iche Gravitationslehre gemefen fein foll. fo mar auch ber erfte Unftog ber Lode'ichen Erfenntniflehre ein fcheinbar gufalliger. Bode felbft ergablt in ber Borrebe feines beruhmten Bertes, wie einmal in feiner Gegenwart funf bis feche Freunde fich uber einen von feiner Untersuchung gang ent= fernten Gegenftand lebhaft gestritten batten. Gie batten fich balb burch bie Schwierigfeiten, welche fich von allen Seiten hervorthaten, fo in bie Enge getrieben gefeben, bag fie teinen Schritt weiter tamen und trot aller Muhe aus ihren Zweifeln feinen Musmeg fanben. Dies habe ihn auf ben Bebanten ge= bracht, bag allen Speculationen biefer Urt nothwendig eine Unterfuchung uber bas Bermogen bes Berftanbes und über bie Gegenftanbe, welche in bas Bereich beffelben fallen, vorangehen muffe. Er habe biefen feinen Plan ber Gefellichaft mitgetheilt. und einige fluchtig gufammengeraffte Gebanten über biefe von ihm bisher noch nicht in Ermagung gezogene Frage feien ber erfte Unfang feiner fpaterbin meiter ausgeführten Unterfuchung geworben.

Der Gang ber Darfellung bat bie Spuren biese gufalligen Anlasse vollskabig getigt. Die beiben ersten Wicher untersuchen gumachst ben Ursprung ber Iben, bie ber Mensch isich sinder und ben Inhalt und Umfang berselben. Sobann erbebt sich bie Frage, woher es benn somme, daß ber Mensch so oft bas Jaliche fur wahr halte, b. b. in Irrthumer und Missverständnissis verfalle. Diese Frage beantworten bie beiben letten Bucher. hier giebt Lode eine sehr schaffinnige Entwicklung ber Oprache; benn auch Lode weiß bereits, baß die vornehmichfie Quelle bes menschlichen Arrthums barin liegt, baß, wo Begriffe schlen, zur rechten Bein ein Wort sich einstellt.

So ift in ber That bas Biel, bas Bode feiner Erkenntnig= lehre ftellte, bem Biel von Kant's Kritif ber reinen Bernunft bereits febr ahnlich. hier wie bort hanbelt es sich um ben Ursprung und die Grengen ber menschichen Erkentnis ober, wie bode sich ausberückt, um die Untersuchung, welche Gegenschie wusterm Berstande zugänglich sind und welche außerschlö seines Gebiets liegen. Freilich ist das Endergednis beiber Denker durchaus verschieden. Bode kommt zu unbedingter Berneiung der angebornen Iden, alle Erkenntniss entspringt umrührlich oder mittelbar aus Sinneneindrucken; Kant dagegen seit von Anfang an sogleich voraus, das es zweierlei Arten der Erkenntnis gede: eine, die aus der Erfahrung, und eine andere, die nicht aus der Erfahrung samme.

Roch immer war bie Unficht, bag bem Menfchen bie Ibeen angeboren feien, bie berrichenbe; fie mar vertreten burch bie Cartefianer, und burch Berbert (1581 - 1648) und Ralph Cubworth (1617-1688). Die Biberlegung Bode's ift eben fo fcharf ale uberzeugenb. Lode fuhrt aus, bag, wenn es auch gemiffe allgemeine Gabe gebe, bie, wie g. B. ber Cab: "Bas ift, bas ift," und: "Es ift unmoglich, bag baffelbe Ding fei unb nicht fei," von Allen fur mabr gehalten merben, nichtsbeftomenis ger biefe Erkenntnig noch nicht von Saufe aus angeboren fei. Diefe Ertenntniß finbe nicht vor ber felbftthatigen Unwendung ber Bernunft fatt, ja, fie fei nicht einmal bie erfte und anfang= lichfte That biefer Bernunftthatigfeit; Die Bernunft muffe fcon febr gebilbet fein, ebe fie gur Erfaffung allgemeiner Gabe tomme. Die Erkenntnig entftebe vielmehr baburch, bag bie Ginne bem Berftanbe Ginbrude auferer Gegenftanbe gufuhren; ber Berftanb nehme mahr, bag einige biefer Ginbrude gufammenftim= men, anbere einander entgegengefett feien, und erft aus biefer Bahrnehmung bilbe er fich allgemeine Begriffe. Ebenfowenig feien gemiffe moralifche Ibeen als angeborene ju betrachten, benn bie Begriffe von Tugenb und Schidlichkeit feien je nach ber Berichiebenheit ber Bolfer und Beiten febr verichieben; Die

Menschen bes einen Ortes fühlen Gewissenstiffe über handlungen, die an anderen Orten für sehr verdienstilich gehalten werben. Die meisten Menschen pslegen nur besbalb ihre ersten Jugendeindrudte für angedoren zu balten, weil sie sich nicht mehr deutlich der Art bewußt sind, wie biese in ihr Gemüth gekommen. Richt einmal der Begriff von Gott sei uns angedoren; benn er sinde sich verschiedener Welfer.

Wenn alfo bie Ibeen nicht angeboren fint, wie fommt ber Berftand ju ihnen? Lode antwortet: fie merben ihm burch bie Erfahrung gegeben. Diefe Erfahrung aber ift eine boppelte, eine außere und eine innere. Die außere Erfahrung ift ber Einbrud ber aufferen Gegenftanbe auf unfere Ginne, Die Empfindung, sensation ; bie innere Erfahrung ift bas Beobachten ber inneren Thatigfeiten bes Beiftes, bie biefer an ben ubertommenen Einbruden und Gegenftanben ausubt, bie Gelbftbeobachs tung bes inneren Bahrnehmens, Dentens und Bollens, Reflerion, reflection. Empfinbung und Reflerion find bie alleinigen und ausschließlichen Erfenntnifquellen bes Menfchen; fie find, nach Lode's Musbrud, bie einzigen Fenfter, burch welche in ben an fich bunteln Raum bes Berftanbes bas Licht ber Ibeen bineinfallt. Much bie tieffinnigften Begriffe, wie nament= lich bie Begriffe von Raum, Beit und Unenblichfeit, Die Begriffe ber Gigenfchaften (modes), ber Gubftang und ber Berhaltniffe (relations), felbft bie Leibenfchaften, als bie Gefuhle ber Luft und Unluft, entfpringen aus ber Bieberholung, Berbinbung und Wechfelwirfung ber burch bie Ginne und bie Reflerion gegebenen Ginbrude.

Diese äußere und innere Sinnenersahrung ift die Grundslage. Auf ihr ruft ber gesammte Bau bes menschlichen Denkens und Wissens. Wie Spiben und Worte nur burch die Berknüpfung und Berarbeitung ber Buchstaben entstehen, so entsfteht alle weitere Erkenntniß, die von Lode unter bem Namen ber jusammengesetzten Ibeen jusammengesast wird, nur burch bie Berknupfung und Berarbeitung ber einsachen Ibeen.

In der Empfindung und Resterion ist der Geist nur rein emplagend, nicht schofterisch; er bringt die Jeden micht bervor, emplagend, nicht schofterisch er den geit er kann sich der zu spiromenden Eindrucke nicht erwehren, eben so wenig wie der Spiegel sich der Bilber erwehren, eben so wenig wie der Spiegel sich der Bilber erwehren, eben so weillenloß aufnimmt und auß sich zuruckstrate, der aber in der Berefning und gegenscitigen Fortbildung der Ideen wird der Gestschaft, Genenerfahrung kann der Mensch nur so viel bestigen, als ihm von außen zugebracht wird; was er aber auß der Sinnenerfahrung macht und auß ihr solgert das bängt ganz und gar von ihm selbs fach ans ihr solgert das dangt ganz und gar von ihm selbs die bei der ganz und gar von ihm selbs dangt ganz und geschichten selbs dangt ganz und geschen selbs dangt ganz und geschen selbs dangt geschen selbs dangt geschen selbs dangt ganz und geschen selbs dangt geschen selbs d

Und bier find mir bei ben Grengen ber menichlichen Er: fenntnif angefommen. Sier erflaren fich bie Gefahren, Die bem Denfen aus ber Sprache erwachsen. Die Berfnupfung ber Ibeen geschieht burch Borte. Die Borte aber fint nicht Bilber und Abbrude ber einzelnen Dinge als einzelner, fonbern nur Bezeichnungen ber Arten und Gattungen; fie find Mllgemeinbegriffe, bie nicht etwas Birtliches finb , fonbern nur bas Berbaltnif ber Dinge ju unferem Berftanbe anbeuten. Die Erfenntnift bat baber um fo grofere Gicherheit und lauft baber um fo weniger Gefahr, willfurlich und unwahr zu fein, je weniger fie fich von ben einfachen Ginneneinbruden entfernt und fich ber felbftanbigen mirtlichteitslofen Ibeenverbinbung preisgiebt. Es giebt baber brei verfchiebene Grabe bes menfchlichen Biffens; bas Biffen ift entweber anschauent, intuitiv, mo bas Biffen in fich felbft ben Beweis ber Bahrheit tragt, 3. 28. bag Schwarg nicht Beif ift; ober es ift burch andere Begriffe vermittelt, bemonftrativ, wie g. B. ber Beweis fur bas Dafein Gottes; ober es ift unmittelbar finnlich, fenfitiv, bie Ginnenerfahrung ber inneren und außeren Einberüde. Jede Ueberzeugung, welche nicht in das eine ober das andere Gebiet biefes Wiffens gehört, für Wiffen, sondern nur ein mehr ober weniger wodricheinliches Meinen und Glauben. Bode legte gang folgerichtig auch der Offenbarung der Bibel nur insoweit Werth bei, als diefe Offenbarung durch das Wiffen der naturlichen Vernunft ber wachtebeiter wird.

Man braucht biefe Unterfuchungen nur furs ju uberbliden. um fogleich zu begreifen, baf fie in ber Beichichte bes meniche lichen Dentens einen fehr bebeutenben Ginschnitt, in vielfacher Begiebung fogar einen Abichluß bilben mußten. Baco und Sobbes und in Franfreich Gaffendi hatten gwar ebenfalls icon im Befentlichen alle Ertenntnig aus ber finnlichen Erfahrung abgeleitet; aber fie hatten nicht viel barnach gefragt, wie es nun ber Beift bewerkftellige, baf er vom Gingelnen gum Allgemeis nen, von ber Beobachtung jum Begriff gelange. Lode mar ber Erfte, ber biefe Rrage aufwarf; er brachte bie Unbefangenheit bes erfahrungemäßigen Dentens jur bewußten Gelbfterkenntnig. Und gwar thut er bies auf rein inductorifche Beife. Das beifit, aus ber emfigften Pflege ber Raturmiffenschaft bervorgegangen, wendet er mit unerbittlicher Strenge bie Methobe berfelben auf bie Erfcheinungen bes Beiftes an; er beobachtet bie Thatigfeit bes Berftanbes wie ber Naturforicher bie Thatigfeit ber Ratur beobachtet; er felbft fagt einmal, bag es feine Abficht mar, in einfach geschichtlicher Erzählung fich und Unberen Rechenschaft uber bie Urt und Beife ju geben, burch welche ber Berftand ju feinen Begriffen tomme. Gleich weit entfernt von icholaftifcher Sprache wie von gelehrt metaphyfifchen und phyfiologifchen Borausfebungen , fammelt er feine Beobachtungen nuchtern und fcharfblident, gabit fie auf, gruppirt fie, und gieht bann enblich aus ihnen ben Schluß, bag es nun und nimmer eine Ertennt= nif gebe, bie nicht von ben Ginnen ausgehe und in ihrem letten Grunde von sinnlicher Art fei. Berwandelte Remton die physische Aftronomie in die Mechanit bes himmels, so machte Bode die Bogit und Metaphysik zur Lehre von den menschlichen Sinneneinbrücken. Wenn es erkaubt ist, in bergebrachten Kunstiausbrücken zu sprechen, so kana man sagen, was bei Newton Mechanismus ist, ist bei Lock Senstualismus. Die Berwandtschoft und der innere Jusammenhang beiber Anschauungen liegt klar vor Augen.

Die Erkenntniflehre Lode's ift feit biefer Beit in England bie unbedingt berricheude geblieben.

Es ift hier der Ort nicht, naber zu untersuchen, inwieweit den Entbedungen Beedéd bieselbe Ewigseit der Gestung zusenmet, wie den unsterdüchen Entbedungen Newton's. Inner idealistige Gegensche, weichem Leidnig in seiner freisig erst fünftig Jahre nachber von Raspe (Amsterdam und Leipzig 1765) herausgegebenen Gegenschift; woouveau essai sur l'entendement humain-, gegen Lode sogleich beredten Ausbruck gab, ist zwer ins zwischen durch die mannichaften Wandburgen und Verbildungen bindurchgegangen, behauptet aber noch immer den Kampfplath. Tedoch ist eine Sache von der shocken Wedensche wieder mehr als je nach den von ber behöften Wedensche wieder mehr als je nach den von Lode ausgesprochenen Lestren zurückzeist, was Lode nur einfach und untwiedigt, was Lode nur einfach und numittelbar als allgemeine und erfakrungsmisse Abatsche binstellen fonnte.

Unftreitig am ichmadoften find Bode's Betrachtungen über bie Natur bes menichlichen Willens. In ber erften Ausgabe von 1689 batte Bode bekauptet, ber Menich ich fei frei, inissern ach ber Bahl seines Urtheils entweder ber einen ober der anderen Samblung Dassin geben tonne; aber er sein icht frei, inissern ein unmöglich fei, daß er nach einmal gesaftem Entschuß biese Handlung nicht wirtlich ausführe. Batb aber war ihm,

wie aus ben Briefen Lode's an Molyneur aus ben Jahren 1692 und 1693 (Berte Bb. 9) bervorgeht, auch biefe bebingte Freiheit fraglich geworben, ohne baf er boch ben Duth finben fonnte, biefe Freiheit gang ju verneinen. Bergleichen wir bie weitschweifige und, wie wir unbebentlich bingufugen muffen, verworrene Darftellung ber Lehre vom menfchlichen Billen, wie fie bie zweite Musgabe von 1694 und nach ihr alle folgenben Musgaben (Buch 2, Rap. 21) gegeben haben, mit ben biefelbe Behre betreffenben Briefen Lode's an Le Clerc (King, Life of Locke Th. 2. G. 159) und an Limbord (Berte Bb, 10. G. 119. 138), fo erhellt, bag gode fich niemals uber bie unhaltbare Salbheit erhoben bat, in manchen Rallen Freiheit, in manchen Fallen Unfreiheit angunehmen. Daber bat auch Bode niemals Die philosophifche Sittenlehre einer ausführlichen Bearbeitung unterzogen; eine Mufgabe, welche feine Schuler und Rache folger, von ben verichiebenften Stanbpuntten aus, mit bem lebhafteften Gifer ergriffen.

Bode's Einfluß wurde um so bedeutenber, als Bode teineswegs fich bies auf die philosophische Erkentnissieher beschächtlet, sondern feine Grundische auch sogleich in den wichtigsten Fragen der Religion und der Politif zur Anwendung brachte. Wenn man mit Recht von der Philosophie sagt, daß sie die gedankenmäßige Zulammenfassung der gesamkten Zeitbestrebungen und als solche das Gewissen des der Bette feit, so gilt dies flotze Wort von Lode undebingt.

Ramentlich in feinen kleineren Schriften, die alle mehr ober weniger als rein publiciftifche Gelegenheitsschriften zu bestrachten find, sprach Bode das tieffte Bollen und Denken ber Beit aus. Allgemeinfaßlich und weit verbreitet, wurden sie zum großen Thil ber erfte Anfang und Anflog ber religiblen und politischen Bewegungen der englischen Auftrarung.

Satte Bode, großgeworben im Biberwillen gegen alle

icolaftische Spissindigteit und unter bem erfrischenden hauch der gleichzeitigen frijch ausstrebenden Naturwissenschaft, schon nu Zugend auf sich vorzugsweise ben allernächsten und unmittelbarsten Fragen bes Denkens und bebens zugewendet, so steigerte sich bieses werthätige Eingreisen Bode's nur um so mehr, je ausschließer er in seinem reiseren Alter mit Welteleuten und Staatsmännern verfehrte. Durch das Leben gebile det, wollte er auch für das beben mit en.

In erster Linie unter diesen Keineren Schristen Lode's sie hen die auf Religion begusstichen. Es sind die Brisse über Toelerang, the letters of toleration, und das Wuch über das vernunssigenäße Sprissenhum, the Reasonableness of Christianity, as delivered in the scriptures.

Bie Lode's Tagebuch ausweift (veral. Code's Leben von Ring, Bb. I. G. 291), fallt ber Entwurf bes erften Briefes uber bie religiofe Dulbfamfeit icon in bas 3abr 1667; jeboch wurde er erft 1685 in Solland vollendet und bort in ber Form eines lateinischen Briefes an Locke's Freund Limborch veröffent= licht. Er führte ben Titel : Epistola de Tolerantia ad Clarissimum virum T. A. R. P. T. O. L. A. scripta a P. A. P. O. J. L. A., b. b. Epistola ad Theologiae apud Remonstrantes Professorem, Tyrannidis Osorem, Limburgium Amstelodamensem scripta a Pacis Amico, Persecutionis Osore, Joanne Lockio Anglo. Rach ber englischen Revolution murbe er von Bode aufe Reue englisch berausgegeben; es galt bie ingwischen von Bilhelm von Dranien ausgegangene Tolerangacte gu recht= fertigen und in ben Gaben, in welchen fie hinter feinen Forberungen gurudblieb, einer billigen Prufung gu unterwerfen. Diefem erften Briefe folgte 1690 ber zweite, 1692 ber britte. 3m Jahre 1695 ericbien bas vernunftgemage Chriftenthum. Mugerbem gehoren bierher noch mehrere Streitschriften gegen Dr. Ebwarbs und Stillingfleet, Bifchof von Borcefter, Die gegen Bode und

seine Anhanger die bestigsten Angrisse erhoben hatten. Alle biese Schriften predigen seurig das Evangelium der Liebe und Duledung, die Idee einer, acht menschlicher Sittlichkeit. War doch ede All Dissenter geboren und in Dissenterschnien erzogen, und war boch auch er von der pickssschied Berfolgungssicht der Reslaurationszeit in empörenbster Beise heimgesucht worden!

Der Berfuch uber ben menichlichen Berftand batte bamit gefchioffen, bag bie Offenbarung gwar nicht von ber Bernunft erzeugt fei, aber, falls fie nicht in Aberglauben und Prieffertrug ausarte, mit biefer burchaus übereinftimme; bie Dffenbarung gebe mubelos Babrbeiten, bie bie Bernunft fur fich allein gar nicht ober wenigstens nur febr fcmer finden murbe. Das Buch uber bas vernunftgemafie Chriffenthum ift bie genquere Unmenbung biefes allgemeinen Gebantens auf bie Bibel. Es fest bas Befen bes Chriftenthums in ben Glauben an ben Deffias; benn biefer Glaube fei es, ben bie Apoftel überall in ben Borbergrund fiellen und von Ruben- und Beibenchriften mit gleichem Gifer verlangen. Freilich, wer nicht annehme, bag burch ben Cunbenfall Abam's alle Menichen ber Gunbe theilbaftig gemorben, bem fei Chriftus nur ber Bieberherfteller ber naturlichen Religion; mer aber an bie Behre ber Bibel glaube, bag burch Ubam ber Tob uber alle Menfchen gefommen, bem fei Chriftus ber Erlofer, ber ben Menfchen bas Leben wieber gegeben, bamit . fie fortan nicht mehr blos beshalb, weil fie von Abam ftammen. ihr emiges und feliges leben verlieren, fonbern gerichtet merben nach ihren eigenen Berten. Ber an ben Cobn glaubt, fagt ber beilige Johannes, ber hat bas emige Leben. Diefe Erlofung aber, fugt Lode bingu, fei an bie Forberung ber Buge und Zugend gefnupft; es beiße in ber Bibel, meffen Gerechtigfeit nicht beffer fei als bie ber Schriftgelehrten und Pharifaer, ber werbe nie in bas Simmelreich tommen. Erft biefe Berbindung von Glaube und Sittenlebre gebe ben rechten Nachbrud; bie griechifchen Philosophen und Confucius hatten auch die vortrefflichfte Sittenlehre, aber biefe fei nicht so wirkfam, weil ihr bie Beihe feble, von Gott felbft vertunbigt ju fein.

So offenbarungeglaubig und in gewiffem Ginn ftreng drifflich biefe Unichauung ift, fo fonnte boch Bode wenig geneigt fein, auf Grund berfelben einer beftimmten Rirche einen ausichlieflichen Borrang ju geben, benn in biefem Glauben an ben Deffias treffen trop aller Berichiebenheiten boch alle driftlichen Bekenntniffe gufammen ; ja felbft Juben, Duhamebaner und Beiben gelangen ichlieflich bei ihm ju ihrem Recht, benn auch fie tonnen ja matellos fittliche Menschen fein, wenn ihnen biefe Sittlichkeit auch mehr Dube toften follte als ben glaubigen Chriften, Und biefe allgemeine Dulbung, bie bier aus bogmatifchen Glaubensfaben gewonnen wirb, ift berjenige Puntt, auf ben Bode immer und immer wieber gurudtommt. Geine Briefe uber bie Dulbung bringen auf bas entichiebenfte auf bie icharffte Erennung von Rirche und Staat. Der Staat habe uber bie Gemiffenes und Glaubensangelegenheiten feiner Ungehorigen nur bann eine guffanbige Macht und Gerichtsbarteit, wenn eine religible Gemeinichaft ju unfittlichen und verbrecherischen Sandlungen fuhre. Geltfam genug! Rur Ratholiten und Gottebs leugner ichliefit Lode pon feiner allgemeinen Dulbung aus. Diefe gewaltthatige Strenge ift um fo auffalliger, ba es auf ber einen Geite boch in England felbft viele Ratholifen aab und auf ber anberen bereits bamals Banle feine marme Berthei= bigungerebe fur bie Gittlichkeit ber . Gottesleugner gefchrieben hatte. Und boch erflart fich biefe überrafchenbe Gewaltfamteit gang folgerichtig aus Lode's Stanbpuntt. Die Ratholiten tonnte Bode nicht bulben, benn fie haben ihr Dberhaupt in Rom und find baber, wie bas Regiment Jatobs zeigte, als Staat im Staate fur bie burgerliche Rube und Freiheit gefahrlich, und amar um fo gefahrlicher, ba, wie bamale in England bie allgemein geltende Anficht war, dies Oberhaupt feine Untergebenen anweife, Kegern nicht Wort zu halten. Die Gottelleugner konnte er nicht bulben, denn er hielt ben Begriff ber Offenbarung fest; wer aber Gott leugnet, leugnet auch bie Möglichfelt ber Offenbarung.

Sohift bezeichnend für Lode's religible Ansichten ist ein Entwurf, ben Bode im Jahre 1688 in holland ichrieb und ben Derb King (Bb. II. S. 63) mitgetheilt bat. Bode flellte barin bas Ivoal auf, wie er ich eine mabre christliche Gemeinde bachte, die durch feinerlei welltiche Rüdssichten und Welenntnissfreitigkeiten gestübt sel. Auch bier hobt er die Annahme ber biblischen Offenbarung hervor, um beren Berständniss ein Seber sich ein mig bemiben soll, macht aber die Dubsamkeit gegen jegitiche abweichende Meinung zur unerlässichsten Psiicht. Die Art und Welfe des Kultus bleibt dem Welieben eines Jeden überlässen.

Schlosser bemerkt in seiner Geschichte bes achtzehnten Sabrhunderts, daß Bode's Eebre von der allgemeinen resigissen Dulbsankeit grade wieder in unseren verfinsterungssichtigen Augen ben entschiedenften Widerpruch sinden butte. Sast noch mehr als von Lode's resigissen Schriften gilt dies von seinen politischen.

Die michtigste politische Schrift Lode's ist das Buch über diese von gevernment. Es erichien im Jahre 1689 und brat mit ber offen ausgesprochenn Absicht aus, "den Abron des großen Wiederheitellers der englischen Kreibeit, des Königs Wilkelm, zu besestlichen, des englischen Kreibeit, des Königs Wilkelm, zu besestlichen zu der anzeiche abseller abzuleiten und des englische Wolft wegen einer neuen Krevolution vor der Welt zu vertseidigen. Diese Rechtseutzung der englischen Revolution von 1688 hat daher viel Achnischeit mit Milton's Rechtsertigung der Entbauptung Karl's I. Ichoch ist sie wissenschaftlicher; mehr Buch als Alugsfahrs, und und burch eine Kare und umfassende Wegründung schrift; durch und durch eine Kare und umfassende Wegründung

und Darftellung ber 3bee ber Bolfsfouveranetat. Benige Jahre vorher, im Jahre 1680, alfo in ber Beit, in ber, wie Bode fich ausbrudt, bas englifche Bolt eben in Gefahr mar, in Glenb und Anechtschaft ju finten, mar Robert Rilmer's "Datriarcha" erichienen, welcher bergeftalt bie Unumichranttheit bes Ronig= thums predigte, bag er bie fonigliche Gewalt auf bie vaterliche Gewalt gurudführte: Abam babe biefe Gemalt über feine Rinber unmittelbar von Gott empfangen und bann fei fie fur immer auf ben Melteftgeborenen übergegangen. Begen biefe Unficht richtet fich nun Lode junachft. Er macht mit Recht geltenb, bag, wenn auch ber Uebergang ber Ramilie in ben Stagt febr naturlich fei, die Staatsgewalt boch nicht aus Familienverhalts niffen abgeleitet werben burfe. Die vaterliche Gewalt baure nicht fur bas gange Leben, fonbern nur fur bie Minberjahrigfeit, in ber bie Rinber noch bes alterlichen Schubes benothigt find; amifchen Meltern und unermachfenen Rinbern finde teine Gleichbeit bes Bernunftgebrauches ftatt, mohl aber gwiften Unterthas nen und Obrigfeit. Bode grundet baber bie Entftebung bes Staates auf bie Unnahme eines gegenfeitigen Bertrags. Diefe Unichauungsweise batte er mit Sobbes, bem berubmten Staates philofophen bes Abfolutismus, gemein. Aber weit entfernt, bag bei ihm, wie bei Bobbes, bie Menfchen unter Bergicht auf allen Biberftand und Biberruf ihr Recht und ihre Dacht auf Ginen Menichen übertragen, bem fie fortan ohne alle Burgichaft ihrer Freiheit und Boblfahrt recht= und machtlos unterworfen find, ift ihm vielmehr ber Staat ein Bertrag jum Schut und Glud jebes Gingelnen. Schon ber Naturguftand ift bei ibm nicht, wie bei Sobbes, ein Rrieg Muer gegen Alle, fonbern ein Buftanb allgemeiner Freiheit und Gleichheit. Much in biefem Raturauftant bat bereits jeder Gingelne fein Gigenthum; benn Gigenthum entfteht baburch, baß ich mir aus bem urfprunglichen Be= meinaut ein Stud Ader pfluge und befae und es mir alfo burch Bettner, Literaturgefdichte. I.

meine Arbeit erwerbe; wenn ich aus einem gemeinfamen Brunnen einen Rrug Baffer ichopfe, fo mache ich biefen baburch gum meinigen. Run gilt es, wie Bode weiter fortfahrt, bag fich bie Menfchen gegenfeitig Freiheit, Leben und Gigenthum fichern. Deshalb errichten fie einen Staat, b. b. fie begeben fich ihrer naturliden Unbeschranktheit, vereinbaren bestimmte Regeln und Befebe bes Bufammenlebens, und ermablen burch allgemeine Uebereinftimmung gemiffe Leute, bie barauf achten, bag bie gur Erhaltung ber allgemeinen Freiheit und Bohlfahrt vereinbarten Gefete aufrecht erhalten werben. Rur alfo biefen Gefeten un= terwirft fich ber Menich burch feinen Gintritt in ben Staat, nicht ber Billfur und gaune unbeschrantter Gewalt. Unbeschrantte Gewalt auf ber einen und Stlaverei auf ber anberen Seite ift ein Unbing. Gin gewaltthatiger Despot fallt aus ber Ibee bes Staates in ben ftaatslofen Naturguftanb gurud; ober vielmehr, ber Buftanb ber Despotie ift ichlimmer ale ber Maturauftanb. benn in biefem hat ein Jeber bie Freiheit, fein Recht felbft gu vertheibigen, bem Despoten aber fieht er machtlos gegenuber. Die Souveranetat tommt vom Botte. Bem fie übertragen ift. ift an bie vertragsmäßigen Gefete gebunden. Ber biefe vertragemäßigen Gefete bricht, bricht ben Bertrag, und bas Bolt forbert bie Couveranetat gurud.

Aus biesen Vorberiden ergiebt fich ganz solgerichtig die innere Verfassingsform. Lode hat dabei allerdings vorwiegend die englische Verfassiung vor Augen; aber er sucht wissenschiebt ich zu begründen, was dis dahin nur rein thatsächlich vorhanden war. Und davurch ist er der erfte Erstnieder der Theore des Constitutionalismus geworden, inssern dies wesentlich burch die Unterschiedung und Weislung der gestegesenden und ausstübrenden Gewalt bekingt ist. Die gestagebende Macht ist die verben Gewalt welchart; sie gest vom Volf aus und falb bei der Botter; die gestagebende Wach aus und falb bei der gest vom Volf aus und falb den der Verfammlung tritt daber nur

zeitweise zusammen und wird burch immer neue Bablen immer wieber aus bem Bolte gebilbet. Die ausübende Gemalt, melde bie richterliche in fich folieft, ift nur bagu beftellt, bie vom Bolle aegebenen Befete auszufuhren; fie barf baber auch feine Steuern und Muflagen erheben, in welche bie gefetgebenbe Berfammlung nicht gubor einwilligt. Da bie ausubenbe Gewalt bas Strafrecht bat, fo bat fie auch bas jus belli et pacis, bas Recht bes Krieges und bes Friebens; benn biefes ift nur bie Dacht, bie anberen Staaten, wenn fie fich gegen ben ihnen fremben Staat gewaltsame Gingriffe ju Schulben fommen laffen, fur biefe Unbill ju ftrafen und in ihre Schranten guruds jumeifen. Der Ronig ift nichts als bie Gpite biefer ausubenben und friegfuhrenben Gewalt. Er hat nur barum gemiffe Borrechte, bie fogenannten Prarogativen ber Rrone, bamit er in gemiffen, burch bie Gefetgebung nicht vorhergefebenen Fallen aus eigener Machtvolltommenbeit innerhalb ber ihm vorgefchriebenen Gefete und Berordnungen bas Bohl bes Gemeinmefens forbern tann. Ber biefe Borrechte migbraucht, ift ein Despot ober Tprann. Das Bolf ift vollfommen im Recht, wenn es fich feiner entlebiat.

Wer fabe bier nicht Rouffeau sowohl wie Wontedquieu in ihren erflen Reimen? Stahl ftellt in feiner Geschichte ber Rechtes philosophie Bode mit Aug und Grund an die Spife ber revolutionaren Staatbrechtelebrer. Es tommt nur darauf an, ob biefe wirtlich unter allen Umflanden so gang unbedingt zu verdammen find.

Es ift bekannt, daß Lode im Jahre 1669 eine Berfassung für SibbeCarolina entwarf, bas jum Theil das Eigenschum bes Grasen Schaftesbury war. Merkmürdigerweise aber ist dies Berfassung von Lode's theoretischen Grundsten gang und gar abweichend. Sie ist mittelattertich seubal. Die acht Besiebe Landes stehen als Könige an der Spife; der alteste Bestehen als Könige an der Spife; der alteste Bestehen als Könige an der Spife; der alteste Bestehen als Könige an der Spife;

ift ber Souveran, Die fieben anderen verwalten Die Bofamter und Minifterien; neben ihnen fteht ber Abel, ein Graf und zwei Barone: alle Uebrigen fint nur Dachter ber Befiber und bes Abels; ben Befigern und bem Abel gehort auch gang ausschließ= lich Regierung und Gerichtshof; bie Bebauung bes Bobens ift mit feinen politifchen Rechten verfnupft; gwar wirb jebe Reli= gion gebulbet, aber nur bie englische Rirche betommt Unterftubung vom Staatofchab. Diefe Berfaffung mar fo unbaltbar. baß fie nur unter bem großten Biberwillen ber allgemeinen Bolfeffimmung eingeführt murbe und bereite 1693 wieber aufgehoben merben mußte. Diefer Biberfpruch amifchen Bode bem Staatsphilosophen und Lode bem Gefengeber mare fchmer gu erflaren, wenn wir nicht mußten, baf fich Lode bier burch falfche Nachgiebigfeit gegen feinen Freund Chaftesbury verleiten ließ. Chaftesbury hatte im Ginverftanbnig mit Bord Clarendon und ben ubrigen Mitbefibern bie burchgreifenbe Schmachung und Befeitigung bes bemofratischen Ginfluffes als bie Grundbebingung ber neuen Berfaffung bingeftellt; ja er batte fich fogar ausbrudlich bie Durchficht und Berfcharfung bes Lode'fchen Ent= murfes vorbehalten. Bode tragt baber fur biefen Diggriff nicht Die volle Berantwortlichkeit. Immerbin aber ift es auffallig. baß Borb Ring, ber fonft fo forgfaltige Bebensbefchreiber Bode's, von biefer Berfaffung gar teine Ermabnung macht. Der amifchen Lode und Chaftesbury uber biefe Frage geführte Briefwechsel ift noch vorhanden und in 28. Marton's Leben Chaftesburn's (Conbon 1836, Bb. 2 G. 95) mitgetheilt.

Freier und felbständiger war Bode in feinen Schriften über Erziebung und über die damals obichwebende Frage ber Mungverbefferung. Sier haben wir es wieder mit Bode's eigenstem Befen gu thun.

Das Buch über die Erziehung fallt in bas Jahr 1690. Es ift teine wiffenschaftliche Erziehungslehre, sondern eine Anleitung fur einen jungen englischen Gentleman. Die Richtung bes Buches tonnen wir nicht beffer bezeichnen, ale inbem mir (vergl. Ring, Bb. 1 G. 7) bie Briefe hervorheben, bie Lode in Erziehungeangelegenheiten an ben Borb Deterborough fcbrieb. In biefen Briefen fieht er mit einiger Berachtung auf bie fculmaffig gelehrte Bilbung berab; fein Ibeal ift ein wohlerzogener und wohlgearteter Beltmann; ein guter Ropf, fugt er bingu, lerne bann bie Belehrfamfeit gang von felbft; Newton fei burch Gelbffunterricht ber grofite aller Mathematiter geworben. Lode's Erziehungslehre balt fich baber nur an allerlei außere Regeln, bie fammt und fonbers nur auf bas unmittelbar Rubliche geben. Das Rind foll nicht ju bide und nicht ju enge Rleiber tragen, foll feine Ruffe an bie Ralte gewohnen, bart fcblafen, viel in freier guft fein, burch Bob und Unspornung bes Ghr= geiges jur Tugent erzogen werben, ju feinem erften Schreibunterrichte feines Papier gebrauchen, nicht bie alten Sprachen, fonbern bie Natur und bie Menfchen fennen lernen. Much bier wendet fich ber Blid unwillfurlich wieber auf Rouffeau's Emil. Bene nur auf bas Rubliche und augenblidlich Bermenbbare gerichtete Ergiebungsweife bes Mufflarungszeitalters ftammt in ihrem erften Unfange nicht von Rouffeau, fonbern von Bode, wenn auch bie Campe, Bafebow und Galamann, mit Lode verglichen, fich gar mancher Uebertreibung fculbig gemacht haben. Uebrigens ift fur ben Beift biefer Beiten bochft beachtenswerth, bag auch ber Bifchof Burnet in ben Schlugbetrachtungen feiner englifden Gefchichte biefelben nur auf bas Rugliche gebenben Grunbfage prebigt.

Seine Schriften über bas Mungwesen schrieb Bode unmittelbar durch bie Tagebereignisse veranlaßt. Die Gelboerschlienisse Englands lagen bamals hart barnieber; Ludwig XIV. baute auf biese traurige Loge sogar bie Hoffmung, baß bie Regierung Wischelm's bald ein Ende nehmen musse. Der Staat

war burch bie langwierigen inneren und außeren Rriege ber= maffen ericopft, bag man im Jahre 1696 taum noch im Stanbe war, bie Armee und Flotte von Monat ju Monat ju gablen. Der burgerliche Bertebr mar aufs tieffte erichuttert und ber Staatebankerott ichien vor ber Thur. Im Bergleich mit bem Silber mar, wie Bilhelm Rofcher in ber Gefchichte ber englis ichen Bolfsmirthichaftslehre, Leipzig 1851, G. 94, erzählt, bas Golb von Staatswegen viel ju boch tarirt, und eben beshalb maren bie vollwichtigen Gilbermungen größtentheils ausgeführt morben. Im ganbe felbft maren nur beschnittene Gilbermungen ju finden; bie guten, neu ausgegebenen, verfcwanden fogleich wieber. Daraus entftant fur ben Bertebr bie arafte Bermirrung. Lode veroffentlichte 1691 eine Schrift uber bie Erniebrigung bes Binefuges und bie Erbobung bes Belbmerthes: Some considerations of the consequences of the lowering of interest and raising the value of money. Inswiften bringten fich bie mannichfachften Borichlage gur Abbulfe ber allgemeis nen Roth; am meiften Musficht auf Erfolg batte bie Schrift eines Schapbeamten, Billiam Lownbes, Die, 1695, Die Erleich= terung bes Dungfuges um etwa vierundzwangig Procent empfabl. Da menbeten fich bie Minifter bes Schapes, Borb Somere und ber Unterftaatsfecretar Gir Billiam Trumball, gur Begutachtung an Lode. Darauf ichrieb biefer 1698 eine ameite Schrift: Further considerations concerning raising the value of money. Lode miberfebte fich ber Erleichterung ber Dunge auf bas entichiebenfte; es fei nichts erforberlich als ein Gefet, bag alles beschnittene Gelb nur nach bem Gewichte gegeben und genommen werbe, bas fernere Rippen werbe bann fofort aufhoren, bas vollwichtige Gelb wieber jum Borfchein fommen und ber Berfehr feinen Augenblid an Gelbmangel leiben. Lode's Rath erfocht unter einigen fleinen Abanberungen ben Gieg; bei ber großen Reumungung von 1696 bis 1698 murbe ber bisherige Mungfuß beibehalten. Bugleich enthalt biefe Schrift bie feinsten und jum Theil noch heute flichhaltigen Betrachtungen über Gelb, Capital, Arbeitslohn, Steuerwefen und Armenpfiege.

So feben wir Lode nach ben allerverschiebenflen Seiten bin in ber burchgreifembfen und erfolgreichften Weife thatig. In der letten Zeit feines Leben betate er fich auß allem politieschen Trubel in Die landliche Einfamkeit zu Dates in Effer zurtudzezogen. Der flarb er am 28. October 1704, zweinnbfiebzig Anbre alt.

James Madintosh, ber berühmte englische Staatsmann und Geschichtschreiber, vergleicht in einem ausgezeichneten Aussage in der Schneuer (Selections, Wd. 3 C. 145) Lode mit Sofrates, Lord King, sein Lebensbeschreiber, vergleicht ihn sogar mit Luther. Sicher gehört er, wenn auch nicht zu den größten, so doch zu den einfluspreichken Menschen aller Zeiten. Pür die religibse und politische Befretung des achtzechnten Jahrbunderts für und bleibt er der Grunde und Edstein.

## Drittes Rapitel.

Deiften, Moraliften und Freimaurer.

1.

## Die Deiften.

Collins, Luons, Toland.

Mamentlich in ben religibfen Bewegungen zeigte fich Bode's Ginfluß. Der Streit gegen bie begebrachten Glaubensklehren bate burch ihn erft wiffenichaftliche Tiefe gewonnen. Und gar bald beruhigte fich bas junge heranwachsende Geschlecht nicht mehr innerhalb ber von ihm gezogenen Schranken, sondern ging räcffichtels weiter und weiter; oft sogar allen sellen Grund und Boben verlassend.

- Bode sührte als Greis einen Brieswechsel mit einem Augling, von dem er rühmte, daß er die Wahrheit aufrichtig um ihrer selbst wilken liebe, unbedümmert darum, ob sie den Menschen gesalle und ob ihm Vortheit aus ihr entspringe. Dieser Jüngling war Anthony Collins, im Jahre 1676 aus einer edlen und reichen Familie geboren. Nach Secke's Dob dewahrheitete er Socke's Vorherfagung. Collins zählt zu ben derühmtessen Kreidenkern Englands, obzliech er in den Gang der Entwicklung nur wenig eingreist. Das Buch, an das seinen Bedeutung ausschießlich gefnührt sis, sinkte den Tiete: "Abhandtung über das Kreidenten, A discourse of Free-Thinking, occasioned by the rise and growth of a Sect call'd Freethinkers. London 1713.

Das Reue in ihm ift bie vollige Losfagung von ber Offenbarung. Lode und Alle, bie fich ihm unmittelbar anfchloffen, hatten ihre von der berticenden Kirche adweichenden Ansichten noch immer mit der Bibel seibst in Einklang zu sehen gestückt und sie nur als die richtige Auslegung der bisder misverstandenen christlichen Gehre bezeichnet; Collins aber wirft der Abeologie den offenen Febbedrief din und will von dem haltungslosen Berwischen der icharfen Grenzen nichts wissen. Er nimmt das freie, von igesticher Glaubensrädssicht unabhängige, nur sich selbst verantwortsliche Denken als ein unweräusgerliches Recht der Veranunft in Anspruch, und zeigt, wie nicht blos die bedeutendsten Geister der Griechen gegen die seidnissiche, innbern ebenschen Geister der Verpaus, Derphals, Origines, Minucius Zeitz gegen die jub bisch und hrilliche Resigion entsichtene Fervelen.

Achnlich ift es mit William Lyone Bud Die Untrhglichleit ber menschichen Bernunft, the Infallibility of human judgment, das gleichzeitig mit Golline' Bud über das Freibenten erschien. Auch bier wird die Ertenntnis ber Wahrheit rein auf die Bernunft gestellt und bie Lehre von Wunder und Diffmdarung als trügeriche Erstndung berrichichtiger Priester behandelt; und zugleich wird die strengste Sittlichteit zur unerlässichten Richt gemacht, denn nur ber Sittliche fonne in Wahrheit ein Weifer sein.

Ueber biese Bertheibigung bes allgemeinen Grundfabes sind aber weber Gollins noch Lyons im Wesentlichen hinausgekommen; bie und ba nur streisen sie mie Wiberlegung ber Bunber, ber Aranssubstantiation und ber Dreieinigkeit.

Wir wollen daber bier nicht långer verweilen. Wir wenden und vielmedr (ogleich zu Demjenigen, der die religiblen Zweifel bes Liefalters am gewaltissten um folgerfeichtigten in sich druckger lämpft hat. Dies ift Iohn Toland. Das bekannteste Buch Tolands ist sein "Sohn Toland. Das bekannteste Buch Tolands ist sein "Sohn kanden die Gefeichtigteiber, wenn sie Toland's Bedeutung meist gang aus schließlich in biese Buch allein legen. Toland ist eine sehr vielges

ftaltige und entwicklungsreiche Ratur. Bei feinem erften Auftreten ift er ein treuer Anfanger Bode's; julett endet er in bem fun burchgeführten Berfuch, ben offen ausgesprochenen Materialismus jum erligiblen Auftus umzugestalten.

Toland's Lebensanfange find buntel. Er murbe im nord= lichen Frland geboren; aber es ift ungewiß, ob 1670 ober 1671. Seine Gegner nennen ibn ben unehelichen Gobn eines fatholifden Priefters: allerbinas fteht feft, bag er als Rnabe im Ratholicismus erzogen murbe. Bereits in feinem fechszehnten Jahre trat er jum Protestantismus uber. Spater ging Toland nach Cbinburgh und murbe bort 1690 Magifter. Darauf lebte er einige Beit in England. Sobann begab er fich nach Leiben und flubirte bort emfig bie beilige Schrift und bie Rirdenvater, "Christianity not mysterious, bas Christenthum ohne Beheim= niffen, mar bie unmittelbarfte Grucht biefer Stubien, Es erfdfien guerft 1696 ohne Zoland's Ramen; in ber zweiten Musgabe, bie noch in bemfelben Jahre erfolgte, nannte fich ber Berfaffer. 3m Jahre 1702 erfcbien bie britte Muflage. Diefe murbe burch bie gange Belt verbreitet und ift baber meift biejenige, bie jest in ben Bibliothefen gefunden wirb.

 bie Bernunstmäßigfeit des Chriftenthums badurch, daß er im erften Abidmitt ben Begriff ber Bernunft entwicket, und sodann im zweiten und britten Abschnitt barthut, daß im Evangefium feine Lehre vorhanden sei, die der Bernunst widerspreche ober sie überrage.

Sicher, beift es in biefem Buche, bat bie Bernunft ein Recht, auch in ben Bahrheiten ber Religion ein entscheibenbes Bort fur fich in Unfpruch ju nehmen. Bie verschieben wirb nicht bie Bibel erflart; und halten nicht alle anderen Religionen ihre heiligen Schriften ebenfalls von unmittelbar gottlicher Abftammung? Das Offenbarte ift mabr, nicht weil es offenbart, fonbern weil es vernunftig ift. Und mas ift bie Bernunft? Sie ift basjenige Bermogen ber Geele, welches bie Bewigheit einer zweifelhaften ober bunteln Gache Burch bie Bergleichung berfelben mit etwas flar Gewuftem entbedt; mas flaren unb bestimmten Ibeen ober unferen Gemeinbegriffen miberfpricht , ift ber Bernunft entgegen. Bie aber tonnte bas Chriftenthum folche Bernunftwidrigfeiten enthalten, ba es von Saus aus fowohl bie Beiftimmung ber Griechen und Romer wie auch ber auf bie Bebren und Beiffagungen bes alten Teffamentes geftusten Juben in Betracht gieben mußte, und ba uberbies bie gange Sprache und Darftellung ber alteften Urfunden fo einfach und allgemein fafilich ift, bag grabe in biefer Ginfachheit und Raflichfeit bie gewaltigfte Ueberzeugungefraft liegt? Und ebenfowenig wie etwas Unvernunf= tiges giebt es im Chriftenthum etwas Uebervernunftiges. Ein Gegenstand, beffen Befen wir noch nicht vollig ertennen, ift barum noch nicht an fich unbegreiflich, fonft beftanbe faft bie gange Belt aus lauter Unbegreiflichfeiten; mas jest noch uber unfer Berftanbnig hinausgeht, ift uns vielleicht ichon morgen verftanblich, wir machfen ja taglich an Erkenntnif und Beisheit. Gelbft Bunber find nicht unbegreiflich ober übervernunftig, benn bas Bunber überfteigt zwar alle menichliche Rraft und ben gewohn-

lichen Beltlauf, aber bem Urheber ber Ratur, ber allen ihren Befeten nach Belieben gebietet, muß es nothwendig leicht fein. Und mas bie Sauptfache ift, Bieles beift ein Gebeimniß, mas burchaus nicht gebeimnifivoll ift. Die Griechen und Romer batten ihre religibfen Bebeimniffe ober Mufterien; es waren Glaubensvorftellungen und Rultgebrauche, bie, obaleich an fich verftanblich, boch von ben Prieftern fo verhullt und umbuntelt maren, bag nur ber Gingeweihte ihren Ginn und Urfprung verfteben fonnte. Diefen Sprachgebrauch nahm bas Chriftenthum auf und nannte gemiffe Offenbarungen in gleicher Beife Bebeimniffe ober Mufferien, nicht weil fie buntel und unbegreiflich. fonbern weil fie bis babin unbefannt ober wenigstens bem Bolfe burch Bilber und Beichen entrudt maren. Das Evangelium bat ben Schleier gehobem; mas geheimnigvoll und fchlechterbings unbegreiflich ift, geht gegen fein Befen. Darque ift flar, wie wir und ju gewiffen jest berrichenben gehren und Brauchen au ftellen haben. Gie find eitel Bufabe, ber mabren Religion burchaus fremb. Die Chriften fuchten fich bem Juben- und Beibenthum angubequemen und neue Mofferien wurden erfunden, bie ben alten beibnifden nicht blos im Ramen, fonbern auch in ibrer gangen Ginrichtung faft ganglich gleich maren; und bann famen bie Philosophen, bie unter bem Bormanbe, bas Chriftenthum burch Philosophie ju vertheibigen, beibe bergeftalt mit einanber vermifchten, baff, mas urfprunglich Jebem beutlich mar. fortan nur noch Gelehrte faffen fonnten. Und fo brachten es benn endlich bie Rirchenvater bis ju ber ichamlofen Berkehrtheit. bag fo alltagliche und naturliche Dinge, wie Broteffen, Beintrinten, in Baffer Tauchen und mit Baffer Bafchen fur fcbredhafte und unaussprechliche Bebeimniffe gelten. Es find febr verftanbliche und angemeffene Ginnbilber, aber fie find meber fcredhaft noch buntel, und am allerwenigften unaussprechlich und alle menichliche Raffungefraft überfteigenb.

Bie naturlich, bag biefe Gebanten ein fehr bebeutenbes Auffeben erregten!

Freilich sind diese Gedanken im Verhaltnis zu spateren Angeissen zugen, Wunder und Offenbarung bleiben uns angetasset; aber sie fellen ben Glauben boch burchaus unter die Uebermacht vernünstiger Einsicht und erklären offen die Sacrammente sür hebidnisse Schladen. Wir besigen eine höchst auchende Abhandlung von Leibnis (vergl. Suhraur's Wisagraphie Ah. 2. S. 220; Aborschmidt's Freibentere-Widlichter, Ah. 3. S. 152), in der dieser gewaltige Denker bei aller Anerkennung von Teland's Scharffinn sich auf das entschiebenste der Vereneisung der Kretsferten Glaubenssläße entgegenstellt. Wie hätte da nicht die gesammte ibbliche Geststlichtet gegen diese Keherrien Seuer und Flammen sprüßen sollen, zumal Toland eitel und unvorsichtig genug war, in Gassthöfen und Kassebäufer laut seine Anstehen au predigen und alle Welt bekebren zu wollen?

Die heftigften Berfolgungen fpielten in Dublin, mobin Toland im Fruhling 1697 gegangen war. Bon allen Rangeln murbe gegen ibn geeifert; es ift uns bie bezeichnenbe Unefbote erhalten, bag ein Großer bes Reichs bie Rirche nicht mehr befuchen wollte, weil bie Beiftlichen viel mehr von einem gemiffen John Toland als vom herrn Jefus Chriftus ju predigen muß-Darauf murbe am 14. August im irifchen Parlament ber Untrag gestellt, gegen bas beruchtigte Buch von Umtsmegen ein= jufchreiten, und am 9. September vom gangen Saufe ber Befchluß beftatigt, bas Bud offentlich burch Benterehand ju verbrennen und ben Berfaffer in Saft ju nehmen. Der Saft entzog fich Zoland burch Flucht. In England felbft erhielt fid, ber Streit mehr auf rein wiffenichaftlichem Boben. Zoland veröffentlichte ju biefem Bebuf eine Schubschrift (Apology), in welcher er uber bie Ereigniffe in Dublin ausfuhrlich Bericht erftattete. Gie ift gewohnlich ber britten Ausgabe bes angeflagten Buches beigefugt.

Run wendete fich Toland eine Beit lang ber Politif ju; fur bie religible Freiheit mar es eine Lebensbebingung, por Mlem Die protestantische Erbfolge ju fichern. Er fchrieb im Jahre 1699 ein Leben Milton's. Roch beute wegen feiner urfundlichen Treue febr ichatbar, mar bies Buch boch fichtlich junachft berechnet, ben Rampf ber Borfahren gegen bie Stuarts ben Beitgenoffen mahnend vor Mugen gu ftellen. Im Jahre 1701 fchrieb er eine fleine, aber fraftige Alugidrift »bas freie England« gu Gunffen bes Saufes Sannover, und fcblog fich fobann im folgenden Jahre bem Grafen Macclesfielb an, ale biefer in feierlicher Befanbtichaft bie Ehronfolgegete an bie Rurfurffin Gopbie uberreichte. Sier lernte Toland auch Leibnig fennen. Und beilaufig fei bemerkt, baf Toland uber biefen feinen Aufenthalt in Sannover und ben fich baran fnupfenben Befuch am preufifchen Sofe furge Reifeschilberungen berausgab, bie (Deutsche Ueberfebung. Frankfurt 1706) bem Statiftiter bes achtzehnten Jahrbunberte manche lebrreiche Mittheilung bieten.

Ruzz darauf aber sehen wir ihn wieder lebendiger als je mit ettigissen Dingen beschäftigt. Schon sein Buch über Mitton hate ihn in neue Streitigelien mit der Geistlückeit verwiedett, denn er hatte sich bei der Frage über die Achtheit oder Undahtbeit der dem Konig Karl I. zugesspriedenen Schrift "Alon Bassilie" nicht enthalten können, einige verdächtigende Seitenblick auf den ihr ich eine Kerthelbigungsschrift "Amyntor«, und diese war durch ihren leidenschaftlichen Sanon zu wersen. Angegriffen, schried er eine Bertheldigungsschrift "Amyntor«, und diese war durch ihren leidenschaftlichen Son wahrlich wenig geeignet, die sobernden Flammen zu lössen. Schießich aber war noch Ause glücktlich vorübergegangen, da Soland in einer zweiten Schrift "Vindicius Liberius» allersei mildernde Beschaftungen einfaumte. Zedoch waren diese Zugesschaftungen einfaumte. Zedoch waren diese Zugesschaftungen einfaumte. Zedoch waren diese Zugesschaftungen einfaumte. Beide waren einernte er sich von der bestehenden Kirche immer weiter und rücksischen seine Weis dahin war er entschieden offens weiter und rücksischen seine

barungsglaubig gewesen, so sehr er auch diesen Offenbarungsglauben erst von der Bernunsterkenntnis abhängig gemacht wissen wollte; sortan aber nimmt er einen Standpunst ein auf dem er nicht nur den Offenbarungsglauben, sondern ebensossen auch den Glauben an einen personlichen außerweltstichen Gott und an die personliche Unsterblichteit der Seele vollig ausgad.

Der entschiebenfte Pantheismus tritt jest offen in ihm gu Tage.

Bon biefer bochft mertwurdigen Benbung giebt bas Buch, bas im Jahre 1704 unter bem Titel "Letters to Serena" ers ichien, die erfte Kunde.

Serena war bie preußische Königin Sophie Charlotte, bie geistreiche Freundin von Leibnig. Toland selbst ergaftet bieß in seiner Schrift Abessischen (S. 13). Gegner baben bie Wahrt bieft die Wedamptung beyweifelt; jedoch ist bafür tein hinreichender Grund vorhanden, da bekannt ist, daß die Königin allers bings Toland sehr huldreich aufnahm und gern theologische Disputationen zwischen bem und ben Berliner Gelehrten veransfaste. Werg, das Leben der Königin Gophie Charlotte von Barnhagen von Ense. Berlin 1837, S. 133 ff.

Uebrigens sind gerade die drei ersten, an Serena selbst gerichteten Briefe versältnismäsig am unbedeutendsten; sie leiten bie Religion von der Macht des Borurtpriss ab, und der Urprung des Göttere und Unsterblichfeitstgaubens wird auf die Bergöttlichung hervorragender Menschen, d. b. auf euhemeristische Grundlagen juridgesschlicht. Bon bochster Bichtigkeit das gegen sind die beiden lechten Briefe. Obgesch in dem bemelden Buche enthalten, sind sie nicht an Serena, sondem an einen vornehmen Pollander, an einen Anhanger Spinoza's gerichtet. Es ist in der Abandlung disher so ganzlich auser Acht lassen fonnte. Sie ist eine sehr seine und schaffinnige Beckampfung onnte. Sie ist eine sehr seine und schaffinnige Beckampfung

bes Spinogismus und grundet auf bie gurudgebliebenen Erum= mer einen eigenen wirfungbreichen Reubau.

3m Befentlichen theilt Toland bie Grundlehre Spinoga's; bas erhellt befonders auch aus feinem "Dantheiftiton«, bas mir fpåter in Betracht zu gieben baben. Much ihm gilt bas Mu als emig und unendlich: Gott ift nichts fur fich uber und außer ber Belt, er ift nur bas bem MII innemobnende Leben, Die icopferifche Energie beffelben. Zoland fuhrt in biefem Ginne gnomifche Spruche ber Alten an: Mus bem Mu entfteht Alles und aus Mllem das Mll (έκ παυτός δὲ τὰ πάντα καὶ έκ πάντων τὸ παν έστιν), und: Mus bem Ginen ift Alles und Alles febrt in das Gine jurud (έξ ένος τὰ πάντα γενέσθαι και είς ταὐτον αναλύεσθαι). Aber auch er nimmt bereits Unftoff an bem Grundmangel Spinoga's, ben fpater Schelling und Begel fo ubergeugend hervorhoben, namlich an ber Bewegungelofigfeit ber Gubftang, an ber ftarren Rube, bie nirgende fich felbft gu entaußern weiß. Und nun bringt er, geftutt auf ben Sat Remton's, bag Die Rube bes Stoffes nur ein leeres Birngefpinnft fei, nicht nur in bie Gubftang felbft thatige Rraft und Bewegung, fonbern ebenfofehr in die einzelnen Dinge, die bie Ericheinungen und Wirkungen biefer thatig bewegten Gubftang find. Form und Farbe, Barme und Ralte, Luft und Schall eines Rorpers ift nichts als bie Gelbstbeftimmung und ber Nieberschlag biefer einge= borenen Beweatheit und Sandlung. Alles ift ein raftlofes Muf und 26, ein ewiger Stoffmechfel; mas wir Rube nennen, ift Rube nur im Gegenfat gegen bie außere mechanische Bewegung ber Rorper, Die ihren gufälligen Standort veranbern. Das Refte wird fluffig, bas Fluffige feft; bie Thiere, bie wir vernichten, bienen ju unferer Rahrung, und wir felbft werben wieder Pflangen, Buft, Baffer und Erbe. Much bas Denten ift nur eine torperliche, an die Stoffmelt gebundene Bewegung, es ift reine Thatigfeit bes Gebirns; eine Storung bes Gebirns ift eine Storung

bes Denkens; ein Wesen, das kein Gehirn hat, benkt nicht. Mit Einem Worte, der Pautheismus ist offener Materialismus geworden. Wie klingt hier schon gang bestimmt die Denkweis der krangblichen Encyklopabisten und die Denkweise der duch Bogt und Wolchott vertretenen neuesen Naturforschung durch!

Und von hier aus kehrt Scland nun zu feinen Untersuchungen über die Religion zurüd. Es ift flat, baß fein jetiger Standpunft nichts mehr mit seinem ersten Buche "das Ghriftenthum
ohne Geheinmiss gemein haden kann. Auf der einen Seite unterwirft er die Religionen, wie sie thatsächlich vorliegen, seiner
ktiftischen Prusung; auf der andern sucht er nach einer Religion
der Jutunft, die den Wahrbeiten des philosophischen Denkens
sich gemäß zeigen soll.

Die Kritif ber herrichenben Bolfereligionen hat fur beutige Befer feine lebenbige Begiebung mehr. Gin Mangel namlich, ber bas gange achtzehnte Sahrhunbert beberricht, zeigt fich bier in fei= ner gangen folgenschweren Schmache. Toland bat, wie alle feine Beitgenoffen , feinen Begriff vom Befen ber gefchichtlichen Ent= widlung. Er fuhlt nicht, bag bie gefammte Beifteswelt und alfo auch bie Welt ber Religion fich erft allmalich und ftufenweife aus bunflen Unfangen gur hellen Erfenntnig berausarbeiten muß, fonbern er haftet an ber befchrankten Unficht, bag, mas er felbft fur Babrheit erfannt bat, nun auch zu allen Beiten und an allen Orten von ben Berffanbigen als Babrbeit erkannt mar. Finbet er alfo nichtsbestoweniger febr verfchiebene, und von bem, mas er felbft als Bahrheit erfannt hat, fehr abweichenbe Religionen, fo hat er fur biefe unleugbare Erfcheinung nur einen einzigen Erflarungsgrund. Er bezeichnet biefe Reli= gionen alle ale eitel Erug, von Prieftern und Staatsfunftlern eigens erfunden, um bie blinden Daffen gu lenten und gu gugeln. Das Thema biefes oft variirten Gebantens lautet:

Natural Religion was easy first and plain, Tales Rade it mystery, offerings made it gain, Sacrifices and shows were at length prepar'd The priests at roast-meat, and the people star'd. With nor bie Heitigien nativitid, feidst unb Har, Doğ Gabrim madern bab fir bundir gany unb gar; Wan fidet ben Depterband unb biel Georgiang ein, Die Steiche nueben felt. Nas Seef In such are unb Hein.

So burftig biefe Ertlarung ift, fo mar fie boch fur Denjenigen, ber, wie Toland und feine Beitgenoffen, noch nicht bie Erkenntnig vom Befen ber allmalichen und ftufenweise fortichreis tenben Entwidlung bes Menichengeschlechts bat, bie einzig mogliche. Toland greift baber gur Aufrechthaltung berfelben gu ben munberlichften und gewaltsamften Mitteln. Befonbere geschieht bies in feinem »Abeifibamon. Saag 1709.a Sier halt er fich an Livius, ber in ber Ergablung ber Bunber und Omina allerbings manchmal febr bedentlich ben Ropf fcuttelt: Toland baut aber auf biefe 3meifel fogleich bie tede Behauptung, Livius habe bie Gottesfurcht überhaupt nur als ein Schrechbild fur bas Bolf. und ben Gottesbienft als eine Erfindung ber Priefter betrachtet. Ja in einer Abbandlung über ben Urfprung ber Juben, welche biefem Buch beigefügt ift, macht er nach einer Stelle aus bem fecherehnten Buche bes alten Geographen Strabo foggr Mofes ju einem reinen Pantheiften, ber in ben gebn Geboten bas ewig gultige Raturgefes ausgefprochen babe; alle übrigen Lehren und Gebrauche bes Jubenthums feien nichts als fpatere gobenbiene= rifche Bufabe, bie man freilich - eine Gitte, bie fich ja auch im Chriftenthum wieberhole - fobann bem großen Gefetgeber felbft aufzuburben beliebe.

Bedeutender als diese grundlosen hirngespinnfte ift der Bersuch, eine neue, rein auf das Wesen des Menschen gegründete, pantheistliche Religionsform in Umlauf zu sehen. Wie überraschend abf Soland bereits das Bedurfnis fühlte, darüber zu sinnen, ob es möglich sei, in diese neuen Densweise die sinnlich greisbaren Sanbhaben eines religiofen Rultus gu finden; und wie viel uberrafchenber noch , bag auch bei ihm bereits jener "Rultus bes Benius auftritt, ber im britten und vierten Jahrgehnt unferes eigenen Jahrhunderts auf Unlag ber tiefgreifenben Berte von Strauf und Reuerbach wieber fo lebhaft befprochen murbe!

Das Bud, bas biefen mertwurbigen Entwurf einer "Religion ber Bufunft" enthalt, ift bas beruchtigte "Pantheiftifon". Es erichien im Jahre 1720, ohne Toland's Ramen, mit bem Drudort Rogmopolis. Das Buch ift jest außerft felten. Die tonigliche Bibliothet ju Dresben befitt es.

Bunadift ftellt es aufe Deue jene pantheiftifdematerialiftifde Unfchauung bar, bie Toland bereits in feinen Briefen uber Spinoga bargeftellt hatte. Go, fahrt es bann fort, benten bie Pantheiften, unbefummert um bie Bolfereligion, obgleich fie fich beren Behren und Gebrauchen außerlich fugen. Gie fint in Da= ris, in Benebig, in allen hollanbifchen Stabten, befonbers in Amfterbam, bann fogar am papftlichen Sofe, por Allem gablreich aber in Bonbon. Gie tommen jufammen in Beife ber alten Symposien, ernft fprechend uber bas Ernfie, anmuthig uber bas Unmuthige. Un ber Spite biefer Sympofien fieht ein Borfteber; tein Genoffe fehlt, falls ihn nicht Rrantheit ober andere michtige Umftanbe hindern. Gine in brei Theile getheilte Formel ober Liturgie wirb entweber, wie an ben auf bie Zagund Nachtgleichen fallenben Sauptfeften ober bei ber Aufnahme neuer Mitglieber, gang, ober fur gewohnlich nur gum Theil verlefen und abgefungen. Diefe umfaßt bie hauptfachlichften Lebren und Grunbfate ber Befellichaft und forbert baber gu immer neuen Unterrebungen uber bas Gefet ber Ratur und Bernunft und uber bie falfchen Offenbarungen und Buubermarchen bes althergebrachten Bolfsglaubens auf.

Mus biefer Liturgie wollen wir hier bie fprecheubsten Buge mittbeilen. 12\*

#### Erfter Ebeil.

Borfieber: Quod felix faustumque sit.

. Untwort: Das Gofratifche Sympofion hat begonnen.

- 23. Es lebe bie Philosophie.
- 2. Und es lebe bie Runft.
- 2. Seilig feien bie Bahrheit, Freiheit und Gefundheit, bie brei hochften Guter bes Beifen.
  - 2. Icht und immerbar.
  - 23. Bir heißen Genoffen und Bruber.
  - 2. Und Freunde und Mitmenfchen.
  - 23. Fern fei Streit, Reib und Starrfinn.
- A. Nahe bagegen Forfdungseifer , Biffenichaft und hers zenegute.
  - 2. Buft und Beiterfeit feien uns gunftig.
  - 2. Gunftig feien uns bie Dufen und Gragien.
  - B. Schworet auf feines Meifters Borte.
  - II. Gelbft nicht auf bie Borte bes Cofrates.
- 23. Um aber unsere Feier mit Burbe zu begeben, so boret, meine Gelichten, bie Worte bes Marcus Porcius Sato, bie uns Marcus Tullius Sieero in seinem Buche über bas Alter Kap. 13 überliesert bat.
  - 2. Wir weihen uns ber Bahrheit und Freiheit.
- B. (Er lieft jest bie angezeigte Stelle, in welcher Cato fich rubmt, bag er als Quaftor an ben Festen ber Magna Mater solche Symposien anordnete.)
- A. Gofrates und Plato feien gelobt, und Marcus Cato und Marcus Cicero.
- B. Foricen wir nach bem Grund ber Dinge, bamit wir bas leben heiter und ben Sob ruhig ertragen.
  - 2. Frei von aller Furcht, nicht in Freude uns überhebenb und nicht niedergeworfen burch Erauer.

- B. Und bamit wir bie aberglaubifchen Schredniffe bes Pobels verlachen, wollen wir ein Lieb bes Ennius fingen.
- A. und B. fingen aus Gicero's De divinatione bas lette Rapitel bes ersten Buches. Es ift eine Berspottung ber Priester.
- B. Und nun hort noch benfelben weifen Cato, mas er und im 14. Kapitel in Cicero's De senectute lehrt.
  - 2. Damit wir gefund und frifch und gludlich feien.
- 23. lieft biefes Kapitel. Es ift ein Preis von Aenophon's Symposion, wo bas heitere Mahl von ernstem Gesprache belebt wird.
  - 2. Gelobt fei Xenophon.

# 3meiter Theil.

- 23. Saltet ben Pobel fern.
- 2. Das Saus ift gefchloffen und ficher.
- B. Das MII ift Gines und bas Gine ift MUes.
- 2. Dies in fich einige MII ift Gott, ewig und unermeglich, ohne Anfang und ohne Enbe.
  - 23. In ihm leben, weben und find wir.
- 2. Aus ihm ift Alles geboren, ju ihm fehrt Alles gurud, er ift ber Grund und bas Biel aller Dinge.
  - 23. Singen wir ein Lieb jum Preife bes MIL.
- 2. Es wird gesungen Pacuvius bei Cicero De divinatione I, 57.
- 33. D Philosophie, du Lehrerin des Lebens, du Fuhrerin der Augend, bu Feind bes Lasters, was waren wir, was ware bas gange menschliche Leben ohne bich? Du haft Schabte gebaut und haft die in der Berstreuung lebendem Menschen zur Gemeinsamkeit des Bertehes geführt; du hast sie durch Busammenwohnen, durch Sen, durch Aunst und Wissenschaft mit eine ander verbunden. Du bist die Ersinderin der Gesehe, die Lebertein von Aucht und Wissenschaft wer ber bei bestehen von Bucht und Sitte. Bu die flieden wir, von die reflehen

wir Sulfe. Du giebst uns Ruhe bes Lebens und nimmst uns ben Schreden bes Tobes (Cicero Tusc. disp. V, 2).

- A. Die Bernunft ift bas mahre und ausschließliche Gefet, bas Licht und bie Leuchte bes Lebens.
- 23. Glaubt auch nicht, bag wer etwas Bbfes begangen bat, von ben Furien beimgesucht werbe. Bielmehr bat jebes Lafter bie Angfl und bie Strafe in sich selber. Das innere Seib ber Seele ift bie Aurie, bie ben Bbsen versolgt (Cicero Orat, pro Rose. Amerin. c. 24).
- 2. Bum Glud bes Bebens gebort allein bie Tugenb; fie bat ihren gobn in fich felbft.
- 23. Jeht aber wollen wir unsern philosophischen Kanon lesen; überdenkt ihn, Brüder, im Herzen. (Er liest Cicero Academ. Quaest. I, c. 6, 7.).
  - M. (Man fingt Birgil's Georgicon IV, 220 ff.)
- 33. Und jett gebenken wir ber großen Manner und Frauen, bie und burch Lebre und Beispiel ruhmreich voransteuchten. Gepriesen Seien Salomo, Thates, Anarimander, Zenophanes, Metstiffus, Occlus, Demokritus, Parmenites, Dickarchus, Consucius, Eleobulina, Abeano, Pamphila, Herellia, Spyatia.
- 2. Moge Lehre und Beispiel berfelben ju unferem Beile fein.

## Dritter Theil.

- B. Daß ein gesunder Geist in einem gesunden Korper sei, ist immer zu wunschen; und wie wir das Beben nicht leichtstinnig verlassen sollen, so sollen wir auch ben Tob nicht fürchten.
  - 2. Darnach wollen wir immer ftreben.
  - B. und A. fingen:

Den Biebermann, ber feft unb beharrlich ift, Erichredet nicht ber Arges befehlenben Mitburger Buth, nicht bes Inrannen Drobenber Blid im muthvollen herzen.

Der flurmifche Sub nicht, Abrias wilde Plage, Und nicht bes Donnerers Zeus gewaltige Sand; Selbft wenn ber Gerbreib berthend einflürzt, Mich ber Einen wereichterte im Juden (Conse

Birb ber Cturg unerichrectt ihn finben. (Borag, Od. III, 3.)

- B. Der Beise ift beiter und trachtet nicht nach schnobem Gewinn.
- 2. heiterkeit ift bas Merkmal bes Freien; Erauer bas Beichen bes Stlaven.
- 28. Frei wollen wir fein. Aber bem Gefet find wir unterthan, benn nur bas Gefet ift Sicherheit und Freiheit. Die Freiheit ift so weit entfernt von Willtur,
  - 2. wie bie Stlaverei von ber Freiheit.
- 28. Sort also das wahre Geset des guten und glücklichen Lebens, das uns Giere überliefert bat. Ciereo sagt: "Das wohre Geset is die roter Rogert. "Das Geset des geset auch et geset auch eine Aufle Beiten und alle Beiten verklinden es. Wer diesem Geset nicht gehorcht, giebt sich sehren, auch wenn er der außeren Strafe entgebt." (De republica III, be Bactant. VI, 8.)
  - 2. Darnach wollen wir leben.
  - 23. Und abermals horet. Das größte Uebel aber ist ber Aberglauben, ber über bie Abilfer gestreut ist und bie Gemützer ber Schwachen gefangen nimmt. Ihn mussen wir zu vernücken streben, wenn wir uns und unsteren Radosten nüben wollen. Wer aber ben Aberglauben ausbebt, bebt beshalb noch nicht bie Resigion auf. Die Schönheit der Welt und bie Ordnung ber bimmlischen Dinge zwingt uns einzugestehen, daß es eine ewige Ratur giebt, die ber Mensch minner und immer wieber pressen und bewundern muß (Sierer, De divinatione II. letter Aap).
  - 26. Wir find gufrieben mit bem, was bie Ratur uns fur bas geben geftattet.
- 2. Biffet Ihr aber auch, bag, wie bie Geburt fur Euch aller Anfang ift, fo auch ber Tob Gud fur immer bas Enbe

beingt? Ehoricht ift, wer baruber trauert, bag er nicht in Emigeit lebt.

A. Und thoricht auch Derjenige, ber ba trauert, bag er nicht von Anbeginn gelebt hat.

Auf biefe Liturgie follen bei traufichem Mable weife Gefprache folgen, in benen bie Genoffen fich über ben Bwed ipres Bunnes gegnefeitig befeben. Solanb fuhrt barum noch in einem besonberen Abschnitte aus, wie ber pantheistische Mensch feinen Geist gu erfüllen hat mit Kunst unb Wiffenschaft und Liebe zur Zugend, bamit er ein tüchtiger Burger werbe und in That und Lebre ein wohrbafter Weifer.

Wir haben bier nicht Gericht zu halten über ben Berth ober Umverth biefer Beffrebungen; wir haben nur einsach auf die G Abatsache binguweisen, wie fuhn und unerschroden die Denker biefer Beit bereits zu Werte gingen.

Toland verlebte sein Alter meist in landlicher Stille. Angiebende Briefe sind noch vorhanden, in benen er entgüdt und sinnig abs Gilde seines Landlichens schildert. Er farb am 11. Marg 1722 auf seinem Landlige zu Putney. Ein Freund von Zoland, ber sein Leben beschrieben, ergablt von ibm, daß er mabrend feiner Krantheit bie Rube eines Bestsen bewiesen und von seinen Freunden mit den Worten, er gebe schiefen, Absübie genommen.

Einige Tage vor feinem Tobe hatte er fich in lateinifcher Sprache bie etwas ruhmrebige Grabichrift gefchrieben:

heir liegt 2 cf an b. Belder in Italian nafe bei Zefan b. Belder in Italian nafe bei Zefta gebren war, In Gebetflam mu Fafan findirit, Bas er auch in Drieva als Jüngling ifat. Und nachsen er einigemal Zeutfolian befucht, Sein Leben in der Rüfer und Arte Belfenschafte. Ein war ein Freum aller Bilfenschafte. Ein wer ein Freum aller Bilfenschafte. Ein Werfampte der Bachbett, Ein Werfampte der Bachbett, Ein illerfampte der Bachbett, Ein illerfampte der Bachbett, Ein illerfampte der Bachbett,

Reines Meniden Anhanger ober Schühling Und immer bas Gute bem Eigennühigen worziehend, Konnte er weber burch Drohungen noch burch Unglud abgehalten werben,

50

Das beten ju wellenden, das er fich ernöcht batte. Mis Gefig wird er mit bem geftigen Urqueff, Bon nelchem er einst ausging, wieder verbunden, Wilherm sein, ern Gefig ber Natur solgen, das dem mitterflichen Cocopie und der Anderen fein Erik, bem oderfebe neben der einmerdere, Beter niemals alle bereifet Leland, ber er gewesen. Das Uerbrie fiebe in feinfen Schriften.

Derber fagt in ber Abraftea über Diese Grabichrift: "Da Riemand ber Lebenben ibm Gerechtigkeit widerfahren ließ, so verschafte er fich biese selbst burch ein Bekenntniß auf feinem Grabe."

Der Ginfluß, ben bie Beftrebungen biefer Freibenter auf bie öffentliche Meinung ausubten, war fogleich fehr bebeutenb.

Es mar allerbings ju erwarten, bag biefe breiften Reuerun= gen auch außerhalb ber eigentlich theologischen Rreife beftigen Gegenfat finden murben. Und in biefer Begiehung befonbers ift es bezeichnent, bag bie moralifchen Bochenfchriften Steele's und Abbifon's, bie bie mittlere Durchichnittsbilbung bes bamaligen Burgerthums am unmittelbarften gur Unschauung bringen, mit ber leibenschaftlichften Bitterfeit fich gegen bie Freibenfer wenben. Der Tatler vom 24. December 1709 (Dro. 111) hat unter bem Motto "Procul, o procul este profani!" gegen bie Freibenter einen Auffat, beffen hohnifcher Zon um fo fcmerer ins Gewicht fallt, je liebensmurbig harmlofer fonft bas Blatt ift. Er nennt bie Freibenter elenbe Lumpen, bie, ohne Big, Renntnig und Ginficht, ihre robe Unschauungsweife nur aus elenbem Chrgeig ju Martt fuhren; fie meinen, fagt er, weil fie anbers benten als alle ubrigen Menfchen, man muffe fie auch fur weifer halten als biefe. »Raum bat einer einige Bucher=

titel fich ins Gebachtniß gepragt, fo erflart er fich fofort in religiofen Dingen fur unglaubig; faum verfteht er ein Recept gu verschreiben ober einen Sund gu feciren, fogleich eifert er gegen bie Unfterblichfeit ber Geele. Ueber folche Rarren fann man lachen. Ernfte Danner aber, bie all ihr Biffen und alle ihre Beit nur bagu benuten, um fich und Unbere gu überreben, bag bie Menichen nicht beffer feien als bie Thiere, biefe muffen von ber Regierung gepeitscht werben, benn fie find eine Schmach fur bie gange Menfcheit. Es ift babei vollig gleichgultig, ob er fich Deift ober Utheift ober Freibenter nennt. Bas ift lacherlicher als ein folder Atheift? Gein Beift fennt feine Begei= fterung und feine Erhebung; er muß fich vorfommen wie bas niebrigfte Thier, benn er ift ber Sterblichfeit unterworfen wie biefes, nur mit bem Untericbieb, baf er bas einzige Thier ift, bas von biefer Sterblichfeit weiß. In Ungludefallen ift er bulflos und verloren, er fublt ben gangen Drud feines Unglude und hat boch teine Soffnung auf eine beffere Butunft, Bernich: tung ift ber einzige Segen, ben er fich munichen fann; ein Strang ober eine Piftole ift bie einzige Buflucht, Die ihm bleibt. Rur in ber Tobesftunde fennt er Rleinmuth und Bergweiflung."

Sanz benfelben fremmen Eifer bethätigt ber Aufler im Jahre 1710 in Nrc. 133. Und abs vollende Gollin's Buch über Bab Friedente erfoßenen war, beingst ber Guardian, ber eine Fortschung von der Eifer ift (Abl. 1, St. 3 und 9), eine Abhanding gegen Gollins, die mit dem schohen Bunsch folieft: »Der Friede und die Ruhe der Aution sind die geringsten Bewege gründe, die und antreiben sollen, gegen bessen heifen öffentlichen Keind Biderwillen zu bezeigen und uns über ihn zu betrüben; hat jemals ein Mensch werbent, daß man ihm die allgemeinen Bebittaten der Luft und des Baffers untersage, so ist es gewiß der Bebottbaten der Luft und des Baffers untersage, so ist es gewiß der Betraffer von der Abhandlung frei zu benken.

Ift benn aber bie gehaffige Leibenschaftlichkeit, mit ber biefe

auf bie weiteften Bolfefreise berechneten Blatter ben Rampf gegen bie Freibenfer aufnehmen zu muffen glaubten, nicht grabe ber schlagenbfte Beweis fur bie zunehmenbe Geltung, welche bieselben erlangten?

Und wie feltfam fteht es nun gar um bie gablreichen und weitschichtigen Gegenschriften, bie befonbers von ber Beiftlichkeit ausgingen! Gie fampfen gegen bie Freibenter und fonnen fich ber Einwirkung berfelben fo wenig erwehren, bag fie, mit bem frommen und einfaltigen Glauben verglichen, boch felber ber åraften Reberei voll find. Thorfchmibt giebt in feiner Freibenter= bibliothet uber biefe Bertheidigungsfchriften eine fehr vollstandige Ueberficht. Die Schrift Richard Bentlen's gegen Collins g. B., bie von Allen als bie gebiegenfte und glangenbfte Schubfchrift biefer Art anerfannt ift, erflart fich obne Bebl ichon von Saufe aus mit bem Grunbfat ber freiften Forichung und Prufung einverftanden, wie fich benn ber Berfaffer ichon auf bem Titel als Phileleutheros b. b. als freiheitliebenb bezeichnet : nur gegen bie einzelnen Beweisführungen Collins' febrt fie fich, und fucht von bier aus auf bem Grund ber freien Forfchung bie mantenben Glaubenslehren neu zu errichten. Bas in ben Mugen ber Glaubigen eine Rieberlage fur bie Freibenter fein follte, mar in Bahrheit nur ein Gieg fur fie.

Bas Bunder baher, baß die Bebeutung biefer Kampfe von Tage ju Tage junahm und julcht fur Biel und Richtung bes gangen Jahrhunderts ben enticheidenden Ausschlag gab?

2,

Die Moraliften. Shaftesbury und Manbeville.

### Shaftesburn.

Shaftesbury ift eine ber bebeutenbsten Erscheinungen bes achtenberten. Aufe größten Geifter biefe Beitaltere, nicht blos bie Englanber, sonbern auch Leibnig, Bostaire, Oiberot, Lessing, Menbetisson, Wieland und herber haben aus ihm bie fritigste Aabrung gezogen. Seine Reize sind ewig neu. Unfere Gegenwart thut sehr unrecht, ihn jeht so völlig ausser Acht zu lassen.

Anthony Afbley Cooper, fpater britter Graf von Chaftesburn, mar ber Entel jenes rantevollen Staatsmannes, ber in ber englischen Literaturgeschichte pornehmlich als ber Gonner und Freund Lode's bekannt ift. Er wurde am 26. Februar 1671 ju Bonbon geboren und gang nach Bode's Grunbfagen erzogen; er erhielt eine Behrerin, bie fertig lateinisch und griechisch fprach. die alten Sprachen wurben ihm jur Mutterfprache. Im Jahre 1683 fam er auf bie Schule ju Binchefter, aber ichon nach brei Jahren trat er eine langere Reife nach Frankreich und Italien an und lernte Belt und Menichen und Runft fennen. In feinem vierundzwanzigften Sabre trat er in bas Parlament ein, und blieb in biefem bis jum Jahr 1698. Dann ging er auf einige Beit nach Solland und verfehrte bort emfig mit Le Clerc und Banle. Der Tob feines Baters rief ihn 1699 ins Dberhaus. Ronig Bilbelm fchentte ihm fein ganges Bertrauen und bot ihm bie bochften Staatsamter an; Chaftesburn aber gog es vor, unabhangig ju bleiben. Geit bem Thronwechfel 1703 lebte

er nur seiner schriftfellerischen Muge. Im Jahre 1709 vermabite er sich, nicht auß Reigung, sondern bem Diangen seiner Beiwandten nachgebend. Seine Gesundheit war schwächlich. Er ging baber 1711 nach Reapel, flarb aber bort schon 1713, erst zweiundvierzig Jahre aft.

3m Jahre 1700 ericbien Chaftesburn's erfte Abhandlung uber bie Tugenb; Toland, ber Deift, hatte fie beimlich wiber feinen Billen veröffentlicht. Dann erschienen mehrere vereinzelte Flugichriften von ihm, Die Briefe uber religibje Schwarmerei, bie Moraliften, ber gefunde Menichenverftand ober uber bie Freiheit bes Bibes und Sumors, bas Gelbffgefprach. Bon burchgreifenber Bichtigfeit aber murben alle biefe Abhandlungen erft, ale fie Chaftesbury 1711 unter bem Eitel: "Characteristicks of men, manners, opinions, times," mit mannichfachen Bufagen und Erlauterungen verfeben, in brei Banben gefammelt, berausgab. Dies Berf bat viele Muflagen erlebt und ift in faft alle gebilbete Sprachen überfest morben; eine febr aute beutiche Ueberfebung ericbien in Leipzig 1779. Rach Chaftes= burn's Tobe murben auch feine in ben Sahren 1706 bis 1710 geschriebenen Briefe an einen jungen Stubirenben (Letters written by a nobleman to a young man-at the university) herausgegeben. Gine Ueberfegung berfelben fteht im brittifch= theologifchen Magazin (britter Banb, brittes Stud), Salle 1772.

Ueberall sehen wir in Shastesbury ben feinsinnigen und ebelbenkenben Weltmann, ber fich burch bas Leben und burch bie Atten gebilbet hat. Richts ist ieriger, ab wenn man, wie yum Theil auch Schlosser in seiner Geschichte bes achtsehnten Sabrbunberts thut, in Shastesbury nur einen geistreich leichte stinnigen Religionssphötter erbliden will.

Bortrefflich hat herber in ber Abraftea (Bur Philosophie und Geschichte, Th. 11, S. 167) Shaftesbury's Bebeutung gezeichnet. herber sagt: "Ernst nahen wir bem Schriftsteller, bem



man Schuld giebt, bag er Scherz und Big ober gar Spott jum Prufftein ber Bahrheit gemacht habe. Chaftesbury hatte bas Blud, in feinem elften Sabre bie griechifche und romifche Sprache als lebendige Sprachen gu fernen, mithin in ihnen ben Schriftsteller, ben er las, lebenbig mitzubenten; ein Bortheil von großem Berth. Dhne 3meifel gab biefe Ergiebung feiner Seele ben Gefchmad ber Alten, ber alle feine Schriften bis auf ihre fugen Rebler auszeichnet. Tenophon und Plato, Epiftet und Mart Antonin, Sorag und Bucian maren feine wirflichen Jugende und Lebensfreunde, ibm lebende Manner, nach benen er Philosophie und Moral, Gefchmad und Bortrag, überhaupt feine Art, Die Dinge anaufeben und zu bebanbeln, formte. Dies zeigen feine Briefe an einen jungen Stubirenben, in benen er aus Liebe fur feine Alten fogar bie englifche Beiftlichkeit gu ihrer Schule machen wollte. Ernft mar ihm alfo feine Philofophie, nicht Scherg; eine Bilbnerin ber Sitten, eine guhrerin burchs Beben. Wo er fie nicht alfo fant, vermiffte er ichmerghaft feine Freundin, Die beffere Behrerin alterer Beiten. Da er nun fruh Die gebilbetften ganber Europas fab und in Italien mehrere Jahre feine reifere Bilbung gewann, mo, mas bie Bormelt Großes und Schones in Runftwerten binterlaffen, ihm einen mit ihren Schriften, mit ihrer Denfart barmonifchen Ginbrud geben mußte, fo mar und blieb er ein Schuler ber Alten, feines Borag und Cebes, feines Untonins und Platons, mit einem unaustofdlichen Biberwillen gegen bie Barbarei fpaterer Beiten."

Rur Demjenigen ift Shaftesburn wirklich verständlich, der einem Blick hat für das durch und durch Künstlerische, das sein einemftes Bessen ausmacht. Und wer hatte je mit empfanglichem Auge eine seiner Schriften getesen, und ware nicht im Innersten entgädt und ergriffen von dem warmen Schönbeitsgefühle, von dem sie alle befeelt und durchglübt sind? Trodene Systematist widerstede Schaftesbury's plastischem Seiste. Im siebsten, weil

am meiften bas wirtliche geben ju funftlerifcher Schonheit verflarend, ift ibm bie Form ber platonifchen Dialoge. Doch weiß er, bag, wie er felbft mehrmals ausspricht, unfer beutiges gefelliges geben fur forratifche Unterhaltungen ju flach unb fconheitelos ift, und bag meber Maler noch Dichter noch vollenbs gar ber Philosoph anbere Farben auftragen burfe, als Ratur und Birflichfeit fie ibm bieten. Daber mablt er, mit Musnahme feines ffrenger gehaltenen Berfuchs uber bie Tugenb, meift ben freien Erguß bes Briefes ober ber fcmeifenben Rhape fobie, und verfteht biefe Form mit fo meifterhafter Rlarheit unb, was baffelbe beißt, mit fo mabrhaft funftlerifcher Fronie gu beherrichen, bag, wenn Berber von ben "Moraliften" Chaftesburn's fagt, fie fei eine Schrift, in ber Form beinahe bes griedifchen Alterthums murbig, ihrem Inhalte nach aber bemfelben überlegen, bies ftolge Bob in ber That nicht blos biefer vollen= betfien Schrift Chaftesburn's, fonbern allen feinen Schriften ohne Unterichieb gutommt. Chaftesbury gleicht einem harmlos auf und ab manbelnben Spagierganger, ber balb babin, balb borthin fich wendet, je nachbem eben gaune ober bie Soff= nung auf eine lohnenbe Fernficht ihm balb biefen, balb jenen Puntt ber ganbichaft als munichenswerthes Biel in ben Borbergrund ichiebt. Alles hat ben Schein bes Bufalligen und Belegentlichen, bie vericbiebenften Gebanten tauchen an ben verichies benften Orten auf. Und boch liegt in biefem fcheinbar willfurlichen Berüber und Binuber, bas bie Darftellung fo reigvoll belebt, eine fo tiefe und feftgefchloffene Ginheit, bag es nirgenbs leichter ift als grabe bei Chaftesbury, feine gange Bebanten= welt bis auf ben innerften Rern ju entfalten. Das afthetifche 3beal, bas Schone, ift ber Mittelpuntt feines gangen Dentens und Rublens. In feinen Discellanien fpricht er es unum= wunden als bie vornehmfte Abficht feiner gangen Schriftftellerei aus, "au entbeden, wie wir wohl am vortheilhafteften basienige in und hervorbringen, was die feine Welt einen guten Ge-(chmad nennt. Das Schöne ist ihm das Gute und das Gute das Schöne. Zener berühmte Sah, den man auch beute noch nicht ohne die Gesahr der ärzsten Werkeherung aussprechen darf: "Arcaftet zuerst nach dem Schönen und das Gute wird Euch von selbst zufallen," ist der Ausgang seiner Sittenleche und Schöne sei Welchlus berielben. Er warf wieder Poesse und Schönbeit in das matte und engberzige Leben. Ein wiedergeborenes Griechenthum, ein gehtlicher Kultus der Schönbeit, stand vor einer degrifterten Seele.

Bie emfig ift Chaftesbury bemubt, in feinen Rathichlagen an einen jungen Stubirenben biefem bie forgfamfte Pflege feiner Befchmadsbilbung bringent ans Berg ju legen! Richt blos bas eifrigste Befen ber Alten empfiehlt er ibm, fonbern ebenfofebr auch bas eifrigfte Stubium ber italienifchen Malerei. Es ge= mahnt uns gang munberfam, bag Chaftesburn feinem Schuler fur bie funftlerifche Bucht feines Muges genau biefelbe Lebre mit auf ben Beg giebt, mit ber auch Bindelmann, ber große Begrunder ber miffenichaftlichen Runftgeschichte, von Chaftesburn gang unabhangig, am Gingang feines flaffifchen Bertes bem Befer bas Bebeimnig aller achten Runftbilbung aufschließt. "Dachen Gie es Gich" - fcbreibt Chaftesburn an feinen jungen Freund (Minsworth) - "ju einem beiligen Befet, Ihr Muge und Ihre Ginbilbungefraft, bie burch Ihre Naturanlage fich ju bem Luftigen und Muthwilligen hinneigt, geborig ju gugeln; halten Gie Gid hauptfachlich an bas, mas anfanglich fur Sie nicht eben viel Reig bat, an bie eblen, großen, burchgebil= beten Berte ber anerkannteften Deifter. Benn Gie bei bem erften Unschauen feine Reize und Unnehmlichkeiten an ihnen finben, fo bleiben Sie langer babei fteben; feben Sie Sich tiefer und tiefer in bas Bilb binein, und wenn Gie einen Reig entbedt haben, machen Gie Gich ibn au nube, copiren Gie ibn, unterhalten Sie bie 3bee und wenden Sie allen Fleiß an, bis Sie Sich einen richtigen Geschmad ju eigen gemacht haben und bab, was wirklich schon ift, empfinden und beurtheilen lernen."

Mus ben Griechen, Romern und Italienern batte fich Shaftesbury bas Ibeal magvoller Befchrantung, bas Gefet ber ftreng geglieberten Ginbeit berausgeschaut. » Rur berjenige ift ibm." wie er in feinem fcbriftftellerifchen Gelbftgefbrach fagt. vein mahrhafter Runftler, ber gleich bem oberften Bertmeifter ober gleich ber bilbenben Ratur ein Ganges fchafft, wo Mles mit einander im Bufammenhange und im richtigen Berhaltniß fteht, und mo bie einzelnen Theile fich naturgemaß unterorbnen und gliebern." Dabei tragt freilich auch er feine Schulb an bie Beit ab, indem er biefe gemeffene und harmonifde Rlarbeit unter ben Reueren einzig in bem antififirenben Rlafficismus ber frangofifchen Dichtung findet. Die englischen Dichter ber nach= ften Gegenwart, fo fichtlich fie auch ber frangofifchen Regel= magigfeit jufchreiten, fint ihm boch noch immer nicht ftreng genug an Gefet und Regel gebunben; in Chatespeare vollende fieht er nichts als tumultuarifche Bilbheit ober, wie er felbft fich ausbrudt, gothifche Robbeit.

Und nun ift bas Große an ibm, baß Leben und Runft ibm schachterbings eins sind. Er zuerst ferigt ben tiefen Gedanten aus, ben nachber Goethe im Bailbeim Meister fo schon und ums saffend durchgeführt hat, daß auch das Leben eine Kunst sei, und baß ein Jeder die Aufgabe habe, der Künstler seines eiger nen Lebens zu werben.

Die Tugenblehre wird hier wieder jur Schönheitslehre, die Ethif gur Aeftheif ber Sitte. Ansang und Ende berfelben ift ber gute und sichne Mensch, die Kalofagathie der Griechen, das pullerum et honestum der Römer.

Shastesbury mar fich flar bewußt, bag er hier einen fehr entideibenben Fortidritt über Lode hinaus that. Er fuhlte leb-

hettuer, Literaturgefchichte. J.

baft, baff im Rreife bes fittlichen Lebens bie Lode'iche Dentweife ihre bebenfliche Schmache habe. In jenen Briefen an einen Studirenben befpricht er ausfuhrlich , bag bei Lode thatfacblich ber Tugend ber fefte Boben entzogen fei; intem es feinerlei angeborene Ibeen gebe, habe auch bie Tugenb feinen anberen Manfab, als bie mechielnbe Gewohnheit und Mobe. Tugend tonne Lafter und Lafter Tugend fein; nach jener Unficht feien Quaend und gafter nichts an fich Beffimmtes und Unmanbelbares; von Ratur aus liege im menfchlichen Bergen feine Gpur von ihnen. Diefem Mangel ftellte fich Shaftesbury nach Rraften entgegen. Dit allem Rachbrud (Moraliften, Thl. 2, Abschnitt 3) betont er, "bag bie Tugend ein durchaus Befent= liches und in fich felbft Begruntetes fei; nicht willfurlich ober erfunftelt, nicht burch außere Ginrichtungen entftanben; unabhångig von Gewohnheit, Phantafie und Billen, ja fogar von bem bochften Befen felbft, bas fie auf teine Beife bestimmen fonne, fonbern vielmehr felbft mit ber Tugend in Uebereinftim= mung fein muffe.«

Ber fuhlte fich nicht bei ber Bichtigfeit biefes Gegenstandes unwiderstehllich gebrungen, von biefen Ibeen ein klares Bild zu gewinnen?

Sauptfachlich sommen dabei die Abhandlung über die Tugend und die Rhapsobie der Moralisten in Betracht. Beide Schriften fieben im engsten Zusammenhang; die eine ift die Fortiebung ber anderen.

Bundoft verfländigt sich Shoftesburp mit der Religion. Allerdings bat er inemale thatigen Antheil an dem Streitigsfeiten michen der Gesschlicheste und den Freidenkern genommen; er war in dieser Beziehung sogar außerst behutsam und rühmt sich mehrfach seines friedlichen Einvernehmens mit der Kirche. Wer bier war der Kamps eine unvermedbliche Nothwendigkeit. Ging doch Shastesdurg's ganges Streben darauf, das Wesen der Zugernd

rein auf bas Befen bes Menfchen zu ftellen; Die Religion aber macht ben Univruch, nicht allein bie guverlaffigfte, fondern fogar bie ausschließliche gebrerin ber Tugend zu fein. Dit beifienbs ftem Spott und marmfter Berebtfamfeit fuhrt Chaftesburn aus, wie grabe im Gegentheil bie Religion bie Tugent nicht trage und bebe, fonbern nur fchmache und irre. Die Religion, meint er, mache ein fo lohnfuchtiges Ding aus ber Tugend und fete fur fie hoffnung und Furcht ber Bergeltung fo machtig in Bewegung, bag bann von wirklich felbitlofer Rechtschaffenheit nur febr wenig. ubrig bleibe. Man tonne ein Atheift fein und boch tugenbhaft, benn ber Atheismus fei nie Urfache, bag man irgenb etwas als icon, ebel und verbienftlich liebe und ichate, mas baflich, unebel und verbammenswerth fei; wohl aber tonne eine faliche Religion jum Bofen verloden, benn wer einen Gott habe, ber eigenfinnig und radbfuchtig fei, bem murben endlich burch bie Macht biefes Borbitbes auch bie graufamffen und ungerechteffen Sanblungen gerecht und erlaubt, wohl fogar gottlich und mufterhaft bunten. Und ift Chaftesbury bann erft im vollen Buge bes Gifers, fo nimmt er auch fein Urg baran, bann und mann einen feden Streifzug binuber in bas Gebiet bes Glaubens gu magen. Dies gefchieht befonbers in ben Nachtragen und Erlauterungen, bie er unter ber Aufschrift "Discellaneen" gufammen= geffellt bat. Dann verhehlt er burchaus nicht, bag bie Offen= barung gar feine binbenbe Rraft babe. Wie fei bies auch moglich? Unterliege boch bie Bibel ben allerverschiedenften Deutun= gen und fei fcon von ben Rirchenvatern fehr verfchiebenartig gebeutet! Ber baber bas freie Forichen befampfe, fei nicht ein mabrhaft Arommer, fonbern nur ein frommeluber Schmarmer ober Beuchler.

Aber bies ift nur ein Borpostengesecht. Shaftesbury will, wie er sich in ber Rhapsobie ber Moralisten einmal ausbruckt, nicht von ber Religion gur Tugend, sonbern von ber Tugend

jur Religion kommen. So entsteht benn bie Frage: was also ift bie Tugend, wenn wir sie auf ihren freien, schlicht menschen Ursprung gurudfubren?

Sier beginnt bie eigentliche Entwidlung. Es ift nichts als eitel gaune und Ginbilbung, ruft Chaftesbury aus, wenn Jemant in fittlichen Dingen bas allgemeine und naturliche Gefühl bes Schonen und Erhabenen leugnet. Bie fann man fich gegen biefe Ginficht ftrauben? Denn obgleich mir allerbings oft fetbft von gangen Gattungen von Gefühlen trot forgfaltigfter Beobachtung nicht immer 3med und Ruben bestimmen fonnen, fo ift boch bas außer allem 3meifel, bag jebes einzelne Befen fur fich feine befonbere Ratur und feine eigenen Unfpruche bat und alle feine Rrafte in Bewegung fest, biefe, fo viel es fann, gu erreichen. Chenfo ift es mit bem Menfchen. Jebe Begierbe, Reigung ober Leibenschaft nennen wir baber an ibm gut ober bofe, recht ober unrecht, je nachbem fie bie innere 3medbeftim= muna bes Menichen forbert ober verhindert. Gind alle Reigun= gen ober Leibenichaften eines Menfchen bem allgemeinen Bobl ober bem Bobl ber Gattung gemaß, bann ift feine naturliche Gemuthbart vollkommen gut; fehlt bagegen eine erforberliche Neigung ganglich ober ift fie zu ichwach ober ift eine nachtheilige und überfluffige vorhanden, bann ift bie naturliche Gemuthe= art bofe und verberbt. Der Menich, ber fabig ift, fich allgemeine Begriffe gu bilben, bat Muge und Dhr und Urtheil nicht blos fur bie außeren finnlichen Dinge, fonbern eben fo fehr fur bie Sanblungen feiner Mitmenfchen und fur bie Reigungen, aus benen biefe Sandlungen entspringen. Bie wir an ben außeren Dingen Geftalt, Farbe, Berbaltniffe und in biefen Schonbeit und Baglichkeit unterfcheiben, fo fublt unfere Seele, welche bie Bufchauerin und Buborerin anderer Geelen ift, auch in ben Rei= gungen bas Sanfte und Raube, bas Ungenehme und Bibrige und findet ein Safliches und Schones. Dem Schonen fommt

fie auch bier mit Bewunderung und Entzuden entgegen, bem Saglichen mit Berachtung und Abicheu.

Die Tugend ift alfo fittliche Schonbeit. Gie ift bie innere Einheit und Ordnung, bas gludliche Gleichgewicht aller Rrafte und Reigungen , Lebensharmonie. Die Liebe gu ihr ift eine burchaus freie und felbftlofe; ber Menfch liebt bas Gute um bes Buten, um ber bem Guten innewohnenben Schonheit und Burbe willen. Aber wie herrlich belohnt fich biefe Liebe! Jede Banb= lung wird bestimmt burch ben Untrieb irgenbeiner Reigung und Leibenschaft. Es giebt brei verschiebene Rlaffen von Reis gungen: naturliche Reigungen, Die bas Bobl bes Gangen gum 3med haben; felbftfuchtige, bie fich nur auf bas eigene Bohl befchranten; und unnaturliche Reigungen, bie meber gemeinnutig noch felbftfuchtig fint, fonbern nur auf Berftorung finnen. Run geigt fich aber febr balb und Chaftesburn ichilbert es mit marmer Berebtfamfeit, bag bie naturlichen, mohlmollenben, ebelmuthigen Neigungen, wenn fie fart und machtig zur Forberung bes allgemeinen Bohls mirten, bas nothwendige Erforderniß und einzig mabre Mittel jum froben Gelbftgenuß find, und bag ber Mangel berfelben uns unfehlbar elend und ungludlich macht. Daraus folgt jugleich , bag auch bie felbftfuchtigen Reigungen nur infofern berechtigt find und jum Glud verhelfen, ale fie fich ben gemeinnubigen unterordnen ober mit ihnen wenigftens in Uebereinftimmung fieben, und endlich, bag bie unnaturlichen Rei= aungen ben Gipfel bes Glenbe bervorbringen. Bir tonnen in nichts Bofes und Unfittliches willigen, ohne bag wir unfer eigenes Beftes gefahrben; und umgefehrt Mues, mas gum Bachethum ber Tugend bient, forbert une und fuhrt une gur bochften and bauernoften Gludfeligfeit. Zugend und gafter tragt in fich felbft bie Bergeltung; jene ift bas Bobl, biefes bas Uebel eines . Reben.

Co weit bie Unterfuchung uber bie Tugenb. Bas bier

nur angedeutet ist, daß Derjenige jur Tugend und durch diese zur döchsten Glücksissteit komme, der sich zum schönen und dermonischen Menschen bitdet, das wird weiter ausgeschiet und begründet in der Rhapsobie der Werasissen. Diese Rhapsobie kehrt die künstlerische Seite von Shaftesburd's Anschauungseweise noch bestimmter beraus. Sie ist so dichterisch fawungvoll geschrieben, daß nicht blos Pope in seinem Lebrgeticht über dem Menschen, soden nicht blos Pope in seinem Lebrgeticht über dem Menschen, soden und Thomson und besonders Herber in einem langen und begestlerten Naturbymnus (Zur Philosophie und Geschichte, Ih. 9, S. 283) die gläcksischen Weiterber in wortgetreuer Nachbitung sestialen Weiterber der sog in wortgetreuer Nachbitung sestialen Weiterber der bithprambische Preis der urewigen Schönheit, die durch die gange West geht und alle scheinharen Dissonarg zur tiesen vollkönigen Harmonie auslish. Dier also sinder die Schönsbeitsleber der Ausend liebe einenste Schlet.

Ihrer mefentlichften Beftimmung nach ift bie Rhapfobie eine Theobicee, Gie behandelt bie berühmte Frage vom Urforung bes Uebels, Die burch bie religiblen Streitigfeiten ber Sanfeniften und Moliniften, ber Gomariften und Arminianer, ja im erften Grunde hauptfachlich burch ben Begenfat bes refor= mirten und lutherifchen Glaubensbeffenntniffes bervorgerufen mar und alle Denfer bes fiebzehnten und achtzehnten Sahrhunderts aufs lebhaftefte beichaftigte. In England mar biefe Frage erft jungft wieber burch Ralph Cubworth's Intellectualfoftem und burch bes Bifchofe Ring Schrift "De origine mali (1702)" an= geregt worden. Shaftesburn überdies hatte noch gang besonderen Unlag, biefer Frage naber ju treten, ba er im Jahre 1705 in Solland viel mit Baple und Le Clerc verfehrte, bie bamals eben uber fie bie heftigften Streitschriften wechselten. Die Rhaps fobie ericbien im Jahre 1709; ein Jahr barauf ericbien bie "Theobicee" von Beibnig, benn auch biefer hatte fein ganges -Bebelang fich mit biefer Mufgabe getragen. Und es ift in ber

That mertwurdig, wie beibe Denker, gang unabhängig von einander, im Großen und Gangen biefelbe Anschauung baben. Beibnig felbst bezeugte seine Freude über biese unerwartete Uebereinsstimmung, und Lessing sagt mit Recht in seiner Abandbung über "Dope als Metaphysiker», daß die Berliner Akademie, die eine Untersuchung über den philosophischen Gebankengebalt Pope's verlangt batte, weit besser gehan hatte, die Aussmertsfamkeit auf bie Rerwandtsfact wuischen Leibnig und Schatkesburro zu senten.

Bir finben in biefer Rhapfobie gang und gar bie Leibnig'fche Ibee ber beften Belt wieber. Die Grundgebanten lauten, wie folgt: Bon jeber bat fich ber Menfch bamit befchaftigt, ju erforfchen, mober fo viel Uebel? Warum hat namentlich auch ber Menfch fo viel Thorheit und verfehrtes Befen, fo viel Stolg, Ehrgeig und feltfame Begierben, marum fo viel Rluch und Plagen? Die MIten erbichteten bie Cage vom Prometheus: biefer icopferifche Runftler mit feiner ungludlichen Sand follte Mues erflaren; bas Uebel ift fein Bert, fagten fie, und er mag es verantworten. Aber elenber nothbehelf! Barum verhinderte Beus nicht bie Schopfung bes Prometheus? Jebenfalls ift er ein Biberfpruch gegen bie gottliche Mlmacht. Und fo bat man Untwort uber Antwort erfunden, um ju zeigen, warum bie Natur irre, und wie es jugegangen, baf fie fo ohnmachtig und irrig aus einer Sand gefommen, bie nicht irren fann. Die Antwort ift unmoglich. Man muß vielmehr einfeben, bag bie Ratur nie irrt, und bag felbft ba, mo fie am unwiffenbften und verkehrteften in ihren Werfen gu fein icheint, fie eben fo meife und vorfichtig hanbelt wie ba, wo fie nach Aller Deinung am trefflichften ift. Die Schonbeit ber Belt befteht aus lauter contraffirenben Begen. faben, in ber bie mannichfaltigften Differengen fich in allgemeine Sarmonie auflofen. Mues in ber finnlichen Belt ift ewiger Stoffwechfel. Die Pflangen erhalten burch ihren Tob bie Thiere, und bie aufgeloften Leiber ber Thiere befruchten bie Erbe und

ernahren bas Pflangenreich. Die ungahligen Mengen ber Infecten merben burch bie boberen Gattungen ber Bogel und Bierfufler, und biefe mieber burch ben Menichen verminbert; ber Menich aber ift bagegen wieber anberen Raturen unterworfen, und bringt gleich ihnen feinen fterblichen Leib bem Gangen gum Bie alfo muffen erft alle Befen fich gegen bas große unvergangliche Beltgebaube bescheiben! Die Buft, bie uns um= giebt, bie Dunfte, bie aus ber Erbe auffteigen, bie Meteore, bie über unfern Sauptern ichmeben, ober mas fonft gur Erbaltung und Rabrung biefer Erbe bient, bas Mles wirft feiner Ratur gemaß; mir burfen uns baber nicht munbern, menn burch Erbs beben, Sturme, Seuchen, Bafferfluthen, irbifches ober himms lifches Reuer bie lebenbigen Gefcopfe oft Schaben leiben, und noch viel weniger barf es uns befremben, wenn burch bie Bers berbnif bes Rorpers auch oft bie Geele eines Denichen perberbt wird; bas Gute bebalt immer bie Dberband. Jebe ber Berberbnig unterworfene fterbliche Ratur ift mit ihrer Sterblichfeit und Berberbnig nur einer befferen ginsbar, alle aber jener beften und bochften Natur, melde unverberblich und ewig ift.

Betrachtet man biefe stete Einheit und Ordnung, so hat man allerdings Recht, die Walchinen, von Menschen erunnen. Aber ber Unterschied ift, daß die Maschinen, von Menschen erfunder, untegelmäßig, verändersich und vergänglich sind; die Welt dagegen ist regelmäßig, unweränderlich und ewig! Ift die Richt ein tieferer Beweiß für ein höchste allwaltendes Wesen als Beichen und Wauder. Deer ist die Welt terere Buscall, wenn Alles sein natürlichen und geschäßigen Lauf geht; ein Wert der Weisschied bagegen, wenn Alles wirr und toll durch einander läuft?

Das Schauen biefer hochften Bolltommenheit mit bem Auge ber Liebe und Begeisterung ift bas Schauen ber gottlichen Schon-

beit. Dogen bie gewohnlichen Beltmenfchen biefen tiefen Blid in bie Ratur und in ben ichaffenben Beift immerbin Schmarmerei nennen, mas fchabet es? Es giebt eine eble und ruhms liche Schwarmerei, ein vernunftiges und liebensmurbiges Ent= guden fur andere Dinge, jum Beifpiel fur Bautunft, Malerei und Dufit; und bier follte es Schimpf fein, fie au empfinben? Ift es fo thoricht, jene Begeifterung von untergeordneten Dingen jum Urfprunglichften und Umfaffenbften ju erheben? Freilich aber ift biefes Chauen ber gottlichen Schonbeit nicht foaleich Rebem ericbloffen. Gelbft fur bas Schauen ber Schonheit in ben Runften bebarf bas Zalent, follte es auch noch fo fahig und feinfinnig fein, erft gar vieler Arbeit und Dube, Bilbung und Biffenfchaft, fich ju erziehen und zu verebeln; und gur Renntnig ber allerhochften Schonbeit mare teine Begabung und Biffenfchaft nothig? In ber Malerei giebt es Schatten und Meifteringe, bie bie große Daffe nicht fuhlt und ertennt, fonbern fie verachtlich fur Fehler halt; in ber Dufit giebt es bas Chromatifche und bie funftlerifche Bebandlung ber Diffonangen; und Dinge biefer Urt follte es nicht in bem großen Runftmert ber Belt= orbnung geben?

Ber aber biel Schon ichaut, muß im innersten Wesen gut fein. Das Erkennen ber Schohelt ift Bucht und Bilbung um Tugend. Ein solcher Kenner und Weister Schönen weiß, daß bie ungeformte Sinnlichkeit das wahrhaft Schfliche ift, und baß bas Schone nur ift, wo Geist und Bernunft, wo Drenung und Schomas. Was ohne Geist und Bernunft, wo Drenung und Schomas. Was done Geist ift, ist sinstelle und doch die bei Beiste Auge. Ze nachdem ass der Berick an sich fichn und ebel und groß ift, werben auch seine Reigungen, Sandlungen und Beschäftigungen schon und ebel und groß sein. Und nur von einem solchen Geist allein kann man in Wahrschie sagen, er seit ber Baumeister seinen Selonen Bebens und seinen Sebens und beiner

Gludfeligfeit; benn er legt in fich felbst einen ficheren und unverganglichen Grund ber Ordnung, Rube und Gintracht.

Diese sittliche Wendung ift der Abschluß der Rhapsobie. Das Grundthema ift also auch bier wieder, daß, um Shastedbury's eigene Worte zu gebrauchen, - das Schöne und Gute burdauts ein und baffelbe ift... Wer fühlt nicht, daß bier ein Schüler Plato's spricht?

Wir tonnen Die Lehre Shaftesburn's nicht treffenber gusammensallen, als inbem wir gutett noch eine Stelle hervortheben, bie fich in feinem "Selbftgesprach" (britter Theil, zweiter Abichnitt) findet. Gie lautet:

"Runft und Tugend find fich gegenfeitig befreundet; bie Renntnig bes Runftfenners und bie Renntnig ber fittlichen Bollfommenheit fchmilgt in eine gusammen. Giner, ber ein Mann von Erziehung und . Welt zu werben ftrebt, fucht fein Urtheil von Runften und Biffenschaften nach richtigem Dufter ju bilben. Er wendet forgfaltig fein Muge ab von Muem, mas bunt, fufflich und geschmadlos ift, und mit eben ber Sorgfalt wendet er fein Dhr von aller Dufit ab, außer von ber beften und barmonifchften. Es mare ju munfchen, wir hatten biefelbe Achtung fur einen richtigen Gefchmad im fittlichen Betragen. Belder Sterbliche, ber von einem Unterfchieb bes inneren Charafters, von einem Borguge, ber bem einen Charafter vor bem anberen gebubrt, überzeugt mare, murbe fich nicht alle Dube geben, ben feinigen gum beften gu machen? Ber, wenn er Nach= benten batte, murbe fich nicht lieber nach bem-liebensmurbigen und angenehmen, als nach bem verhaften und ichiefen Mufter an bilben fuchen? Ber wollte ber Ratur nicht fo gut in biefer Sinficht als in Sinfict auf Gefchmad und Urtheil in anberen Runften und Biffenichaften 3mang anthun? Benn in uns noch fein naturlicher guter Gefchmad gebilbet ift, warum follten wir ibn nicht zu bilben fuchen?" Der inftinctive Bug gum

Guten und Schonen muß funftlerifcher und fittlicher Sact

Man bat mobl gemeint, bie Dentweise Chaftesburn's brandmarten gu tonnen, indem man fie eine enbamoniftifche nannte. Beftebt ber Gubamonismus barin, baf einzig bie Zugend Gludfeligfeit ift, fo ift bies ein Bormurf, gegen welchen Chaftesbury felbft am allerwenigften Ginfprache thun murbe. Bebe aber, wenn es mahr mare, mas Schleiermacher in feiner Rritif ber Sittenlehre (Berlin 1803, G. 54) an Chaftesburn tadelt, bag, fo viel auch Chaftesburn von Tugent fpreche, er bennoch ganglich ber Buft ergeben fei! Inbem bei Chaftesburn Mles auf ben Beweis hinausgehe, bag bie bochfte guft aus ber Tugend entspringe, liege bier ber Grund jener Empfinbiamfeit, bie, ohne Sand noch guß ju regen, burch bas bloffe Rachempfinden, vermittelft ber Ginbilbung, fich alle jene Guffigfeiten bes auf Boblwollen berubenben fittlichen Befubls ju verschaffen ftrebe; benn biefem Benuf muffe auf biefem Standpuntt folgerecht berfelbe Werth zuertaunt werben wie bem aus bem eigenen Sanbeln entftanbenen. Wo fteht benn aber gefchrieben, bag biefes Streben nach hochfter Bludfeligfeit nur nach fußer Beichaulidfeit trachte, ben Meniden empfinbelnd und feia mache und ihn vom hanbelnben Leben entferne?

Gerode das Gegentheil ift die Babrheit. Ift es flare Ertenntnis des handelnden Lebens oder ist es nur ein glücklicher Bussell, das Schaftesbury unter allen neueren Denkern zu erst die Austranthemendige Entstehung des Staates erkannte? Die übsiche Lehre vom Kaatlosen Bussand, d. b. vom sogenameten Naturgustande der Menschbeit, war ihm ein Greuel. Was, sagt er in der Rhapfoble der Moralisen (zweiter Theit, vierter Abschinft), soll denn eigentlich dieser Naturgustand bedeuten? Die Menschen wie wir: dem Geschöder Beit waren boch wohl sodon Menschon wie wir: dem Geschödere, die und ware an außerer

Geftalt abnlich find, babei aber nur in bem fleinften Theile ihres Befens von uns abmeichen, fint nicht in Bahrheit von unferer Urt. Ift aber ihr Befen vollig wie bas unferige, finb ihre naturlichen Beiftengaben ober Fahigfeiten eben fo ftart und ihr torperlicher Bau eben fo fchmach wie bei uns, haben fie Bebachtnif, Ginn, Reigungen und Gebrauch ber Drgane wie wir, bann tonnen fie fich augenscheinlich eben fo wenig ber Befellschaft entziehen, als fich ohne biefelbe erhalten. Und bier burfen wir nicht vergeffen, fahrt Chaftesburn fort, wie ichmach ber Rorper bes Menfchen ift, wie burftig fein Buffant, moburch er mehr bagu gemacht ift, Unberen gum Raube gu bienen, als felbft vom Raube gu leben. Er bebarf einer befferen Rahrung als bie Thiere, eines befferen gagers und Dbbachs. Bie vieler Bequemlichkeiten bebarf er! Belche Gintracht und enge Berbinbung beiber Beichlechter ift nothig, bie Jungen ju erhalten und ju ernahren! Diefe Urt ber Gefellichaft wird man boch gewiß ben Menfchen nicht abfprechen, ba fie ja jebem Raubthier eigen und naturlich ift. Und tonnen wir biefen Theil bes gefelligen Bebens bem Menfchen jugefteben, ohne weiter ju geben? Ift es moglich, bag er fich paaren und in Liebe und Gemein= fchaft mit feinen Gatten und Rinbern leben, und boch babei gang milb, ohne Sprache, ohne alle jene Runfte bes Borrathfammelns. bes Bauens und ber ubrigen Birthichaft bleiben follte, bie ihm boch mahrlich ebenfo naturlich find, als bem Bieber ober ber Ameife ober ber Biene? Bie follte er benn biefe Gefellichaft, einmal angefangen, wieber aufheben? Duß aber biefe Saushaltung nicht balb ju einem Stamm, und biefer Stamm ju einem Bolf anwachfen? Dber gefett, fie blieb immer nur ein Stamm, mar benn bies nicht auch eine Gefellichaft gum weche felfeitigen Schut und jum gemeinschaftlichen Bortheil? Rurg, ift bie Beugung naturlich, ift Liebe, Berforgung und Ernahrung ber Rinber naturlich, ift ber Menich wirklich ein Geschopf von

folder Ginrichtung, foldem Bau, folden Reigungen und Rabig= feiten, wie wir feben , fo folgt baraus nothwenbig , bag Gefell= fchaft ihm ebenfalls naturlich fein muff. und baff er nie ohne Befellichaft und Gemeinschaft meber gelebt bat noch gelebt baben fann. Und am allermenigften, fugt bann Chaftesbury an einem anderen Orte (Ueber Die Freiheit bes Bibes und bes Sumors, zweiter Theil, zweiter Abichnitt) biefen Betrachtungen bei, bietet biefer Naturguftand fur bie Unficht eines Sobbes irgenbeinen Unhalt. Denn angenommen, wir maren von Ratur folche Erge milbe, fo merben mir uns nur um fo mehr in Acht nehmen. Stlaven Unberer ju werben; und wenn wir wiffen, welch eine unerfattliche Gier Mlle nach Gewalt haben, fo merben wir uns befto beffer gegen bas Uebel fcbirmen; nicht baburch, bag wir Mues ben Banben eines Gingigen übergeben , wie ber Bertheibiger biefer Gache verlangt , fonbern viels mehr burch eine richtige Bertheilung, burch ein richtiges Gleichgewicht ber Gewalt und burch bie Ginfchrankung guter Befebe und Beftimmungen, bie ber Freiheit bes Staates jum Bollmert bienen.

Man braucht nur Shaftesbury's Briefe uber ben Enthusiasmus zu tesen, um zu wissen, mit welchem Angrimm er gegen ben Drud ber Sierarchie und bes Despotismus ersultt ift. In seinem "Selbsgespraches spricht er es fun aus, bag, wo unumschränkte Gewalt sei, auch die Zugend unmbglich werbe. Wer unter einem Gewaltberrscher lebe und biefen als heilig und gotte lich bewundere, der tonne sich taum einen anderen Begriff von Zugend und Gerechtigkeit machen, als baß nur Willfur und Gewalt sie bestimmt haben.

Und so fagt I. S. fichte in seiner Geschächte ber Ethië mit Recht von Shaffeebury, bag biefer vortreffliche Schriftsteller Alles berührt habe, was Gutes und Tiefes in ber Moral gebacht worben fei. Wir baben alle Urfache, wieder zu seine

Schriften jurudzufehren, jumal wir hier nicht blos Wahrheit, sonbern auch Schonheit bes Philosophirens lernen tonnen.

Freilich ift eine folche Aefthetif ber Sitte naturgemaß nur bas Borrecht feinerer Seelen; fie fann niemals ben Anspruch erheben, die volle und gange Ethif gu fein.

## Manbeville's Bienenfabel.

Im Jahre 1708 wurde auf ben Strafen Bondons ein flies gentes Blatt verfauft, das ben Titel führte: "Der summende Arct oder die chriftig gewordenne Schelme, the grumbling hive or knaves turmed honest. Das Gange enthielt auf sechsundzwanzig Seiten etwa vierhundert Berse.

Dies fliegende Blatt ergafte eine Fabel, die auf bichterischen Berth durchaus keinen Anspruch machte, aber einen fehr wunderlichen Inhalt hatte. Die Fabel lautete folgendermaßen:

"Ein gabtreicher Bienenschwarm hauffe in einem geräumigen Rorbe. Diefer fleine Staat zeichnet find aus burch Wiffenschaft und Gewerbssleib, und nie hatten die Wienen unter einer weiferen Regierung gelebt, sie waren weber bie Staven eines harten Zyrannen, noch waren sie ben wusten Wrannen, noch waren sie ben wuften Wirnen einer toben ben Bostebperschaft ausgesetzt; sie febten unter Königen, die sicht inch irren fonnten, weil ihre Macht weise durch Gesehe beschaft war.

»Diese Bienen verfehrten unter einander gang wie bie Menichen. Sie hatten Maichinen, Gewerte, Schiffe, geftungen, Danbet, Kunfte, Biffenfdaften, Leibenschaften und Rante ebenso wie wir. Millionen Bienen waren einzig beschäftigt, ber Eitelefeit und bem Ebrgeis der anderen Bienen zu bienen; dies anderen aber hatten nichts gu thun, als vom Schweise jener gu

leben. Dennoch aber waren bie Bornehmen bieses Bienenstod's unzufrieden; sie konnten noch immer ihren Lurus nicht in dem Maße befriedigen, wie sie wollten.

"Ginige machten burch ihren großen Reichthum bei sehr geringer Arbeit großen Gewinn; Ambree bagigen erschöpsten ihre Krisse in ber unablässighen Anstrengung unb erschrigten boch nichts. Noch Andere widmeten sich Geschäftszweigen, die weder Bermögen noch Mube und Gerge in Anspruch nahmen. Dies waren die Industrierister, die Schmaroher, die Spieler, die Diede, die Kalschminger, die Zauberere.

"Much maren Rechtsgelehrte in biefem Bienenstaate, Deren eigentlicher Beruf follte gwar bie Entscheibung bes Rechts und Unrechts fein, in ber That aber bebten fie nur bie Beute gegen einander und gogen von ben ftreitenben Parteien ihren Bortheil. Und nicht viel beffer machten es bie Merate. Die Gefundheit ihrer Patienten tummerte fie fehr wenig; fie hafchten nur nach ber Gunft ber Apothefer, ber Bebammen, ber Priefter und aller berer, bie von Geburten und Tobesfallen ihren Unterhalt haben. Unter ben Prieftern bes Jupiter, Die bagu angestellt maren, fur ben Bienenforb ben gottlichen Segen gu erfleben, maren nur wenige, Die Wiffen und Berebtsamfeit aufweisen fonnten. Die meiften maren faul, ausschweifenb, geigig und eitel, obgleich fie fich große Dube gaben, biefe Fehler vor ber Menge gu verbergen. Die Solbaten murben, auch wenn fie in bie Flucht geschlagen maren, mit Ehren überschuttet. Allerbings gab es Rrieger, bie, Die Gefahr berausforbernd, fich immer an bie am meiften ausgesetten Orte ftellten; biefe murben, wenn fie Urme und Beine verloren hatten und bienftunfabig maren, mit halbem Sold nach Saufe geschickt und mußten fich fummerlich nahren; bie anderen aber, bie flug Gefahr und Rampf vermieben, verschafften fich boppelten Golb und lebten berrlich und in Freuden. Ihre Ronige maren in jeber Begiebung ichlecht bebient; bie Minifter betrogen fie, wo es nur anging. Manche Minifter forgten in Babrheit für bie Bortfeit ber Krone, zu geleich aber plünberten fie ungestraft ben Schab, ben fie zu berreichem firebten. Galt es, im Namen beb Gesehge Gerechtigkeit ausgulben, so withete man gegen bie Armen und Niebrigen; bie Reichen und Diebrigen; ber Beiden und min ber Beiden und minmet.

"Go hatte jeber Stand feine Bafter. Richtsbeftoweniger aber bluhte bas Bolf in Glud und Gegen; bei ben fremben Bolfern mar es gefchatt und gefurchtet. Die gafter ber Gin= gelnen vermehrten nur ben Boblftanb bes Gangen. Die Tugenb vertrug fich mit bem gafter vortrefflich. Ja ber Staat erhielt fich eigentlich nur burch biefe Schuftereien, obgleich fich jeber Einzelne uber fie beflagte; bie Sarmonie eines Concertes ift bie Berbindung von Tonen, Die fich oft fcnurftrads entgegengefest find. Die Dagigfeit und Ruchternheit ber Ginen erleichterte bie Ausschweifung und Lieberlichkeit ber Unberen: ber Beig, biefes gemeine und unnaturliche gafter, mar ber Diener ber Berfchwendung; ber gurus und bie Gitelfeit er= nahrte taufend Urme, Reib und Gigennut machte Sanbel und Gewerbe immer blubenber. Balb mar ber Boblftanb fo all= gemein, baf felbit bie Urmen jest behaglicher leben fonnten, als fruber bie Reichen. Rein Staat tonnte gludlicher fein, ale biefer.

"Aber wie vergänglich ist bas Glud ber Staaten! Plothelich wandelte sich die allgemeine Denkart. Bon allen Seiten hotre man die Alage: verdammt fei die allgemeine Schurkerei! Zeber war zwar nach wie vor fur seine Person schlecht; aber an ben Anderen wollte er die Schlechtigkeit nicht mehr dulben.

"Ein Mann, welcher burch Betrug unermeßliche Reichthumer aufgebauft hatte, schrie mit lauter Stimme: bas Land muß gu Grunde geben durch alle biese Gunden und Laster! Alle Sun-

ber und Schacher ftimmten bei und ichrieen ebenfalls: guten Gotter, acht und Rechtschaffenheit und Tugenb!

"Mercur, ber Gott ber Diebe, verlachte biefes Gebet. Jupiter aber gewährte ben Jiehenden ihre Bitte. Rechtichaffenheit
bemächtigte fich Aller herzen. Aber, o Jammer! Bon biene Augenblid an war ber Berichtsthof verbet; alle Schulbner bezahlten gutwillig ihre Glaubiger. Bas sollten nun bie Abvocaten thun? Auch bie Gefangniffe wurden leer. Bas wurde
aus ben Schloffern und aus ben Kettenschmieden? Bas vollends gar aus bem henter, aus ben halchern und aus ber gangen ibblichen Polizeit?

"Im neuen Staate waren zwar noch Terzte; biefe aber waren geschiefte Leute und verschrieben nicht mehr femblanbische Argneien, sondern einstade, im Lande seich machten. Die reischen Geiftlichen, ihre schamlofe Faulheit ablegend, hielten fich keine Stellvertreter mehr, sondern verrichteten den Richenbienst sieht. Die Minister und Officiere, sparjam und mäßig, tamen jedt mit ihrem Behalt aus; es war teine Ehre mehr, auf Kofen der Glüdwiger voll Aufwand zu machen; auch die Avernehmen entledigten sich aller unnuben Pferde und Deinere. Ein großes herer wurde nicht mehr gehalten; man seite in die Soldaten nicht mehr seine kindische Ettelfeit, sondern man schlug sich nur, wenn die Ehre und Treibeit des Baterlandes in Gefahr war.

"Run fielen bie Preife ber Salufer und Grundflude; Baumeifter, Waler und Bilbobauer mußten unbeschäftigt bie Salube
in ben Schoof segen. Die Woben wechfetten nicht mehr; Jeber
trug fortan sein Ateid, so lange es dauerte; Fabrifen und Manusattnen verfieden. Ein Jeder süddetet aus bem Lande, das einst so erien gewesen und bas jett Keinem mehr Arbeit und Erwerb gab. So wurde ber Staat machtlos. Ein hundertmal flatterer Keind griff ibn an. Man vertheidigte sich tapfer; kein etterer, kuraungstadese. I. Berrather war unter ben Raumfenben. Der Sieg wurde erschieften; aber wie theuer war er! Zaufende von Bienen gingen zu Grunde. Der Reft, ber sich burch bie Entbedrungen und Anfterngungen ber Krießgeit dagehörtet batte, hielt jest die Bequemlichfeit und die Rube des Friedens für Lafter. Die Bienen fürchteten doher, in ihre frühere Sündhoftigfeit wieder zurudzuversallen. Sie verließen ihren Kord und slogen in einen verwitterten Baumflod. Dort bleibt ihnen nichts von ihrem alten Bidt, als Bufriedenhoftt und Angend.

So weit biefe Fabel. Ihre Abficht ift beutlich. Bu allem Ueberflug enthält fie noch folgende Ruganwendung:

"Thorichte Sterbliche, lagt Guer Rlagen! Umfonft fucht 3hr Große und Rechtschaffenheit ju verbinden. Rur Rarren fonnen fich fcmeicheln, bie Reige ber Erbe ju geniegen, beruhmt im Rriege ju merben, behaglich ju leben, und boch jugleich tugenbhaft ju fein. Steht ab von biefen leeren Eraumereien. Erug, Musichweifung, Gitelfeit find nothig, bamit wir aus ihnen fune Rrucht gieben. Freilich ift ber Sunger eine abicbeuliche Unbequemlichfeit; aber fonnten wir ohne ihn uns nahren, verbauen, machfen? Die bafilich ift ber Beinftod, aber mie lieblich ber Bein, ber feine Frucht ift. Das gafter ift fur bie Bluthe eines Staates eben fo nothwendig, wie ber Sunger fur bas Gebeiben bes Menfchen. Es ift unmöglich, bag bie Tugenb allein ein Bolf gludlich und rubmreich mache. Bollen wir gus rudfehren in bas golbene Beitalter ber Unichulb, fo muffen wir auch barauf gefagt fein, wieber von milben Gicheln ju leben. wie einft unfere ehrbaren Urvater.«

Wo ift eine schnibere Achtsetrigung bes Lasters als hier? Die weltmannische Blastretheit hatte eine leichtsterige Schliftdau, und giebt sich prablerisch bas Baugnis ber unentbehrlichten Treffelichteit. Das nadte Ich spreigt sich schamtos auf und macht nach achter Sch spreigt sich schamtos auf und macht nach achter Sophistenart bie Laune und Willtur und die Schleche

tigkeit des herzens jum Pulsichlag des Weltlaufs. Wo ift eine Mahnung für mich, meine felbfichtigen Reigungen ju gugeln und ju unterbriden, wenn ich mit meinen Laftern mehr als mit meinen Zugenden bem Beffen ber Menichheit biene?

Es ift naturlich, daß biefe kleine Schrift febr balb in argften Berruf kam. Und boch ware sie wahrscheinlich unter ben vielen Augischriften ber bamaligen Taggebilleratur ziemlich spurioß vorüberzegangen, hätte nicht ber Berfasser die Beitumstände schau zu benugen verstanden und seine Fabel mitten binein in ben Ammpsach ber philosophischen Fragen geschoben.

Der Verfasser war Bernard be Mandeville, aus französischen Geschicht, um das Jahr 1670 in Holland geboren. Er hatte Medicin studirt, war als Arzt nach London gekommen und lebte dort bis zu seinem Todesjahr 1733.

Mis feit bem Jahre 1709 Shaftesburn in England immer mehr Unbanger gewann, meinte Manbeville, bag es jest an ber Beit fei, im Gegenfat ju jener Bebre von ber beften Belt und von ber naturlichen Tugenbliebe ber Menfchen, wieder an feine eigene Muficht von ber Schlechtigfeit ber Belt und von ber unumganglichen Nothwendigfeit bes Schlechten ju erinnern. Er gab baber im Jahre 1714 feine Fabel aufs Reue beraus und amar biesmal unter bem Titel: "Die Bienenfabel, ober bie gafter ber Einzelnen find bie Bortheile bes Bangen, the fable of the bees or private vices public benefits.« Bugleich enthält diese Musgabe erlauternde Abhandlungen uber ben Urfprung ber Eugend, uber bie Befchaffenheit ber menfchlichen Gefellichaft, uber Chriftenliebe und Armenfchulen. Im Jahre 1729 fugte er fobann noch feche Gefprache über abnliche Gegenftanbe bei. Das Muffeben, bas biefe Schriften machten, mar bebeutenb. 3m Jahre 1732 erfcbien bereits bie fechste Auflage. Ueberfegungen ins Frangbfifche und in bie meiften anderen Sprachen folgten balb.

- an Grigh

Die alte Grundlehre ift auch in biefen neuen Bearbeitungen unumwunden beibehalten. Rur eitle Gelbftverblenbung, bie ben Menfchen nicht betrachte, wie er in Bahrheit fei, fonbern wie er fein folle, tonne fich uber bie Dberherrichaft ber allgemeinften Schlechtigfeit taufden. Bo fei bie reine Begeifterung bes Belben? Bie Alexander ber Große am Sphaspes ausgerufen babe: "D Ihr Athener, Ihr glaubt nicht, welchen Befahren ich mich ausfebe, nur um Gure Lobfpruche ju verdienen," fo fei nicht aufopfernbes Gemeingefühl, fonbern lediglich Gitelfeit und Gigennut bie Triebfeber aller icheinbar noch fo guten und eblen Sandlungen. Und babei icheut fich ber Berfaffer burchaus nicht, von biefen Gagen bie fcharffte und fcneibenbfte Unwendung aufs leben ju machen. Das zeigt fich namentlich in feiner Betrachtung ber Armenichulen. Bie alle berglofen Selbftlinge will er bas Bolf verbummen und fnechten. Er wolle felbft einmal jugeben, fagt er, bag, fo viel Prablerei bei ber Stiftung und Erhaltung ber Urmenfchulen auch mit ine Spiel tomme, bennoch Dilbe und Chelmuth ihre eigentliche Grundlage feien; aber biefe Bohlthatigfeit moge fich ja in 26t nehmen, fich nicht felbft ju verberben. Armuth und Unwiffenbeit tonne burch fie boch nicht verschwinden, und verschwinde fie, fo fei bies bas entfetlichfte Unglud; benn bann fei ja tein Stand mehr vorhanden, ber jum Dienen gegmungen fei, und wo bleibe bann Sandel und Gewerbfleiß? Dan fieht, Die Phi= lofophie ber Selbftfucht ift bie Philofophie bes Despotismus.

Bugleich aber sucht Mandereille in biefen Abhandlungen für feine Dentweise ein eifere geschichtliche Bedeutung zu erringen. Dies thut er, indem er sich in unmittelbaren Gegensa zu Shafe teöburp stellt. Und allerdings muß man sagen, daß, obgleich Mandeville in seiner schroffen Einseitigkeit sehr weit über sein Biel hinausschieder, er doch die Schwächen seines Gegners sehr gestädt ausspürfte.

Richt nur, bag Manbeville wieberholt hervorhebt, wie Chaftesbury in feiner liebensmurbigen Schmarmerei ben Menichen viel ju fehr ine Schone gemalt habe, fonbern er fucht auch in feinen Untersuchungen über bas Befen ber Gefellichaft und in ben Befprachen gwifden Cleomenes und Borace icharffinnig nachsumeifen, baf Chaftesbury in feinem letten Grunde unfittlich merbe. Chaftesburn bezeichne, fagte er, bie Tugend nur ale bie Uebereinstimmung ber felbftfuchtigen Reigungen mit ben Forberungen bes Allgemeingefuble: aber biefe Bilbung ber felbftfuchtigen Reigungen jum Schonen und Guten tonne immer nur bas ausschliefliche Gigenthum gemiffer bevorzugter Rlaffen fein; bie Philosophie Chaftesburn's fei nur bie Philosophie bes Gentle= man. Bo bie Gelbftfucht nicht fo gebilbet fei, baf fie in ber Musubung ber Tugent ihr Glud finbe, ba fei nach Chaftesburn's Unficht bie Engent überhaupt unmoglich. Dit vollem Rechte macht baber Manbeville geltenb, bag, wolle man von einer allgemein binbenben Rraft ber Tugent fprechen, biefe vielmehr in ber Gelbftuberwindung, in ber Unterbrus dung ber angebornen Reigung beffebe. Dit Ginem Borte, Mandeville hat vortrefflich hervorgehoben, bag bie Zugenb nicht blos ein Glud, fonbern unter allen Umftanben auch eine Pflicht fei,

Manbeville ift sehr flos auf biese Begriffsbestimmung. Er tichm fich mehrfach, daß er bierin den Ledern des Christenthums weit naber siehe als Shastesbury. Gewiß ist dies richtig. Aber die Frage, die sieh bier unwillkurlich erhebt, ist nicht die Frage, ob Manbeville in biesem Tugendbegriff mit dem Christenthum, sondern ob er mit sich sich siehes dereinstimmt. Die Forderung der Tugend ist der Manbeville so burchans außerstich, und mit dem Kern seiner Denkveise so wenig zusammenhängend, daß es wohl ersaubt siehe die von der eine leere heuchelet zu erestären; um so mehr als er auch in anderen Schriften sich der

Außenwelt gegenuber fehr haufige, aber auch fehr unchrliche Bus geftanbniffe au Schulben tommen lagt.

. Merkwurdigermeife mar bie Geiftlichkeit gegen Danbeville weit nachfichtiger als gegen Chaftesbury. Schloffer bat in feiner "Gefdichte bes achtzehnten Sabrhunberts" (britte Auflage, Bb. I. C. 444) einen Brief eines Englanters Robinfon mitgetheilt, melder uber biefe Ericbeinung treffenbe Mustunft giebt. Diefer Brief fagt: "Chaftesburn hatte bie Tugend immer nur als liebensmurbig und icon gefdilbert, mabrent Rant und bie meiften anderen Philosophen fie als etwas Erhabenes und Bewunberungemurbiges barffellen. Daber ift Chaftesburn's Buch voll von ben entzudenbften Ergiefjungen über ben Berth und bie Trefflichkeit ber menfchlichen Bernunft und bes menichlichen Bemuthes, und er macht gar fein Behl baraus, bag bas naturliche Licht bes Menichen ihm bober fteht als bas Licht ber gottlichen Offenbarung. Manbeville's Bienenfabel ift gegen biefe Un: fcauungeweife gerichtet. Diefes Buch gemahnt mit feiner gebaffigen Darftellung bes menichlichen Befens bereits an alle Gebaffigfeit ber fpateren frangofifchen Schriftsteller. Aber wenn von ben verschiebenen Religionsparteien bie Schule Chaftesburn's bennoch meit mehr Unfechtungen ju erbulben hatte als Manbeville, fo ift ber Grund flar. Ift bie meufchliche Ratur fo, wie fie Chaftesburn barftellt, fo ift bie Religion burchaus unnothia: Manbeville bagegen fellt ben Meufden als gefallen bar und zeigt baber nur um fo nachbrudlicher bie Nothwendigfeit eines Erlofers ..

## 3. Die Freimaurer.

Im Jahre 1717 murbe bie große Loge in London gestiftet. Diefes Ereignist war, wenn auch nicht die Begrundung, so boch die wesentliche Neugestaltung bes gesammten Freimaurerwesens.

Bebentlen wir, wie tief ber Bund der Freimaurer eine lange Beit in alle wichtigsten Eedensverhältnisse eingriff, so haben wir alle Ursche, seinem Werdermund Bedoften mit sorzsamen Auge zu solgen. Wie überraschend ist es, daß sich mitten in einer fablen und nichternen Beit ein Bund bildet, der sich an die Phantasse und an das Gemüth des Menschen wendet und ihn zu freier und in sich barmonischer Vollendung zu erzieben trachtet!

Es gebort gu ben innerften Eigenthumlichkeiten bes Orbens, bag er fich burch Sindeutung auf uralten bunflen Urfprung und auf geheimnigvolle geschichtliche Bufammenbange eine gewiffe ehrfurchtermedente Beibe geben will; fubrte er boch fur fich eine befondere Beitrechnung ein und fette feine erfte Stiftung viertaufend Jahre vor Chriffus! Erobbem ift bie Geschichte bes Freimaurerthums burchaus nicht fo buntel als man gewohnlich annimmt. Ber magt heutzutage noch, bie frommen Darchen aufrecht ju halten? Ber mag noch an Calomo's Tempelbau ober an bie elcufinifchen Mufferien und an bie Bebeimlebren ber Effaer und Pothagoraer ober gar ber alten Darfen und Inbier erinnern? Much Leffing's Unficht, baf bie Freimaurer unmittelbar von ben Tempelherren abftammen, wiberftreitet, wie man jest allgemein einfieht, aller geschichtlichen Moglichkeit. Und eben fo wenig flichbaltig ift es, wenn bie Ginen ben Freimaurerbund von einer Berfcmorung ber Unbanger Rarl's I. jur Rachung feiner Enthauptung, bie Unberen aber gerabe umgefehrt ibn von fchlauen Dagregeln Crommell's jur Gicherung feiner gefahrbeten Berricaft ableiten. Es ift bas übereinftimmenbe Ergebnif aller neueren Forfchungen, namentlich ber Bruber Kraufe, Belbmann und Rlog, bag von allen biefen umlaufenden Fabelu und Cagen feine geschichtlich begrundet ift, als bie Unlehnung bes Freimaurerthums an bie alten Baugilben.

Die Baugilben, von benen bie Geschichte ber großen mittelalterlichen Dome so viel zu ergablen weiß, waren feit alten Beiten auch in England beimifch. Diefe Baugilben hatten, wie in allen übrigen ganbern, fo auch in England ihre eigene Berichtsbarteit; fie biegen baber freie Mourer, Free-Masons. Der Drt, an bem fie fich verfammelten ober, um fogleich ben begeichnenden beutschen Musbrud ju gebrauchen, bie Baubutte bieß lodge, fowie bei ben Frangofen logis und bei ben Italienern loggia. Die alten Gefete, Gebrauche und Behren biefer Baubruberichaften maren in allen ganbern giemlich biefelben; fie gingen auf bie Bahrung und Fortpflangung ber überlieferten Berechtfame und Runftgebeimniffe, auf Die fittliche Bucht und Drbnung ber Bunftgenoffen und auf bie gefellichaftliche Gleich= ftellung berfelben im Inneren ber Bunft. Diefe alten handwertemaffigen Baubutten fanben in England bis gegen bas Enbe bes fechszehnten Sahrhunderts in vollfter Bluthe; jeboch verfielen fie, als bie mittelalterliche Baufunft allmalich verfiel und bafur ber Renaiffances ober, wie man in England ju fagen pflegte, ber Auguffifche Stil allmalich an bie Stelle trat. Daber murbe es in ber erften Salfte bes fiebgebnten Jahrhunderts mehr und mehr Gitte, bag auch vornehme Bonner und gelehrte Runft= freunde fich unmittelbar an biefem Bunftleben betheiligten; mahr= icheinlich um eine regere Bechfelmirfung gwifden Berfleuten und Bauunternehmern herbeiguführen. Diefe hießen angenom= mene Maurer (accepted Masons). Auch Wilhelm von Dranien trat 1695 in eine folche Baubutte ober Boge; feitbem pflegte man bie Maurerfunft bie "fonigliche Kunft" ju nennen. Diemanb fann fich bem rollenben Rabe ber Beit entgegenftellen. Der alte Beift biefer Innungen mar verfcmunben. Es fcheint gmar, als habe er burch bie nach bem großen Branbe von 1666 entftanbenen Reubauten und namentlich auch burch bie Erbauung ber Paulofirche einen neuen Aufschwung erhalten. Aber balb verfielen bie hergestellten Baubutten wieber und gingen enblich ibrer volligen Auflofung entgegen; wie benn auch in berfelben Beit die deutschen Baubutten versielen. Dieses lehte hinsieden ber Baubutten in England ift geschichtlich an ben Namen Schristeph Wren's, des Erdauers der Pausstärche, gestnüpft. Es ist daber ein offentundiger Arrthum, wenn Lessing in seinen berrischen Freimaurergesprächen Schristoph Weren mit der Entstehung des heutigen Freimaurerordens in nächste Verbindung bringt.

Der menigstens ist biese Bebauptung nur balb mahr. Die Beschichtschreiber bes Freimaurerthums psiegen, wenn sie von biesem Berfall ber alten Bauhütten sprechen, sogleich mit bem schönen Bild bes aus seiner Alche in versingter Pracht erstehenben Phonix bei ber hand zu sein. Und allerbings war der Berfall bet Alten zugleich ber Keim eines neuen und böberen Bebons. Spriftoph Bren aber siedt am Schlusse ber alten Zunftgeschichte, nicht am Ansan der neuen.

Diefe neue Benbung ber Dinge murbe gunachft burch einen rein gufalligen Unlag berbeigeführt. Das Underfon'iche Conftis tutionenbuch von 1738, bas als ber altefte, einzige und bis jest unbeftrittene Bericht uber bie Entftebung und Geffaltung bes beutigen Freimaurerthums ju betrachten ift, ergablt biefen Unlaß in fo'gender Beife: "Ronig Georg ber Erfte bielt am 20. Geptember 1714 einen prachtvollen Gingug in London, und nachbem bie Rebellion im Jahre 1716 gebampft war, fo erachteten bie wenigen Logen in London, welche fich von bem bamals vierundachtrigiabrigen Gir Chriftoph Bren vernachlaffigt fanben, fur geeignet, fich unter einem einzigen Großmeifter als Mittelpunkt ber Bereinigung naber an einander gu fchliegen. Die Bogen, welche jufammentraten, maren 1. bie jur Gans und jum Roft. 2. bie gur Rrone, 3. bie gum Apfelbaum, 4. bie gum Romer und Trauben. Diefe und einige alte Bruber verfammelten fich im Git ber Loge jum Apfelbaum, einem Beinhaufe in ber Rarisftrage in Coventgarben, und nachbem fie ben alteften

Meifter-Maurer auf ben Stuhl gefet, erflarten fie fich ju einer Großen Loge in geboriger Form, und riefen bie vierteliabrlichen Berfammlungen ber Logenbeamten wieber ine Leben, befchloffen bie jahrliche Berfammlung und bas Feft ju feiern und alsbann aus ihrer Mitte einen Großmeifter ju ermablen, bis baf fie bie Ehre haben murben, einen ablichen Bruber an ihre Spige ftellen ju tonnen. Diefem Beidluffe gufolge mart am Tage Johannis bes Taufere im britten Jahre ber Regierung Ronig Georg's I. bie jahrliche Berfammlung und bas Reft ber freien und angenommenen Maurer in bem auf bem St. Paule-Rirchhofe gelegenen Bierhaufe gur Gans und gum Roft gehalten. Bor bem Mable fcblug ber altefte Meifter=Maurer ein Bergeichniß geeigneter Canbibaten vor und bie Bruber ermahlten mittelft ber Mehrzahl ber aufgehobenen Saube ben Berrn Unton Caper, Gentleman, jum Großmeifter ber Maurer, welcher fogleich mit bem Beiden bes Unite und ber Gemalt von bem befagten altes ften Meifter befleibet und inftallirt und von ber Berfammlung. bie ibm ihre Sulbigung barbrachte, gebubrlich begludwunfcht murbe." Saper's Beamte maren ber Grofauffcher Capitan Jofeph Elliot und herr Jatob Bamball, ein Bimmermann,

Co war biefe im Jahre 1717 gestiftete Große Boge nur eine Bereinigung und Bieberkelebung ber alten verfallenen Bau-brüberschaften. Und vielleicht war biefe Große Boge in ihrem ersten Ansang sich felbst kaum bewußt, was für eine burchaus veränderte und tief eingreisende Richtung alebald von ihr ausgehn sollte.

Es ift flar, bie engen Schranken bes alten Junftwesens tonnten nicht langer Stand balten. Forberungen gang neuer Art erwachten. Bar ber Großmeister kein eigentlicher hand-wertsmäßiger Maurer, und bestand ber größte Theil ber Mitaglieber sortan überhaupt nicht mehr aus wirklichen Berfleuten, sondern auß freien und gebildeten Mannern aller Stande, so

tam es jeht barauf an, sich eine Berfassung ju geben, weiche, mit Brachtung ber frührern Berbältnisse ber Beiderschaft, boch sowohl ben jehigen neuen Bedufnissen befelben, wie auch ben noch in fibrer Mitte verweilenden Steinmeben entsprechen konnte.

Der Bund hatte gang von felbst aufgebert, eine handwerksmaßige Bunft zu sein. Er war von jest an ein rein menschlicher Bund.

Und biese reine Menschlichkeit war es, die ihn mit einer Avon inneren Naturnothwendigkeit seiner neuen zukunftreichen Bestimmung entgegentrug. Bald sollte er ein Bund ber ganzen Menschöbeit werben.

Bing boch burch bie gange Beit ein tiefes Gebnen, ben Menfchen, rein und frei, wie er an fich ift, immer ichoner und fraftiger ju entpuppen von allen außeren Unhangfeln und Borurtheilen, ihn einzig und ausschließlich auf fich felbft zu ftellen, auf bie Schonbeit und ben Abel feines eigenen Befenst Gben fant gang England unter ben lebenbigen Rachwirkungen ber blutigften Religionsfriege, bie feit Cromwell und ben letten beis ben Stuarte unablaffig gewuthet batten. Alle eblen Gemuther waren bes leibigen Sabers mube: uberall erklang ber Ruf nach allfeitigfter Dulbung und Rachftenliebe. Lode und bie großen englischen Deiften Chaftesbury, Collins und Toland befampften offen ben berricbenben Rirchenglauben und fuchten nach einer fogenannten naturlichen Religion, in ber ber Menfch, befriebigt burch bie einfache Berehrung eines allwaltenben Schopfers, Bahrheit und Tugend nicht aus ben Lehren ber biblifchen Offenbarung, fonbern aus ber eigenen menfchlichen Bernunft giebt; bem Chriftenthum blieb nur infoweit Berth und Bebeutung, als bie reinfte Tugenblehre fein Inhalt und bie ebelfte Gludfeligfeit fein Biel mar. Ja, icon ging Toland mit ber Musarbeitung feines im Jahre 1720 erfchienenen Pantheiffifon um, in bem er nach ber Begrundung eines neuen religiofen

Ruftus trachtete, ber mit bem in unferer Beit vielbesprochenen Ruftus bes Genius in überraschenbfter Uebereinstimmung fteht.

Mochte es also immerbin nur eine sehr gutällige Vertettung ber Ereignisse sein. Dan bier eine Angalt von Mannern aus ben verschiebensten Stadten, Lebensaltern und Glaubensbefenntniffen einen Verein bildete, ber durch die altbergebrachten Grumbfäge und Gebräuche einer handwertsmäßigen Innung geregelt und gusammengehalten wurder bieset scheinbare Ausalt auf der interprach bem tieffen Bedurfuh ber ziet. hier war bereits thatsächlich eine Genoffenstaat vorbanden, die in Wahrtest für alle biese wicktigesten Rathsel eine ebenso sach vor bereits für alle biese wicktigesten Rathsel eine ebenso sach vor der der bestehen kannen Ediung bot.

Baren nicht in biefer Genoffenschaft bereits alle Ctanbesund Glaubensuntericbiebe aufgeboben? Bie nabe lag es baber, nun noch einen Schritt weiter ju thun und auch alle anberen Schranten, bie ben Menichen bem Menichen entfremben, eben= falls niebergumerfen ober, wenn bies nicht anging, menigstens beren fchablichfte Wirfungen ju fchmachen und ju milbern! Barum follte nicht aus biefer Genoffenschaft fich allmalich ein Bund bilben tonnen, in bem ber Menich, gleichviel welchem Blauben, welchem Stanbe und welcher Bone er angehore, überall nur jum Menfchen fpreche, ber Bruber gum Bruber? Unb hatte bie gange Beit ichon langft bas unabweisbare Beburfnig in fich getragen, bag biefer reine und freie Menich fur feine neuen Unfchauungen auch eine finnliche Sanbhabe, einen neuen Rultus und Ritus haben muffe, ber bas, mas nur eine Gache bes Ropfes, eine Cache bes grubelnben Dentens fcheinen fonnte, auch ju einer Gache ber Phantaffe und bes Bergens mache, nun! fo maren ja ebenfalls grabe bier folche finnige Symbole und Brauche, bie, gemuthemarm und phantafievoll, bereits Jahrhunderte bindurch ihren angiehenden Bauber erprobt hatten, in reichfter Rulle vorbanben. Es fam nur barauf an, biefe alt= bergebrachten Borte, Beiden und Formen jest umgubeuten und geiftig zu klaren! Nicht ein außerer sichtbarer Tempel sollte fortan gebaut werben, sondern ein innerer unsichtbarer. Nicht Holz, nicht Stein, nicht Erz und Mortel und andere vergänge iche Mittel und Stoffe, sondern das Leben und die menschliche Seele selbs follten fortan ber Bauftoff der königlichen Kunfl fein.

Gewiß, die Keime, die in bieser neuen Genossenschaft lagen, waren so fruchtbar und lebenskräftig, das es nur ber kundigen und sorgsamen Psiege einiger ebler und gestwoller Manner bewurfte, um sie zu einer ungeahnten Sobe ber Entwicklung zu entsalten.

. So geschab es. Es ist unendlich ju beklagen, daß wir grade über die ersten Sabre ber neuen Sitzung nur sehr nothe duftig unterzichet find. Beboch erbellt selbst aus ben spacitisen Nachrichten, die wir besiehen, das als gewiß, daß die hervorragenbsten Leiter bes neuen Bundes Desaguisters und Anderson waren.

ISohann Theophilus Desgaulites flammte aus einer geflüchteten frangbilichen Sugenottensamilie, war Doctor ber Rechte und als berühmter Physifer Mitglieb ver königlichen Gocietät. Bergl. Goethe's Geschichte ber Farbenlehre, Bb. 39, S. 273 sf. Wir beggnen seinem Namen bei allen bebeutenbsten Borgängen bes Bundes; er war es, ber 1731 im Jaag ben Größbergog von Toscana, Frang Stephan, und 1737 ben Pringen von Wales, Friedrich Lubwig, in ben Bund aufnahm; er war ber britte Großmeister und wurde nachher mehrmals zum Etelbers tretter-Größmeister und wurde nachher, wenn die ablichen wirflichen Großmeister, die man erwählte, um dem Dreden die Duldung umd den Schul des Etaates zu siehern, an thätiger Abeilnahme verz bindert waren.

Und Jafob Anderson, ein anglifanischer Prediger, ber erft im Jahre 1746 flarb, ift ber Berfasser bes sogenannten Conssitutionenbuchs, ber erften amtlichen Urfunde bes neuen Ordens

Er entwarf biefe Berfaffung im Jahre 1721 im Auftrage bes Grofmeifters Johann, Bergogs von Montagu, auf Grundlage ber beftebenben Gebrauche und Ueberlieferungen; 1722 murbe biefer Entwurf unter bem Grogmeifter Philipp, Bergog von Bharton, von einem befonderen Ausschuß gepruft und auf Roften ber Gefellichaft gebrudt und am 17. Januar 1723 als bas einzig maggebenbe Grundgefet anerkannt. Gingig bie Große Loge, bie, als andere Logen entftanben, bennoch bie Sauptloge war, batte bas Recht, Abanberungen an biefem Grundgefet gu treffen. 3m Nahre 1738 murbe es allerbinge in einigen Gin= gelnheiten abgeanbert, 1756 aber wieber auf feine urfprungliche Geftalt gurudgeführt. Es fieht bis auf ben hentigen Zag in ungeschmachter Gultigfeit; bie maurerifchen Gufteme aller ganber haben es angenommen. Man nennt bas Unberfon'fche Conftitutionenbuch, jum Unterschied von fpateren Berordnungen, ge= wohnlich bie "Miten Pflichten, Old Charges ".

Das heutige Freimaurerthum hat alfo zwei gang verschiebene Bestandheile. Auf ber einen Seite stehen die sorgiam bes
nußten Gewohnschien und Ueberlieferungen ber mittelalterlichen Bauhütten; auf ber anderen die deistlichen und philanthropischen Einwirtungen des achzeuten Sahrhumderts. Ein genauer Einbild in Ursprung und Besten der Freimaurer läßt sich daber nur gewinnen, wenn wir die Einrichtungen, Gebräuche und Lehren der alten Bauhütten, und die Einrichtungen, Gebräuche und Behren der erfelichen. Es erfüllt und mit der höchsten Bewunderung, wenn wir sehen, wie sinnig und schonend die ehre wunderung, wenn wir sehen, wie sinnig und schonend die ehre wunderung, wenn wir sehen, wie sinnig und schonend die ehre wunderung, wenn wir sehen, wie sinnig und schonend die ehre wunderung wenn wir sehen, wie sinnig und schonend die ehre wunderung wenn wir sehen, wie sinnig und schonend die ehre wunderung wenn wir sehen zu setziesten und zu erweitern, und mit dem Neuen zu seller und lebendiger Einheit zu werschmelzen wußten.

Kehren wir baher noch einmal zu ben mittelalterlichen Bauhutten zurud.

Man hat es wohl verfucht, ichon ben alten Bauhutten felbft eine bobere Stellung als ben ubrigen Bunften ju geben. Es foll in ihnen eine gemiffe Beheimlehre gepflegt worben fein, bie, um bie Borte von Stieglit (Beitrage gur Geschichte ber Baufunft, Leipzig 1834, Thl. 2, G: 87) ju gebrauchen, "von ber Erkenntnig ber Ratur, von bem Berbaltnig ber Rraft, bie in ihr ift, und ihren befonderen Birfungen, und vorzuglich von ber Biffenichaft von Babl und Dag und ber rechten Unwenbung biefer Ertenntnig jum Ruben ber Menfchen" handelte. Und namentlich, beifit es, batten fich bie englischen Baubutten burch eine folche uralte Gebeimlehre ausgezeichnet. Rach England namlich mare bas Chriftenthum nicht erft aus Rom, fonbern fcon in fruberer und reinerer Geftalt unmittelbar aus Mien gefommen, und, als fobann bie romifch fatholifche Rirche bie Dberherrichaft gewonnen, hatte fich bie reinere und einfachere Behre biefer Urchriften, bie fich Gulbeer ober Colibeer, b. h. Gottesverebrer nannten, in Die von abnlichem Beift erfullten Bauvereine gerettet, fo baf biefe ber Gis eines reinen Chriften= thums und eines geheimen Biberftanbes gegen bie immer mehr entartenben Sabungen bes mittelalterlichen Papfithums geworben. Aber alle biefe Unnahmen find, wie erft jungft wieber Schnaafe in feiner Gefchichte ber bilbenben Runfte (Thl. 4, S. 301 ff.) bargetban bat, nichts als trugerifche Erfinbungen; und bie fogenannte Dorfer Conftitution, bie im Jahre 926 von einem vornehmen Gonner biefer alten Bauvereine, von Pring Ebwin, bem Bruber bes Ronigs, entworfen fein foll und bie unter allen alten Bauorbnungen allein bie Grundzuge biefer reinen und einfachen Gottes und Tugenblehre enthalt, ift erwiefenermaßen unåcht.

Dagegen waren bie gunftigen Ginrichtungen und Gebrauche, bab Ritual und bie Symbolit biefer Bauhutten außerft belebt und anziehenb.

Mlle einzelnen Baubutten ftanben unter einanber in engfter Berbinbung; in Deutschland a. B. mar bie Butte gu Stragburg als bie Saupthutte anerkannt, und ber jedesmalige Bertmeifter . bes Strafburger Dunffers mar ber Grofimeifter aller Stein= mebenbruberichaften ober, um nach englischer Beife ju fprechen, aller freien Maurer. Gemiffe Beichen maren unter biefen verbundeten Maurern ober Steinmeben feftgefett, um fich bon Rremben au unterscheiben und fich unter einander au erkennen, Bort, Gruf und eine eigenthumliche Urt, fich bie Sand gu geben, ber fogenannte Sanbicbent. Un ber Spipe jeber eingel= nen Butte, Die ale ein beiliger Ort galt und in boben Chren gehalten murbe, fant ber Meifter, und unter ibm junachft ber Sprecher ober Parlirer, aus welchem Bort, nebenbei gefagt, unfer gang finnlofes Bort "Dolirer" entftanden ift, und bann bie Gefellen. Much mar in jeber Sutte ein Birth angeftellt, mahricheinlich ein Gefelle, ber die Raffe in Bermahrung hatte und ber Schabmeifter mar. Die Eroffnung ber Butte, wenn bie Bruber jur Arbeit gerufen murben, fomie ber Schluff nach vollbrachter Arbeit, gefchab mit Feierlichkeit. Und gwar mit langfamem Mufichlagen ber Sammer. Drei Schlage that ber Meifter, wenn Deifter fich verfammeln follten; zwei Schlage ber Parlirer, bie Gefellen gur Arbeit gu rufen; und Gin Schlag ertonte, wenn Mlle, Die gur Butte geborten, Deifter, Gefellen und Diener, Morgens, Mittags und Abends, ihre Arbeit begannen ober enbigten. Bang besondere Reierlichkeiten fanben bei ber Unfunft eines Banbergefellen ober bei ber Mufnahme eines neuen Gefellen ftatt. Wenn ein Gefelle guerft in bie Sutte ein= geht, beißt es in ben alten Ordnungen, foll er fagen: Gott gruße Gud, Gott meife Gud, Gott lobne Gud, Gud Dbermeifter, Parlirer und Euch, bubiche Gefellen. Darauf foll ber Meifter ober Parlirer ihm banten, bamit jener febe, welcher ber Dberfte ift in ber Butte. Dann foll ber Gefelle anheben und

fprechen: Der Meifter - ben er mit Ramen nennt - ber ent= beut Euch feinen werthen Grug. Run geht ber Gefelle umber ju ben Unberen, Jeglichen freundlich ju grußen, wie er ben Dberften gegrußt bat, worauf Alle, Deifter, Parlirer und Gefellen, ihn auf gleiche Beife grugen. Much foll ber Gefell um eine Bude bitten und um ein Stud Stein, fein Steinmetgeichen barauf gu hauen. Dann ift bem Gefellen vorgeschrieben, bie Anberen gu bitten: Belft mir auf, auf baf Guch Gott belfe. Und wenn fie ihm geholfen haben, fo foll er feinen Sut abthun und ihnen banten und fprechen : Gott bante bem Deifter und Parlirer und ben ehrbaren Gefellen. Mus ber letten Borfchrift ift erfichtlich, baf es ublich mar, in ber Butte mit bebedtem Saupte ju arbeiten.

Bugleich brangen biefe Baubutten auch auf bie ftrengfte Bucht und Bilbung; nicht blos auf bie rein handwerksmäßige, fonbern ebenfofebr auf bie fittliche. Bochft lebrreich ift in biefer Beziehung bie von ben Bertmeiftern und Gefellen von Magbe= burg, Salberftabt, Silbesheim, Merfeburg, Deigen, Boigtland, Thuringen und Sargland im Sabre 1462 gu Torgau gefchloffene Drbnung, bie fich in ber Steinmegenlabe ju Rochlit vorgefunben hat und von Stieglit in ben Beitragen gur Gefchichte ber Baufunft (Thi. 2, G. 114) abgebrudt ift. Bir tonnen von Diefer Baubutte auf alle übrigen gurudichließen, benn überall galt nur Gin Recht und Gine Gitte. Den Gingang biefer Drb. nung bilben Borichriften, melde bie Pflegung und Unterftubung bes Gottesbienftes nachbrudlich empfehlen. Der Deifter foll nichts Strafliches bulben, Behorfam und gute Sitte aufrecht erhalten. Ber nicht jahrlich jur Beichte geht, wer ein uns redlich Leben mit Rrauen fubrt, fich bem Spiel ergiebt, ift auszuschliegen. Borguglich foll aller Streit vermieben werben. Bierteljahrlich foll ber Deifter bie Gefellen fragen, ob irgend Sag ober Reib unter ihnen ift. Und wenn Streitigfeiten 15

vorhanden find, fo follen fie in ber Butte felbft gefchlichtet werben.

Im frommen mittealterlichen Leben tonnten so wichtige Genssessignen auch eine befonderen Schubeiligen fein. Die Steinmegen nannten ihre Heinbergen bie gekrönten Matrhyrer. Die Legende dieser Heiligen, deren Fest am 8. November geseiert wurde, sinden wir im Jasous de Boragine lateinisch, und beutsch im Rürnberger Bassionale. Diese Gektönten biesen Sewerung, Severianus, Carpopherus und Victorinus. Als der Kaifer Diocktian ersuhr, daß sie Shriften wären, verlangte er, sie sollten den heidnischen Gekten vern. Und da sie ihm nicht gebordten, ließ er sie töbten. Nach einer anderen Erzählung soll Diocktian diese vier Steinmehen, als sie sich meigerten, einen beibnischen Tempel zu dauen, in die Tider gestürzt haben, worauf über ihnen in den Wedsseln wier Kronen erschienen.

Die Gefdichte ber Baubutten ift nach bem jebigen Stanbe ber Forschung noch immer ju buntel, um mit Bestimmtheit fagen ju tonnen, ob auch in ihnen fcon jene mpflifche Berherrlichung bes Salomonifchen Tempels und feines Baumeifters Siram und ber por bem Gingang bes Tempels prangenben Caulen Jachin und Boas flattfant, bie bann in bem Ceremoniell ber fpateren Freimaurer eine fo große Bebeutung erlangte. Man tonnte baran zweifeln, ba in ber That nur bie als unacht erkannte Porter Urfunde bes Salomonifchen Tempels, Siram Abifs und ber Caulen Jadin und Boat Ermabnung thut. Beboch geht burch bie gesammte mittelalterliche Baufunft eine febnfüchtige Erinnerung an bie geschwundene Pracht bes Galomonifchen Baues, und immerbin bleibt es bochft bebeutfam, bag fich auf einem febr alten Baubentmal noch bie unmittelbarften Untlange an biefen Galomonifchen Bau und bie an ihn gefnupfte Combolit erhalten baben. Im Dom gu Burgburg namlich umfchliegen zwei mit feltfamen Binben und Anaufen geschmidte Sallen eine Spilpdogentibre; auf bem Thacus, d. b. auf ber Dechplatte ihres Hauptes, trägt die eine Salut die Bis Inschift Nachin, die andere die Inschrift Nachin, die andere die Inschrift Nachin, die andere die Enfantit kang, und gewiß sift es ebenfalls absichtlich, daß diese Saluten vereinzelt stehen, ohne etwas zu tragen, denn so waren auch die Saluten des Salomon nitigen Tempels beschaftlich. Stieglis bemertt (Beiträge AM. 2, S. 112), daß sich diese Saluten früherhin unstreitig an der Hauptspforte des vom Wischol heinrich I. erbauten Reumfussten befanden, vom der sie ert für der bestehen wurden.

Co weit die Betrachtung diefer mittelalterlichen Bauhutten, bie ber Grund waren, auf bem bie Stifter ber Großen Loge von 1717 fortbauten.

, Und nun treten wir in biefe Große Loge felbst ein, um und ju uberzeugen, wie die freien Maurer bes achziehnten Sabrbunderts fich ju ben freien Maurern bes Mittelalters verbalten.

Much hier werben wir nicht eingelaffen, ohne uns vorher burch Bort, Beiden und Sanbident ale eingeweihte Bruber ausgewiesen gu haben; auch bier finden wir bie ftreng gefonberten Grabe ber Lehrlinge, Gefellen und Deifter, ben Parliter ober Bruber Auffeher und ben Meifter vom Stuhle; auch bier beginnt und ichlieft bie Arbeit, ben But auf bem Saupt, mit langfam feierlichen, feft geregelten Sammericblagen. Die beiligen Gefronten fint verfcwunden, wie biefe benn nirgent mehr in ben Bauordnungen ber protestantischen ganber erwähnt merben; bafur ift aber bie Feier bes alten Siram nur um fo bebeutfamer geworben und gar mancher Rlageruf ertont gu Ehren bes gefallenen Deiftere. Rurg, bas Ritual und bie Formen= fombolif bes Orbens, ein buntes, aber reigvolles Gewebe von alten Ueberlieferungen und neuen Umbilbungen, und uberbies noch forgfam umbullt mit bem Schleier ahnungsvoll fpannenber, jum Theil ichredhafter Beimlichkeiten, ift auf Phantafie und Gemuth bes Eintretenden von tief ergreifender Birtung. Dan tann einen neuen Rultus nicht erfinden; er muß frei und naturwuchsig aus ben geschichtlichen Berhaltniffen entstehen.

Und auch bier geht ber gange 3med ber Berbruberung buhin, ben Bruber in einem genau geglieberten, finfenweifen Behr= gang jur Mububung feiner Runft treu und forgfam herangubilben. Aber, um bie althergebrachte Bezeichnung beigubehalten, bie praftifche Maurerei ift eine theoretifche geworben. Der Maurer will jest frei, mit fraftvoller Bewugtheit, ben Bau ber Menschheit vollenden und fich burch emfig werkthatige Runft= ubung ju biefem Bau immer gefchidter und gefchidter machen. Der Tempel, ber nach bem Borbilb bes Galomonifchen Tempels gebaut werben foll, ift ber Tempel ber Sumanitat, ber Tempel bes iconen und guten, gwar nicht Rirche und Staat verneinenben, aber fich uber alle faatliche und firchliche Befchrantung und Musichlieflichkeit erhebenben reinen Menichenthums, ber Tempel ber allgemeinften Dulbung und thatigen Menfchenliebe. Jachin und Boag, Die Gaulen biefes Tempels, find Rraft und Beisheit. Bahrlich, eine bobe und berrliche Aufgabe! Rein Bunber, bag biefer Bund lange Beit eine mirtliche Dacht, ja man tann fagen, bei Bielen eine wirkliche Reli= gion marb!

Diesen reinen und freien Geift athmen alle Formen und Einrichtungen bes Bundes offen und unverfennbar. Im wichtigften sind in bieser hinficht das sogenannte alte Constitutionenbuch von Anderson und das Ritual selfcf.

Auf biefe Grund= und hauptftude muffen wir naber eins geben.

Das Anderson'iche Constitutionenbuch gerfällt in sechs Abichnitte. 1. Bon Gott und der Resigion. 2. Bon der bürgere
ischen Obrigkeit. 3. Bon den Sogen. 4. Bon den Meistern,
Aussehren, Gefülen und Echtlingen. 5. Bon der Regierung der

Bunft bei ber Arbeit. 6. Bom Betragen ber Bruber in und außer ber Loge.

Bir heben einige ber bezeichnenbften Stellen hervor. Sie lauten :

In Betreff Gottes und ber Religion. "Der Maurer ift burch feinen Beruf verbunben, bem Sittengefete ju geborchen : und wenn er bie Runft recht perftebt, wird er weber ein flumpffinniger Gottesleugner noch ein frecher Buftling fein. Db nun wohl bie Maurer in alten Beiten in jebem ganbe perpflichtet murben, von ber Religion biefes Canbes ober biefes Bolfes gu fein, welche es immer fein mochte, fo wird es jest boch fur bienlicher erachtet, fie allein ju ber Religion ju verpflichten, worin alle Menfchen übereinftimmen, ihre befonderen Meinungen aber ihnen felbft ju uberlaffen; bas ift, gute und treue Danner su fein, ober Manner von Ehre und Rechtschaffenheit, burch mas immer fur Benennungen ober Uebergeugungen fie unterfchieben fein mogen. Sierburch wird bie Maurerei Die Spite aller menfchlichen Bereinigung und bas Mittel, treue Freunbichaft unter Menfchen ju ftiften, welche außerbem in beftanbiger Entfernung batten bleiben muffen.«

In Betreff ber Dvigfeit. Der Maurer ist ein friebfertiger Unterthan ber burgerlichen Gewalten, wo er auch wohnt und arbeitet, umb soll sich nie Busammenrotungen umb Bereschwörungen gegen ben Frieden und bie Wohlfahrt des Boltes verwieden lassen, noch sich pflichtwidrig gegen bei Unterobrigsteine betragen. Denn gleichwie Krieg, Blutvergießen und Berwirrung der Maurerei immer nachtheilig gewesen, also waren auch von Alters ber Könige umd fürsten febr geneigt, bie Misslicher Bunft, ihrer Friederschieft umd Bürgertreue wegen, wodurch sie den bessen und ber Edger mit der That widersteigten, ausgumuntern und die Edger der Prüderschaft zu befredern, weche immer in Kriedenskienen buther. Sollte daher

ein Bruder ein Empdrer gegen den Staat fein, so ist er in seiner Empdrung nicht zu bestärken; voch soll man ihn, als einen ungläcklichen Mann, bemitteiben. Ja, wenn er feines anderen Berbrechens überwiesen ist, und obgleich die treue Brüderschaft seine Empdrung misbilligen soll und muß, noch auch der bestehenden Begierung irgendeinen Berdach oder Grund zu staatscher Gestendtog geden darf: so konnen zu staatsche die bestehe der bestehe

In Betreff ber Logeneinrichtung. "Die Personen, welche als Mitglieber ber Boge zugelassen werben, mussen gute und treue Manner sein, frei geboren, von reisem und verständigem Alter, keine Leibeigene, keine Beibeigen, teine unfittliche ober anflößige Menschen, sondern von gutem Ruse."

In Betreff bes Betragens ber Bruber unter einander. a. In ber Loge. "Ihr follt nichts thun ober fagen, mas beleis bigen ober einen ungezwungenen und freien Umgang binbern fonnte. Denn bies murbe unfere Gintracht gerrutten und unfere loblichen Abfichten vereiteln. Daber follen feine Gehaffigkeiten ober Streitigfeiten gur Thur ber Loge bereingebracht werben, und noch weniger irgendein 3wift uber Religion ober National= verschiedenheit ober Staatenverfaffung, ba wir als Maurer blos von ber oben ermahnten allgemeinen Religion find; auch gebo= ren wir allen Bolfern, Bungen, Mundarten und Sprachen an; auch find wir entichieben gegen alle Staatshandel, als welche nimmer noch ber Boblfahrt ber Loge forberlich gemefen find, noch jemals fein werben." b. Auffer ber Loge. "Ihr follt euch einander auf leutfelige Beife gruffen, nach ber Unweifung, Die ihr erhalten werbet, euch unter einander Bruder nennen, euch offen mechfelfeitig Unterricht ertheilen, fo weit es bienlich befunben wird, ohne beobachtet ober bebordt zu werden, und ohne daß sich Einer bes Anderen überhebet, ober etwas von der Achtung entjeiet, welche einem jeden Bruber gebuhrte, wenn er nicht Maurer ware. Denn obgleich alle Maurer, als Brüber, mit einander auf gleicher Linie steben, so entzieht voch Maurerei Niemander auf gleicher Linie steben, so entzieht voch Maurerei Niemander irgend etwas von der Ehre, die er zuvor batte; som vern er sich um die Brüberschaft wohl verdient gemacht hat, welche Ehre geben muß, dem Ehre gebühret, und sicheste Site ten vermeiden. — "Schließlich sollt ihr in allen Student ein vermeiden. — "Schließlich sollt ihr in allen Studen und den Kuhm bie Brüberschaft, damit Alle den heils samte Einstuben dem Kuhm bieser alten Brüberschaft, damit Alle den heils samte Einstube der Maurerei erstennen mögen, so wie alle treue Maurer gesthan haben von Anbeginn der Weitn!.

Und gang in demfelben Geift ber reinsten Menschlichkeit und Menschentiebe ift auch bas liturgische Ritual gehalten; nur biblicher, spruchartiger, und inniger mit ben Logenbrauchen verwebt.

Einige Beispiele, Die aus "Sarfena ober ber vollkommene Baumeister" (erfte Auflage 1816, fechste Auflage 1851) entlehnt find, mogen gur Bestätigung bienen.

Mus bem Ratecismus ber Behrlinge.

Frage: Bas fuchen Gie bier?

Antwort: Meine Leibenfchaften gu überwinden, meinen Billen regieren gu lernen und neue Fortschritte in ber Maurerei gu machen.



Fr. Warum murben Gie Freimaurer?

<sup>2.</sup> Weil ich in Finfternis manbelte und bas Bicht gu feben munichte.

- Rr. Bas bebeutet biefes Licht?
- 2. Die Kenntniß und bas Gange aller Tugenben; auch ift es ein Symbol bes großen Baumeifters ber Welt.
  - Fr. BBas gab man Ihnen?
- 2. Man gab mir eine weiße Schurze, ein Paar Mannsund ein Paar Frauenhandichuhe von berfelben Farbe.
  - Rr. Bas bebeutet bie Schurge?
- A. Sie ift bas Sinnbild ber Arbeitfamteit. Die weiße Farbe beutet auf die Reinigfeit bes herzens und ber Sitten.
  - Fr. Barum gab man Ihnen weiße Sanbichuhe?
- 2. Um mich ju belehren, bag ein Maurer feine Sanbe nie burch ichlechte Sanblungen verunreinigen muffe.
  - Fr. Barum theilt man Frauenhanbichube?
- A. Um ben Aufgenommenen ju belehren, bag man feine Sattin lieben muffe und fie teinen Augenblid, ohne ungerecht ju fein, vergeffen tonne.

## Mus bem Ratechismus ber Gefellen.

- Fr. In welcher Gegend ift Gure Loge?
- 2. 3m Orient bes Thales Josaphat, an einem Ort, wo Friebe, Wahrheit und Einigkeit herricht.
  - Fr. Bas hat fie fur eine Geftalt?
  - A. Gin langliches Biered.
  - Fr. Bie lang ift fie?
  - 2. Sie reicht von Often bis Beften.
    - Fr. Bie breit ift fie?
  - A. Ihre Breite reicht von Guben nach Norben.
  - Fr. Bie boch ift fie?
    - M. Ungahlige Glen boch.
    - Fr. Bie tief ift fie?

- A. Ihre Ziefe reicht von ber Dberflache ber Erbe bis ju beren Mittelpunkt.
  - Fr. Bomit ift fie bebedt?
  - U. Mit einem Simmel mit Sternen befat.
  - Fr. Boburch wird biefes weitlaufige Gebaude unterftutt?
  - M. Durch zwei große Gaulen.
  - Fr. Bie nennt Ihr biefelben?
  - M. Beisheit und Starfe.
  - Fr. Erflart mir bies.
    - 2. Beisheit jum Erfinden und Starte jum Erhalten.
    - Fr. Sabt Ihr auch Rleinobien in ber Loge?
- 2. Ja, fehr Ehrwurdiger! feche, wovon brei beweglich und brei unbeweglich find.
  - Fr. Belches find bie brei beweglichen?
  - U. Das Bintelmaß, bie Baffermage und bie Bleimage.
- Fr. Beldes find bie brei unbeweglichen Rleinobien? U. Der robe Stein, ber cubifche ober Schleifffein, und
- das Reifbrett ber Meifter.
- Fr. Saben biefe Rleinobien nicht auch eine fymbolifche Bebeutung?
- A. Ja, fehr Chrmurbiger! bas Bintelmaß tehrt uns, baß einere handlungen nach ber Billigfeit abgemeffen sein sollen, bie Wasserwage, baß alte Menischen gleich sind und eine vollfommene Einigfeit unter ben Brubern herrschen solle; bie Bleimage bezeichnet bie Festigkeit unsperes Drebens, als ber auf Tugend gegründet ifit; ber robe Seien, ben bie Lebringe bearbeiten, ift bas Bilt unspere Seele, welche sowohl guter als bifer Einbrude fabig ift; ber cubische feien, worauf bie Gerellen ihre Wertzeuge schafen, zeigt an, baß wir nur burch Wachgmachteit über uns seicht uns vor bem Talter bewahren fon-

nen; und bas Reigbrett ber Meifter ift bas gute Beispiel, wels ches uns bie Ausubung ber bochften Tugenb erleichtert.

- Fr. Bie vielerlei Maurer giebt es?
- 2. Zweierlei, theoretifche und prattifche.
- Fr. Belde find bie theoretifchen Maurer?
- I. Diejenigen unferer Bruber, welche ber Tugend Tempel und bem Lafter Gefangniffe errichten.
  - Fr. Bogu bient bie theoretische Maurerei?
- 2. Durch ihre Grunbfabe und erhabene Moral werden unfere Sitten gereinigt und wir tauglich gemacht, ber Menscheit und bem Staate nublich ju werben.

## Mus bem Ratechismus ber Deifter.

- Fr. Bas wurdet Ihr gewahr, nachdem Ihr aufgenommen waret?
- 2. Gin großes Licht, in welchem ich ben Buchftaben G-
  - Fr. Bas bedeutet biefer Buchftabe?
- 2. Große, herrlichkeit und Alles, mas ein Sterblicher erkennen foll und mas über Guch ift.
- Fr. Ber tann uber mir fein, ba ich ein freier Maurer und Deifter einer fo gut geordneten Loge bin?
- A. Gott; weil ber Buchstabe G ber Unfangebuchstabe bes Bortes Gott ift, bas in vielen Sprachen bas bochfte Befen bebeutet.
  - Fr. Belches follen die Eigenschaften eines Meifters fein?
    - 2. Beisheit, Starte, Schonheit.
    - Fr. Bie fann er biefe feltenen Eigenschaften vereinigen?
- 2. Die Weisheit in seinen Sitten, Die Starte in ber Bereinigung mit seinen Brubern, und Die Schonheit in feinem Charafter.

- Fr Giebt es in ber Meifterloge einige toftbare Kleinorien?
- 3. Ja, Berehrungsmurbiger! brei. Das Evangelium, ben Birtel und ben Sammer.
  - Fr. Bas bebeuten fie?
- A. Das Evangelium bebeutet bie Bahrheit, ber Birkel bie Gerechtigkeit, und ber hammer, woburch bie Ordnung erhalten wird, zeigt uns an, daß wir gegen bie Lehren ber Weisheit folgfam fein sollen.
- Fr. Warum bebienen fic bie brei erften Logenbebienten bes Sammers?
- 2. Um uns unausborlich baran zu erinneru, baß, so wie bie Materic Tone von sich giebt, wenn man sie anichiagt, um so mehr ber Mensch gegen bie Stimme ber Tugend empfinbsam sein und seinen Schopfer verebren soll.
  - Fr. Bie reifen bie Meifter?
  - U. Auf ber gangen Dberflache ber Erbe.
  - Fr. Warum?
  - 2. Um bas Licht barauf gu verbreiten.
- Immer und überall also haben wir die himvelsung auf ein reines und tugendbaftes Ecken. Und, mas wohl zu beachten ich isels Forderung ber Augend wird nie aus den Lehren und Geboten einer bestimmten Religionisform abgeleitet. Das Freismaurerthum steht, wenn man so sagen darf, auf dem Boden der Valturesligion. Das Andersonlisse Constitutionenduch in der weiten Ausgabe von 1738 nennt daher die Maurer auch Naadsten, inden nach 1. Buch Moss zu 9, 82. 1 17 den Schnen Noah's gewisse Sahe der naturtichen Sittenlehre einsgeschäft waren, nach denen, wie die Rabbiner der Juden sagen, die Patriarchen lebten, bevor das Geseh durch Moss gegeben ward.

Thatige Liebe ift von jeber bas Sauptaugenmert fur bas

fille und segenbreiche Walten bes Bundes gewesen; und zwar nicht blos in jenem einfachen und ehremverthen Sinne, nach welchem bereits schon fruh vom Orben großartige Wohltschäftigkeitsanstatten errichtet wurden, sondern auch in jenem heheren und umsaffenderen, nach welchem, wie Leffing sagt, die wahren Thaten ber Freimaurer dabin zielen, größtentheits Alles, mas man gemeinstlich gute Thaten zu nennen pflegt, entbehrlich au machen.

Unter biesen Umständen wird wohl Niemand in Abrede ftellen, doß das Freimaurerthum auss innigste mit dem gleichzeitigen Deismus verfnupft ist. Wie der Deismus, will auch das Freimaurerthum nicht gläubige, sondern wor Allem sittliche Menichen erzieben; die alten Logen baben daher auch immer Zuben ausgenommen und dene Unterschied zu Spren befordert. Die Freimaurer sind, um in der beutigen Sprache zu sprechen, die Ritter vom Geisste oder, wenn man lieder will, die -innere Mission- de englischen Deismus. Der Deismus macht im Freimaurerthum den Wersuch, sich zur sinntick anschaulichen Ressigion zu gestalten und als solche sich über die gange Erde zu verbreiten.

Bie fühn war biefes Unternehmen und wie munberbar gelang est! Im Jahre 1721 waren geschichtstide nachweisbar noch faum breihundert Brüber vorhanden; 1725 wurde die erste Boge in Paris errichtet, und 1728 bereits ein Provinzialgroßmeister in Bengalen ernannt; 1730 hören wir von Großmeistern in Niebersachen, Offindien und Nordamerika. Im Jahre 1733 lies sich, wie vor ihm schon viele andere Pringen und Serricher, Friedrich der Große als Kronprinz durch Abgeordnete der Damburger Loge in Braunschweig aufnehmen. So. ging es von Land u Land. Bald hatte saft jede irgend bedeutende Stadt ibre eigene Logs.

Zeboch erlebte ber Orben trob biefer großartigen Machtige feit gar wechselnbe Schidfale. Fur bie rafche Berbreitung

mochte es junachft ein febr bebeutenber Bortheil fein baf ber Orben fich mit ben gang allgemeinen Beftimmungen unum= fchrantter Dente und Glaubensfreiheit, allfeitiger Dulbung und thatiger Rachftenliebe begnugte; fur bie Dauer aber ermiefen fie fich boch ale allgu fcmantenb und bebnbar. Frembe und oft fogar bem urfprunglichen Befen bes Orbens fcnurftrade miberfprechenbe Richtungen brangten fich ein und mußten bie Bortheile feiner innigen Glieberung und feiner gefchloffenen Form fur ihre eigenfuchtigen 3mede fcblau ju benuben. Bie in eingelnen, felbft amtlichen Schriften ber erften Beit fich rein pantheiftifche gebren einschleichen, Die in bochft verfanglicher Beife an bas im Rabre 1720 ericbienene Pantheiftifon Robn Zolanb's gemahnen, fo wenbeten fich andere Beftrebungen wieber fefter und beftimmter bem Dogmatifch-Chriftlichen gu; bie Ginfuhrung ber fogenannten ichottifchen Grabe g. B. ift entichieben aus bies fem Berlangen hervorgegangen. Balb mifchten fich auch allerlei politische Umtriebe ein und, mas noch schlimmer ift, felbft mun= berthatige Gautler und Alchomiften fanden bier ihre Rechnung. Es entftand ein buntes Gemirr ber verschiebenften Gufteme, Die fich einander heftig befampften. Buleht murben nicht felten bie fogenannten Zafellogen bie Sauptfache. Schon Leffing, ber felbit an ber Quelle ber Bahrheit gefcopft hatte und uber 3med und Saushalt bes Orbens bie murbigften Unfichten begte, tonnte bas beigenbe Epigramm fchreiben: "Lag einen aufgetlarten Juben fommen und fich melben! Ja, beißt es, ein Bube? Chrift wenigstens muß freilich ber Freimaurer fein. Es ift nur gleich= viel, mas fur ein Chrift. Dhne Unterfchieb ber Religion, beißt nur, ohne Unterfchied ber brei im beiligen romifchen Reiche offentlich gebulbeten Religionen. gaß einen ehrlichen Schuffer, ber bei feinem Beiften Dufe genug bat, manchen guten Gebanten ju haben, mar' es auch ein Jafob Bohme und Sans Gachs, lag ibn tommen und fich melben! Ja, beißt es, ein Schufter!

freilich ein Schufter. Baß einen treuen, ersahrenen, erprobten Dienstidern fommen und fich melben. Ja, heifit es, bergleichen Beute freilich, bie sich die Farbe zu ihrem Rocke nicht selbst wählen — wir find unter und so gute Gestellschaft!» —

Der papftliche Stuhl ersaßte mit bem seinen Spursiun, ber ihm in sirchlichen und politischen Dingen überall eigen ist, am starsten der Breimaurerordens: Er verbot ihn bereits im Jahre 1738; und zwar ausbrüdlich darum, weil die Freimaurer sich nicht auf kirchlichen, sondern auf rein menscheinen Boden stellten; affectaat quadam contenti donestatis naturalis specie, wie das papstliche Breve sagt, daß beißt, weil sie vermessen genug sind, die August auf die natürliche Beschaftscheit des Menschen siehelbe zu feis nem Standpunkte auß Archt; nur stragt sich, ob biefer Standpunkte sieles Auflage wiederholt, und er hat von seinem Standpunkte auß Archt; nur fragt sich, ob biefer Standpunkt seich serektigter ist. Seine glänzend geschriebene Streitschrift weis Freimaurerei und das evangelische Pfarramtisch m Weientlichen nur eine nähere Begründung und Ausschurung jenes papstlichen Beree.

Ichenfalls wird ber benkende Menschenstreund immer nur int ber reinsten Bestriedigung auf die eblen und hochherzigen Iwoede bes Ordens zurücklisten. Und wenn es allerdings umleugdar ist, daß der Orden sich jeht überlebt hat und nur noch eine zwar immerbin sehr achtungswerthe, aber nichtstestedweniger gegen die frührer Glanzzeit verbleichende Wirtsfamteit bethätigt, so fommt dies nur daber, daß jetz glüdlicherweise die allgemeine Bitbung der Zeit selbst genugsam herangereist ist, um, auch ohne Hammer und Schurzseit, gerechte und vollkommene Naumeister, das heißt, achte und rechte Menschan zu bilden. Schon Lessing sagt, man kann Kreimaurer sein, ohne Freimaurer zu beißen.

3meiter Abichnitt.

Die Dichtung.

Erftes Rapitel.

Pope.

Pope ift unmittelbar aus ben Anregungen Droben's hervorgegungen. Es ift befaunt, bag Droben's fuge Reime ibn icon als Anaben entgüdten und ibm fein ganges Leben hindurch als bochftes Mufter vorichwebten.

Er hat feinen Meifter gwar an Runft ber Sprache und bes Reims, nicht aber an innerer Poeffe übertroffen.

Seine Dichtung ift augerft flach und troden verfländig. Sie will unterrichten und aufflaren ober bodiften burch geiffer eichen Bis, burch perihenben Efprit in Erflaunen feben und blenden. Nitgende ein warmer Sauch, ber fich warm ins Gemuth fent; überall nur bas flabrifche, vornechme, wibig feine Leben, das fich ruhmredig befpiegett und nichts Soberes als fich feith tennt.

Boran fieht bas eigentliche Leftrgebicht und bie moralische Fabel. Gobann fommen bie Statire, bie Etgie und bie Ibplle ober bas Schäftegebicht; benn auch bief Dictarten haben, wie Schiller in feiner Kaffischen Abhandtung über naive und fenti-

mentale Dichtung meifterhaft ausfuhrt, ihren Gib und Urfprung in einer grubelnben Stimmung, bie nicht frifch und unbefangen genießt, fonbern mit ber Birflichteit ungufrieben ift und an biefe ben Dafftab eines hoberen, oft fogar rein willfurlichen Ibeals legt. Betrachtet ber Dichter bie Birflichkeit aus bem Standpunfte bes Ibeals mit Abneigung, geifielt und verspottet er fie, fo fchreibt er eine Satire; malt er aber bas Ibeal felbft aus, mit ber Rlage, bag biefem bie Birflichfeit nicht entfpricht, fo fcreibt er eine Elegie; und ftellt er uns endlich bas Ibeal als vorhanden und ju voller Rorperlichkeit ausgeprägt bar, ben Gegenfat biefes fconeren Lebens gur mangelhaften Birflichfeit mit Bewußtfein hervorhebend, fo bichtet er eine Ibylle. Mule biefe Dichtarten, Die Schiller fo trefflich als grubelnb fentimentale bezeichnet, werben von Pope und feinem Unbang mit ausfcblieficher Borliebe behandelt, Ja, es gilt fur eine Art Ehrenfache, bas gange Regifter Diefer Dichtarten mit moglichfter Bollftanbigfeit abgufpielen, mabrent boch ju bem eigentlichen Gpos und ju bem einfach fingbaren Liebe jeber Unfat fehlt.

Und bemgemäß ift auch bie bichterische Form. In Pope entfaltet fich ber Bopf zu vollfter Bluthe.

Wer mifte es nicht, mas in ber Sprache ber Künftler ber abopf beist? Nachbem im sechzehnten Jahrhundert der ursprüngliche Renaissanchill die bewunderungswürdigsten Bauwerke geschaffen hatte, verstel er zum Theil in Italien sches, noch mehr aber in Frankreich in stellam dussertliches Schwörkewsen. Der gang Bau schen nur der Drummentit balber da zu sein; und biese Drummentit kräusette sich, wie man tressend gesagt hat, unter dem damals viel gestenden Künstlerauge des Perruquiers dierall nur in wellenstenige, in sich gestemmen hartoken. Ebenso war seint Ronsard und dem Gegenannten dichterischen Siedengestin die Regelmäßigkeit des alten Drumma, ja seicht derstehnung des Verstehnung des Verstehnung des Verstehnung des Verstehnung des Verstehnungs des Verstehnungs des Verstehnungs des Verstehnungs des Verstehnungs der eines Wespelosigie und Geschichte

in Frankreich allgemein ublich geworben. Aber bie Geftalten ber alten Tragobie ericbienen in Reifrod und Allongeperrude und beweaten fich im mobernften frangofifchen Umgangston; Prabon, ber ebenfalls, wie fein großer Beitgenoffe Racine, eine Phabra gebichtet hatte, ichreibt ausbrudlich an bie Bergogin von Bouillon, bag er ben Sippolnt nicht bargeftellt habe, wie er in Erogene mar, fonbern wie er an bem galanten Sofe von Berfailles batte ericheinen muffen. Dag baber auch aus biefen Baumerten und Dichtungen und oft eine Frifche und Recheit bes Lebens entgegenwehen, wie eine falte, blind archaologifche Rachahmung fie niemals erreichen wird, fo bleibt boch immer unleugbar, bag jenes gabrende Durcheinander antifer und moberner Elemente, jenes gangliche Auseinanberfallen von Form und Inhalt, bie fich nicht in innerer Rothwenbigfeit einander bedingen und forbern, fonbern nur außerlich aufammengezwängt werben, oft bie allermunberlichften Difchungen und bigarrften Geffalten bervorbringt. Diefes barode, jopfmaffige, gefchmadlofe frangofifche Untifffren aber war es, bas jest auch in England Plat gegriffen hatte und bas Befen aller funftlerifden Formen beftimmte. In ber Baufunft mar Chriftoph Bren auf Inigo Jones gefolgt. Bren ift ber Erbauer ber Paulofirche, Wohl tritt bie gewaltige Ruppel, bie ben Ruppelmolbungen bes Domes ju Floreng und bes St. Deter ju Rom. b. b. ben fuhnen Erfindungen Brunelleschi's und Bramante's entlehnt ift, bem Befchauer machtig ent= gegen; aber bas Gange iff boch nichtsbestoweniger ein burchaus unvermitteltes Bufammenftellen ungufammenhangenber Formen, bas ben volligen Mangel eines wirklich organischen Schaffens in traurigfter Beife fund thut. Der glangvolle Mugenbau mit feinen aufeinander gethurmten gahlreichen Gaulenftellungen lugt eine reiche innere Glieberung, bas Innere aber ift fahl, matt und fleinlich. Und benfelben Beg, manbelt bie Dichtung. Das Grundgefet, bas bie Frangofen und nach ihnen Dryben aus ben Alten gelernt batten, ift bas Dagvolle, bas alle aothifchea Billfur und Phantaftit ftreng Abmeifenbe, in fich Barmonifche, bas freilich von biefer trodenen und nuchternen Beit nur als bas ftreng Schematifche ober, wie man fich bamals auszubruden liebte, als bas Regelrechte gefaßt mirb. Glatte und Regelrichtigfeit ber rein formellen Technif ober, wie ber Runftausbrud lautet, vollenbete Correctheit gilt als bas innerfte Befen ber Dichtung. Diefe Correctbeit erftredt fich aufs Rleinfie. Un Die Stelle ber alten Trimeter und Berameter ift ber wurdig einherschreitenbe, aber einformige Alexandriner ge= treten; und mehe bem Dichter, ber fich am Schluffe eines folden heroischen Berfes eine furge Gilbe erlaubt und nicht am Enbe eines jeben Reimpagres einen Rubepunft ober wenigftens ein Romma eintreten laft. Dabei ftolgiren aber auch bier Damon, Daphne, Chloe, und welche griechische Mamen fonft in Gebrauch find, behaglich in Reifrod und Allongeperrude; und felbft bie gabllofen Ueberfebungen, welche jest bie Alten ber allgemeineren Theilnahme vorfuhren, laffen nicht ab von biefer buntelhaften Berbefferungefucht. Bie ichon Droben in einer Borrebe ausspricht, bag es barauf antomme, bie alten Dichter fo ju uberfeben, wie fie gefprochen baben murben, wenn fie Englander gemefen maren, fo meint auch Pope in feiner berühmten Somer= überfebung, feinen Dichter nach bem ausgebilbeteren Gefchmad feines eigenen Beitalters verfeinern und, um feine eigenen Borte beigubehalten, ber Somerifden Erhabenbeit jugleich Dvibifche Unmuth geben ju muffen. Schloffer fagt fpottenb in feiner Befchichte bes achtzehnten Jahrhunderts: "Der alte griechische Patriard ericheint ale vornehmer Englander, und gwar nach ber neuen frangofischen Dobe gepubt; er tritt mit theatralifchem Pomp hervor, und bie gange feine Belt, an Flitter und Schminte gewohnt, ftebt faunend ba und flaticht."

Meranber Pope mar im Jahre 1688 gu Bonbon menige

Monate por ber Bertreibung bes Ronigs Jatob geboren. Gein Bater mar ftrenger Ratholif und ber Cache ber Stuarts eifrig ergeben. Dies mar ber Grund, marum ber Gobn von allem Staatsbienfte abfehen mußte. Schon in ber fruheften Jugenb fublte er fich gur Dichtfunft berufen; als Anabe von gwolf Jahren ahmte er guerft Baller nach, bann Spenfer, bann Druben, und in furger Beit batte er bie meiften englifden, franabfifchen, italienifchen, lateinifchen und griechifchen Dichter gelefen und fich in ben verfchiebenen Manieren berfelben geubt. In feinem einundamangiaften Nabre, 1709, veröffentlichte er auerft feine Schafergebichte, bie aber bereits funf Sabre porber gefchrieben maren; noch fruber fallen feine Dbe auf bie Ginfamfeit, feine Berfe auf Die Schweigfamfeit, feine Ueberfebung vom erften Buch ber Thebais bes Statius, von Dvib's Epiftel ber Cappho an Phaon und feine Umbichtung von Chaucer's Januarius und Maja. Gein Essay on criticism. Berfuch uber Die Rritif, im Jahre 1709 gefdrieben, murbe 1711 veröffentlicht: in bemfelben Jahre feine Dbe an ben Deffias; 1712 ber Bodenraub und ber Tempel bes Ruhme: 1713 ber Bald bei Bindfor; 1715 bie erften vier Bucher von ber Iliabuberfebung, benen bann bis 1720 ber Schluf folgte; 1717 ber fcon einige Jahre vorber geschriebene Brief ber Beloife an Abalard; 1725 bie Uebersebung ber Dopffee; 1728 bie brei erften Bucher ber Dunciabe; 1731 ber Brief uber ben Gefchmad; 1733 und 1734 ber Berfuch uber ben Menichen (Essay on man); 1742 bas vierte Buch ber Dunciabe. Much ein Entwurf ju einem Trauerfpiel "Brutus" ift vorhanden; er ift aber bei ber Musfuhrung einiger Chorgefange fteben geblieben; jum Drama, felbft jum Drama ber bamaligen Beit, hatte Pope bie nothige Rraft nicht.

Pope ftarb am 30. Mai 1744, im Bollgenuß feines Ruhmes. Sein personlicher Charafter war nichts weniger als liebenswurdig. Pope wird als zwerghaft, verwachsen, franklich, fpbttifch, geizig, ja fogar als gefrafig geschilbert. Am wiberlichsten aber war fein brennenber Chrgeiz, ber ihn oft zu ben argertichsten Febigriffen verleitete.

Die Englander nennen Pope den Fürst der Reime und den großen Berstandeblichter, the prince of rhyme and the grand poet of roason. Und in der That ist damit sein gange Wesen bezichnet. In seiner Sprechweise sein und wisse, gelang es ibm jugseich, eine Kunst des Bersdaues zu erreichen, die selbst die Kunst Oryden's weit überragte. Der trästige wohllautende Reim Bope's ist noch beute ein Stolz der englischen Dichtung; selbst Woltaire, dem die englische Sprache ein Greuel ist, vergleicht ibn mit dem In einer Fiste.

Unaweifelhaft bie iconfte Dichtung Pope's ift ber Loden= raub, the Rape of the Lock. Dies tomifche Belbenftud ift bem "Chorpult (Lutrin)" Boileau's nachgeghmt, bas feinerfeits wieder bem Eimerraub (la secchia rapita) Zaffoni's nachgeahmt ift. Aber Dope's Gebicht ift gierlicher und anmuthiger als feine Borbilber. Das Grundmotiv ift ein erlebtes; ein Bord Petre fcnitt in einer Gefellichaft verftoblen ber iconen Dig Arabella Fermor eine ihrer vielbemunderten Saarloden ab. Dies Motiv ift uberaus witig behandelt. Alle guten und bofen Beifter ber Elfen: und Gnomenwelt, und neben biefen bie Beden, Rofetten und Bofen ber bamaligen Gefellicaft werben als bie fur eine Epopoe unerläglichen Gotter und Beroen in Bewegung gefest; Buft, Freude, Furcht, Schred, alle großen und fleinen Leiben= ichaften ber menichlichen Geele, beben und regen fich, bis bie geraubte Saarlode iconheitstrahlend oben unter bie Sterne verfett wird und nun bie beleibigte Schone por Stol; und Glud laut aufjubelt. Der Reig biefes liebensmurbigen fleinen Gebichts liegt in bem poffierlichen Gegenfat gwifden ben ernfthaften und großartigen Buruftungen ber Gottermafchinerie, bie fammt ber erhabenen Sprache aus bem großen Epos entlehnt ift und oft geraden gang bestimmte Stellen aus homer, Birgil und Mitton nachgmt, und zwiichen bem geringstigigen Gegenstande, ber ben Anhalt bes Gebichts ausmacht. Es fil ein ergebilches Genrebild im großen Freschlit. Und biese wiejge Parobie bes Erhobenen wirft um so anzichenber, je feiner und frischer ber Dichter seine Luftigen Götter und seine pedantisch zierlichen Der vom gezeichnet bat.

Run fommen die Befrigebichte. Bon welchem Gesichtspuntte aus Pope bas Welen bes Befrigebichts betrachtete, bas feben wir baraus, bagi er in ber Borrebe zu seinem Berstud über ben Menichen offen ausspricht, er habe bas Gebicht ebensogut in Profa schreiben konnen, er habe aber gereimte Berse gewöhlt, weil Reime leichter im Gebachtnis haften. Deutlichteit, fügt er hingu, war mein erstes Biel, ich habe sie selbst auf Kossen ber bichterischen Schönbeit erstrebt.

Buerft erichien ber Berfuch über bie Kritit. Er ist bem Boileau'ichen Gebicht über bie Dichtfunst nachgeahmt und burchauß in berfelben Sinnesewesse gehalten. Er glaubt bie Aleten zu empfehen, indem er bie fleise Unnatur ber verzopften franzhlischen Renaissance empfieht, und er faßt ben Begriff ber Lichtung so ganz dußertlich, baß er fortrüchtenen bie schopferiche, Dervorbringung eines Dichtworts und bie auf einen gebildeten Geschand geführte Beurtheilung besselben unterschiedelloß zusammenwirft.

Bedeutender ist der Versuch über den Menfchen. Das Gebicht ist eine Theodorce. Pope behandelt hier, wie Milton und Leibnig, die berühmte Frage nach dem Ursprung des Uedels. Es wird der Beweits geliefert, dass Gott von allen möglichen Weleten, die er nach seiner Macht habe schaffen Beseten, die er nach seiner Macht habe schaffen können, in seiner Weichteit die Busammenbang, Einheit, Unterordnung; die Erscheinung des Bösen, im Sittlischen sowohl wie im Natürlichen, sei dager burchaus nothe

wendig und unvermeiblich. Die scheinbaren Jehler und Mangel iefen im Gangen und Großen nur neue Schönfelten, bie Dissonangen lösen sich in harmonien auf. Alles, was flie fir fercht, whatever is, is right. Der Mensch habe nicht nottig, das Gute sortwährend nur vom kunftigen Leben zu erwarten, Gott habe es schon in biefem Leben mit uns wohlwollend und gerecht gemeint. Die Augend allein mache bas Glide. Die Bollendung ber Augend und des Glides bestehet in der Eintracht mit Gottes Belfordrung. Alle unseren Beisheit beise: Tenne bich felbst.

Diefe Lehre wird in vier Briefen vorgetragen. Der erste führt ben Attel: über die Ratur und ben Juftand bes Menichen in Beziehung auf das Wettall; ber zweite: in Beziehung auf ibn selbst als Einzelwesen; ber britte: in Beziehung auf bie Gefulchaft; ber vierte: in Beziehung auf sein Glut.

Leffing in feiner meifterhaften Abbanblung giber Dope als Metaphyfiter" bat nachgewiefen, bag Pope feine Gebanten größtentheils aus Chaftesburn, noch mehr aber aus bem im Sahre 1702 erfcbienenen Buch bes Ergbifchofs Ring uber ben Urfprung bes Uebels entlehnt und, wie fich Beffing ausbrudt, mit poetifchen Blumchen burchwebt hat. Mit Recht murbe ba= ber von feber biefes Bebicht mit bem englifden Deismus in nachfte Berbinbung gebracht; Schloffer, ber Schwager Goethe's, trug fich, wie Goethe im fiebenten Buch von Wahrheit und Dichtung ergablt, einmal gang folgerichtig mit ber Abficht, im Gegenfat gegen Pope in gleicher Form und in gleichem Bersmeg ein Lehrgebicht ju fchreiben, in welchem bie chriftliche Religion uber jenen Deismus triumphiren follte. Pope jeboch. ber Schwache und Rriechenbe, wollte biefe beiftifche Grunblage feines Bebichtes niemals anertennen. Als bie Angriffe feiner Geg= ner bas Bebicht megen Unglaubens und irreligibfer Sinneigung gum Mtalismus anflagten, ba fcob er vor, er habe ben Inhalt von Botingbrote empfangen, er habe unglaubig gebichtet, ohne unglaubig ju fein; ja, gegen ben jungeren Racine, ber Janfenift mar, behauptete er fogar, er fei ein ftrenggfaubiger Ratholik.

Um niebrigften fteht bie Dunciabe, bas Lieb von ben Dummtopfen. Diefe Gatire ift aus verletter Gitelfeit entftanben. Pope hatte Chatefpeare's Berte berausgegeben. Diefe Musgabe, Die 1725 in fechs Quartbanben erfcbien, ift ohne Liebe ju ihrem Gegenftand. Pope glaubt fich, obgleich gerade er bie hauptfachlichfte Beranlaffung war, bag bamals in ber Beftmin= fterabtei ein Dentmal Chatefpeares errichtet wurde, boch bem großen Dramatiter unenblich überlegen; er preift bie Ratur an ibm und tabelt boch feine vermeintliche Runftloffafeit; er bewunbert feine Große, und verwirft ibn boch ebenfo oft als finbifch und als burch feine ungebundene Bilbbeit miberlich; er laft ibn nur als ein altes erhabenes, aber, wie er fich ausbrudt, gothifch gefchmadlofes Bauwert gelten, aus bem bie neueren Runftler mit ihrer vorgerudteren frangofifch flaffifchen regelrechten Bilbung Stoffe und Motive gu feinerer und gefchmadvollerer Bebanblung gewinnen follen. Pope buntte fich baber fur bie genauere Bergleichung ber Tertquellen ju vornehm; feine Ausgabe ift burch und burch unfritifch. Lewis Theobald, ber bann fpater, im Jahre 1733, felbft eine Musgabe berausgab, bie gwar ebenfo altflug auf Shatefpeare berabfieht und ibn ebenfo breift nach bem herrichenben Beitgeschmad mobelt, bie aber mit anertennungewerther Gorafalt bie alteren Quellen gu Rathe giebt, fchrieb baber fogleich nach bem Erfcheinen ber Pope'fden Musgabe, im Jahre 1726, eine heftige Streitfchrift gegen biefelbe. Pope fublte fich baburch empfindlich gereigt. Und ba er ohnehin auch gegen vielfache anbere Unfeindungen ein Recht gur Rache ju haben glaubte, fo befchloß er, uber bie Frebler ein ftrenges Bericht ju halten. Dies ift ber Urfprung ber Dunciabe, bie 1728 jum erften Dal ericbien. Theobald mar ber Saupthelb; und überdies murben, mit Ausnahme bes engften Freundesfreifes,

faft alle beruhmten und unberuhmten Schriftfteller befehbet und verspottet, von benen Pope mußte, bag fie ihn bereits angeariffen batten ober boch moglicherweife einmal anatifen fonnten. Offenbar hatte Pope bei biefem Gebicht bie Dryben'fche Satire Mac = Rlednoe por Mugen, in welcher ber Dichter Chabmell als ber Aboptivfohn und Thronfolger bes Ronigs Unfinn mit vernichtenbem Bis bargeftellt wird; aber Dove erreichte fein treffliches Borbild nicht. Der Plan ber Dunciabe ift verwidelt und mit talten Allegorien überfullt; nur bas fechote Buch erhebt fich einigermaßen ju allgemeinerem Inhalt; in allen übrigen Buchern brauchen nicht blos wir, fonbern brauchten auch ichon bie meiften Beitgenoffen uber ben verftedten Ginn ber perfonlichen Un= gualichfeiten umffanbliche Erlauterung. Und bas Uebel murbe nur um fo fcblimmer, ale Pope in einer fpateren Auflage fatt Theobald's nunmehr Cibber, ber eben erft vom Sofe als Poet gefront mar, jum Saupthelben machte; baburch verlor bas Gebicht feine innere Ginbeit und bie Scharfe und Beftimmtheit ber inbividuellen Beidnung. Sogar ein fo begeifterter Berehrer Dove's, wie Samnel Johnson, muß eingefichen, bag bie Aufnahme biefes Gebichts nur fehr lau mar, und Berber fagt mit Recht, feinem Beleibigten babe bie Dunciabe mehr gefchabet als ihrem Dichter. Pope felbft aber hatte eine fehr hobe Meinung von ihr. Wie Somer nach ber Iliabe und ber Donffee ben Margites geschaffen, fo, meint er, habe ber Ueberfeber ber Mliabe und Obnffee in Rachabmung bes Margites iebt auch bas Spottgebicht ber Dunciade ichaffen muffen; und an einer anberen Stelle vergleicht er bie Dunciabe mit bem Satpripiel ber alten Tragobie; Somer, Birgil und Milton feien bie tragifthe Erilogie, bie Dunciabe bas Satyrnachfpiel.

Die homeruberfegung Pope's hat fur uns nur noch infofern Berth und Bebeutung, als fie ichlagend beweift, wie innig gang England bamals von berfelben Gefchmadeverwirrung umfrieft war. Sie war für England grobezu ein Ereignis. Pope seicht fühmt in ber Borerde die thätige Förberung, die en Dryben, Abbison, Steele, Swift, Garth, Bowe, Parnell und Congreve verdanke; und bie Theilungere Geschafte, auch bie Abeilnahme der Lesewalt eine Bemühungen. Die Ueberschung erstielen, wie auch Dryben's Lirgil, auf Subscription, secha Banbe in Louart für sechs Guise uner; ein Preis, der nach den damte in Louart für sechs Guise uner; ein Preis, der nach den damte gerähltnissen ungemein boch war. Und übervies taufte sie ihm noch der Buchhändbler Bernhard Luicot ab, zweihundert Pfund für jeden Band, so daß Pope, wie ihm Johnson anderechnet, nicht weniger als fünfe bis sechstaussen Pfund an Reinertrag batte. Zieht boch selbst Johnson Vopele Jilade der Jilade Spomer's vor. Welch Entjaken

Nur in einem Zeitalter, bem bas Geschhl fur achte Poesie fo völlig abhanden gefommen war, wie der ersten Saltte bes achtsehnten Jahrhunderts, konnte Pope einen so breiten und mächtigent Einstuß gewinnen, wie er ihn in der That nicht blos in der englischen, sondern auch in der delten Literatur mehr als ein Menichenalter hindurch ausübte. Im richtigsten, scheint es, urtheilt man über Pope, wenn man das bekannte Wort auf ihn anwendert, daß sein Genre zwar klein, er aber in diesem Genre groß sei. Der innere Gehalt und die Komposition seiner meisten Gedichte sie flein Genre zwar klein, er aber in diesem Genre groß sei. Der innere Gehalt und die Komposition seiner meisten Gedichte sie nichtlich schwach; ieder einsellte Users aber ist ein fprachtliches Meistenwerf. Pope sit vor Allem der Dichter der Disettanten, die ein Gedicht nie als Ganges betrachten, sower numer nur nach sogenannten sochnen

Es war eine seitsame Berirrung Byron's, daß er noch in neuester Seit ben begrifferten Parteiginger Pope's spielte. Im Jahre 1821 schrieb er an Moore: "Bus Vope angeht, so babe ich ihn immer für den größten Ramen in unferer bichterischen Literatur gehalten; Sie können sich darauf verfassen, alle Anderen sind Barbaren; er ist ein griechischer Tempel mit einer gothischen Kathebralftriche auf der einen Seite und eine türkliche Moschen kanbellen Pagoden und Kapellen mit ihn der; Sie können Shafelpeare und Mitton Pyramiben nennen, wenn es Ihnen beliebt, ich aber ziehe den Tempel bes Thesus und den Parthenon einem Berge von gebrannten Biegesstenn vor. Doch dies wunderliche Urtheil steht jeht völlig vereinzelt. Auch in England nennt und rühmt man zwar Pope noch immer; aber man hat für ibn kein volles Derz, mehr.

Pope's Stern verblich, fobald ber Begriff achter Eprit wies bergefunden mar.

## 3meites Rapitel.

Das moralifirende Drama und die moralifchen Bochenschriften.

I.

Das moralifirende Drama.

1.

Die Eragobie.

Southerne. Congreve. Rome. Abbifon.

Boltaire fagt in feinen Briefen über England, daß Abbis fon's Cato bas erfte englifche Stud fei, bas fich ber Elegang ber frangbfifchen Tragbbie nabere. Diefe Behauptung ift nur insofern richtig, als dieser Abdisonische Cato allerdings die Spise der frangöstrenden Geschmackstichung ist; aber im Bessentlichen bestand das sogenannte regelmässige Drama bereits seit Otwad in unerschültertem Ansehn. Die drei dramatischen Cinhokten wurden seht in England sast eben so streng innegehalten als in Frankreich selbs; einig die reimlosen Jamben erinnerten dann und wann und eige an die Valurwüchsigkeit der geschwundenen und trank ubertieferung. Schritten doch jeht sogar schon rein griechische Aragdbien über die englische Bahne; der Dedipus und die Elektra des Sophosites in der Bearbeitung von Lewis Abeobald mit den selbspaltenen griechischen Chören, und der Hippolit des Euripides von Edmund Smith.

Richt in ber veranberten Form, sonbern im veranberten Inhalt liegt ber Schwerpunkt ber englischen Dramatik in biefem Beitalter.

Es tritt jest bie bestimmt ausgesprochene Absicht ber moralischen Besserung hervor. Die Dramen wollen moralische Lehrstude fein.

Wie wunderlich! So unsittlich auch das englisch Drama unter ben letern Grarts war, ein leftyndt moralisirender Zug abett nichtsbestoweniger immer in ihm getegen. Wenigstens in der Aragiden Lung wie für Krantreich, so auch sit das damalige England die Arstlotelische und horazisiche Poetik. Und so fiellt nach dem berühnten Sach des Aristoteles, das die Erzagddie Aucht und Mittele erweden und badurch die Leidenschaft reinigen musse, Dryden in der "Artist der tragischen Ausglich wirt und Mittele erweden und badurch die Leidenschaft reinigen musse, Dryden in der "Artist der tragischen Ausglich zu eine Beardeitung von ehnesten der Schafepeare's Zweilus und Gresstoa delietet, bereits im Jahre 1679 dem Sach auf: "der Endywerk der Dichtung sein, zugleich zu unterrichten und zu vergnügen; die Wissenschaft unterrichte blos, die Dichtung aber lebre in Besispielen, und dies Besispiele sein es, die und Vergnügung enwährten; Zwed der Arzaddie sein es, die und Vergnügung enwährten; Zwed der Arzaddie

alfo fei bie Reinigung ber Leibenfchaft burch Beifpiele, jebe Eragobie muffe eine moralifche Behre in ihrer Banblung ent= halten; fo habe er, Droben, in feiner Eroberung von Granaba nach bem Borgange Somer's gezeigt, bag Ginheit bas Gemein= mobl beforbere, 3mietracht es aber gerftore, und in feinem Debi= pus, bag fein Denfch vor bem Tobe gludlich zu preifen fei."

Und nun mar ingwischen bie Beit eine fo burchaus andere geworben. Der Raufch ber Lieberlichkeit hatte fich ausgetobt. Der Sof Bilbelm's von Dranien und ber Ronigin Unna gingen mit gutem Beifpiel voran. Und mußte auch ber treffliche Bifchof Gilbert Burnet, ber Sausgeiftliche Bilbelm's, in feiner "Befchichte, bie er felbft erlebt hat," noch oft baruber flagen, baf bie Sittenverbefferung ber boberen Rlaffen nur fehr langfam von Statten gebe, fo rubmt er boch namentlich in feiner Schlugbetrachtung ben Mittelftanb, bie Raufleute und bie Sanbwerter, ausnehmend wegen ihrer Dilbe, Dafigfeit und Gutherzigkeit. Daburch mar nothwendig eine vollige Menberung ber bisherigen Dramatit bebingt; jumal jest bas eifernbe Buch Collier's uber bie Unfittlichfeit ber Bubne feine tiefgreifenben Birfungen außerte. Reue Geiffer traten auf ben Schauplas. bie, unter anderen Ginfluffen aufgewachfen, bie volksbilbenbe Bebeutung ber Buhne begriffen. Konnte im Jahre 1708 Burnet in jener Schlugbetrachtung allerbings noch mit einigem Recht fagen, bag, fo lange bie englische Buhne fich nicht anbere, fie nur eine Berführerin bes Bolks fei, fo batte er wenige Sahre nachher fcwerlich noch biefen Borwurf aussprechen tonnen.

Southerne und ber und bereits als Luftfpielbichter befannte Billiam Congreve find bie erften Tragiter, in benen biefer lehrhaft moralifirende Bug mit bem Bewußtsein bestimmter Abficht= lichfeit fich beutlich hervorhebt.

Thomas Coutherne mar 1660 gu Dublin geboren. Gein berühmtestes Stud ift "the fatal marriage or the innocent

adultery, die ungludliche Beirath," im Jahre 1694 geschrieben. Die Fabel ift einfach. "Ein Cohn heirathet wiber ben Billen feines Baters. Er verlagt - man fieht nicht recht, aus welchem Grunbe - feine Rrau, bie er boch fo innig liebt; er giebt in ben Rrieg, wird in Canbia gefangen und als Stlave vertauft. Ingwifchen lebt feine Frau Ifabella mit ihrem Rinde gu Saufe in ber brudenbften Armuth. Der jungere Bruber bes Entfernten, eine Mrt Frang Moor, unterschlagt alle Briefe, bie aus Canbia fom= men, und giebt biefen beharrlich als tobt aus, um in bas Recht ber Erftgeburt einzutreten. Der alte Graf behandelt bie ihm verhaßte Schwiegertochter mit ber großten Strenge. Sich und ihr Rind vom Sungertobe ju retten, bleibt biefer julest nichts ubrig, ale endlich ben Bitten eines Bewerbere nachjugeben, und, wie fcmer es ihr auch fallt, fich jum zweiten Dal ju verheis rathen. Raum ift bie Sochzeit geschehen, ba fehrt ber erfte Gemabl gurud. Scenen ber Bergmeiffung. Der Burudaetom= mene tobtet fich, die Frau wird mabnfinnig und ffirbt; ber teuflische Bruber, ber ber Urbeber von all jenem Unglud ift, wird bem Gericht übergeben. Und bie moralische Lehre, bie aus bem Bangen ju gieben ift, fpricht ber Graf in einer Schlugbetrachtung aus, die alfo lautet: "Ich, wenn ich ju verzeihengewußt hatte, fo mare all bas furchtbare Unheil nicht entftanben. Inbem wir unfere Rinber allau ftreng beftrafen, machen wir uns aller Uebel ichulbig, bie aus ihrem Unglud erwachfen. Strenge Bater, lernt vergeihen; nur ber Simmel bat bas Recht au ftrafen.«

Wie durchaus undramatisch ift dieser nur auf Misverständenisse und Schustereien begründete Berlauf der handlung! Und überdies hat sich Soutserne nach die Wistung durch die sehrurleste Epsische einer komischen Zwischenhandlung geschwächt, welche bier zu erzählen zu weitläusig wäre. Nichtsbestoweniger blieb der Beischalt nicht aus, besonders weil die große Schauspie-

lerin Sibbone in ber Rolle ber Ifabella ihre gange Meifferschaft ber Charafterbarftellung entfaltete.

Wir fonnen biefes Stud, das Schröber unter dem Titel. Die ungludifich Heirath, auch auf die deutsche Wühne brachte, recht eigentlich als ein Uedergangssflud bezeichnen. Denn tros der moralifirmen Wendung ist, namentlich in den fomischen Bwischempartien, doch eine Hügellossischer Rede und Handlung, die an das Aergite erinnert, was das englische Buffpiel in dieser Art jemals bervorgebracht bat.

Bon Southerne rubrt auch die Aragobbie "Dronoto", die einst auch in Deutschand allen weichen Bergen zahliose Abraben entlodte. Sie stammt aus bem Jahre 1699 und schilbert die Ummenschlichter best Regerbandels in Westinden. Sie het sehr ergreisende Situationen und einen lebhasten Gang der handlung; im Gangen aber ist sie nichts als ein moralijrendes Rüchflicht, vielfach an Ontel Tom's hutte von Weecher Stowe erinnernd.

Die "trauernde Gemahlin, the mourning Bride," von Congreve 1697, hat eine sehr verworrene Fabet, erhielt sich aber trohdem lange Beit auf der Buhne. Auch hier handelt es sich mieder, wie in Southenre's ungsüdtlicher heirath, um eine schwie inunge Frau, die ihren entsernten Gatten betrauert und von gesein und machtigen Bewerbern allersei Ansechtungen erdulben muß. Aber der Ausgang ist giddlicher. Der Todgagauber behrt heim, wird von seinem Rebenduhler, dem Khnig, in das Gesangsiß geworsen, jedoch durch einem Wolfsauffand befreit. Das Schief schieft mit der freudigen Wiederreinigung des langsetrennten Hoaces. Die moralische Ausgannburg sehr natürlich ebenfalls nicht. Sie lautet: "Bewundert mit mir die Gerechigskeit des bichoften Weschungen, sehr die Gerechigskeit des bichoften Ausgen begeden, sehrt die Unschuld, das sie inemals im Unglud verzweisch darf."

Und biefer lehrhafte Zon wird, je weiter wir biefe englischen Tauerspiele versigen, beste trodner und nüchterner. hatte bis babin, so zu sagen, bie moreilirente Bienbung mehr nur zwischen ben Beiten geiegen als bie beseelende Triebseber bet Gengen, so erscheint sie von nun an immer mehr und mehr nur als nacktes Haee sabula docet, gegen weiches bie Selbsianbigkeit ber bramatischen Janblung vollig verschwinder.

Die Tragdbie bient sortan nur als Mittel, irgend eine allgemeine Sittenregel möglichst anschaulich und einbringlich zu machen.

Rowe vornehmlich wurde fur biefe Richtung bestimmenb. Und balb folgten Alle feinem Beispiel.

Nicolaus Rome, 1673 ju Bibeford in Devonsbire geboren. wibmete fich auf ben Bunfch feines Baters, ber Abvocat mar. ju Cambridge und im Temple ju Bonbon bem Studium ber Rechte. Rach bem Tobe bes Baters jeboch gab er biefe Laufbahn fogleich auf, und lebte ausschließlich ber bramatifchen Dichtung. Im Jahre 1700 erichien fein erftes Stud "The ambitious stepmother, bie ehrgeizige Stiefmuttera; 1702 Zamerlan, ein Stud mit ben offenften Begiehungen auf bie Reinbfeligfeiten Konig Bilhelms und Lubwigs XIV.; 1703 "The fair Penitent, bie icone Buferina; 1704 Jane Chore. Darauf folgten noch mehrere Trauerspiele, Ulpffes, The royal Convert, Laby Jane Gray, und ein Luftfpiel "The Biter, ber Betruger«. Diefe letten Stude blieben aber alle ohne Erfola. Unter Georg I. murbe Rome gefronter Poet und erhielt mehrere ansehnliche Staatsanftellungen. Um 6. December 1718 ftarb er. funfundvierzig Jahre alt. Er ift im Beftminfter begraben.

Gewöhnlich pflegt man Rowe's hauptschichlichfle Bebeutung darein zu festen, daß er im Gegensch zu ber berrischenden Zeiterichtung ein Nachahmer Shatespeare's gewesen. Und allerdings liesette Rowe nicht nur eine zwar unterlische, aber für seine Beit immerhin sehr verdienstliche Ausgade Shatespeare's, sondern er verschafte sogar in seiner Jame Shore densschen Richard III. zu zeichnen, in dessen Sie cinft Sbaskespeare seine geröfartige Meisterschäfts dekundet hatte; er sagt ausdenschäftig, daß er diese Aragdobe als Nachahmung Shakespeare's detrachtet wissen wolle. Broods schon sohnson demerkt, daß von Shatespeare's Gerist, zie sie in den Ausgerlichseiten seiner Darfellung in Nowe wenig zu sinden sie der dechtenswerth. Dieser Inhalt is ausgerlichseiten feiner Darfellung in Nowe wenig zu sinden wied Nowe beachtenswerth. Dieser Inhalt is aus die sie sie sie sie sie deutsterne und Congreve vollends alle Poesse erstillt und vernichtet wird. Was bedarf es dichterischer Schonkeit, wenn nur die Jorderung der krenossen geben dere die die vernichte erklitt ist?

Bir uberbliden bie Fabeln feiner brei berühmteften Stude. Die Abficht ber moralifden Befferung ift beutlich ausgesprochen.

Um burftigften ift bas erfte Stud, bie ebrgeizige Stief -mutter. Der Ronig von Perfien ift geftorben. Die Bittme betrugt burch allerlei Rante und Militarrevolutionen ben rechtmagigen Thronfolger, ber nur ihr Stieffohn ift, um ten Thron. Das Sin und Ber biefer Intriquen und brei ober vier verfchies bene Liebesgeschichten, welche als Episoben eingestreut finb, beichaftigen bie vier erften Acte. Doch ber jungere Gobn, ber auf ben Thron gefett werben foll, ift mit ben ehrgeizigen Planen ber Mutter burchaus nicht einverftanben; er ift ebel und großbergig. Bulett tobtet fich ber altere Bruber, weil ihm bie Geliebte getobtet murbe, aus Bergmeiflung. Rachbem nun ber Jungere wirklich rechtmäßiger Ronig geworben, ba halt er ein großes Strafgericht uber Alle, bie an jenen Intriguen und Aufftanben Theil nahmen; auch bie Mutter beschranft er auf ihren Palaft. "Denn," fagt er als lette moralifche Rutanmen= bung, "fruber ober fpater bestrafen bie Gotter ben Morb und ben Frevel; Zugend und Ehre follen immerbar bie Richtschnur

meines Sanbelne fein; bann ruht mein Ehron auf ber ficherften Grunblage."

Rerner : Die icone Bufferin : in Unlage und Charafterzeich= nung jum Theil Daffinger entlehnt. Gine genuefifche Schone, bie Tochter eines vornehmen Chelmannes, liegt fuß traumenb in ihrem Bett. Da fteigt von einem Gelag beimtebrent, ein Buftling, ju bem fie eine beimliche Liebe im Bergen tragt, jum Fenfter binein. Gie verliert an ibn ihre Unfchulb. Bater, nicht miffend, mas geschehen ift, will fie einem anberen jungen Mann gur Che geben. Die Tochter ftraubt fich: endlich aber willigt fie ein. Rach furger Beit entbedt ber Gatte burch einen ungludlichen Bufall, ber ihm einen verratherifchen Brief in die Sande fpielt, ihr Bergeben. Der Buftling mirb vom Mann erftochen; ber Bater tobtet fich, benn er mag bie Schanbe feiner Tochter nicht überleben; ebenfo tobtet fich bie Tochter, benn ber Bater hat es ihr befohlen; gulett ffirbt ber betrogene Gatte ichnurftrade - benn ein allmaliches Sinfiechen batte bie Ginbeit ber Beit geffort - am gebrochenen Bergen. Und über allen biefen Leichen fpricht Boragio, ber Sausfreund, als Grabrebe bie Moral bes Stude aus. Gie lautet : »Bernen wir burch bergleichen traurige Beifpiele bas Unheil vermeiben, bas nothwendig aus ungefehlicher Singebung entspringt; bie Tugend allein fann eine Che ruhig und gludlich machen." Unglaublich, aber mabr!

Bulett Jane Shore. Die Belbin bes Stude ift bie frubere Beliebte Chuard's IV. Gie ericheint als burdaus ebel, als romanhaftes Zugenbibeal. Dach bem Tobe Cbuarb's ift fie ber auferften Roth preisgegeben. Es ift feine Rettung fur fie. Bord Safting verlangt von ihr, ihm ju Billen gu fein; Glofter, falich Beugnif abgulegen. Beibe Schanblichfeiten verweigert fie. Glofter verbammt fie jum Sungertobe. Gie verfcheibet vor uns feren Augen. Und obgleich biefer Tod eine icheufliche Ungerech= 17

bettner, Literaturgefdichte. L.

tigkeit ist und mit der serberen Buhlschaft Jane Shore's nicht im mindesten Zusammenbang steht, schließt das Stud mit der eindringlichen Morat: "Moge das schone Geschlicht aus biesem Bessipkel ternen, das die Berefehung der Tugend immer Schande und Strase nach sich ziebt."

Bebarf es noch großer Beweise, bag biejenigen Kritifer, welche Rowe mit Shakespeare in Berbinbung bringen, ihn wohl niemals gelesen haben?

Der hochfte Glangpunkt biefer moralifirenben Richtung ift unbebingt ber Cato von Abbifon.

Macaulan bat in feiner ichonen Abhandlung über Abbifon fundig hervorgehoben, bag ber Dichter bas Motiv biefer Eragobie aus einer Bubnenvorstellung icobofte, ber er ju Unfang bes Sahres 1701 auf feiner italienifchen Reife in Benebig beiwohnte. Dort murbe ein Schaufpiel vom Tobe Cato's gegeben, gang im Gefchmad jener albernen und lacherlichen Stude, bie bamals in Italien gang allgemein maren. Cato mar in eine Zochter Scipio's verliebt, biefe aber hatte ihr Berg an Cafar gefchenet. Cato beichloft fich umgubringen. Er ericbien in fei= ner Bibliothet fibent, einen Dold in ber Sant, einen Plutarch und Zaffo aufgeschlagen, und bielt in biefer Stellung einen langen Monolog uber ben Gelbftmorb, bevor er ben tobtenben Streich that. Go lappifc bas Stud an fich mar, fo ergriff es boch bie Phantafie bes Dichters. Abbifon's Cato ift gwar erft im April 1713 jum erften Dal aufgeführt; aber es ift bekannt, bag bie vier erften Acte beffelben bereits vor Abbifon's Rudfehr nach England vollenbet maren.

Und in ber That ift ber Cato Abbison's von jenem italienischen Stud nicht eben weit entfernt. Cato will bie romische Republik aufrecht erhalten; er widersetet sich voher Casan, der einen Gesandten abgeschieft bat, hulbigung von ihm zu verslangen. Auf Grund biefer Weigerung rudt Casar mit seinen

Eruppen vor. Das numibifche Beer, vom treulofen Gempronius verleitet, fallt von Cato ab. Cato aber tobtet fich lieber nach achter Romerart, ale bag er ben Sturg feines Baterlanbes uberleben mochte. Das ift ber gange Inhalt. Rirgenbs ift baber auch nur bie leifefte Spur von wirklicher Charafterzeichnung. von tragifchem Gegenfat, von bramatifcher Sanblung. Es ift im niebrigften Ginne bes Bortes nur auf Erwedung bes Dit= leibs und auf weinerliche Ruhrung abgefeben, und aus biefer Rubrung foll bann bie Moral bes Stude hervorgeben, bie in einer Barnung vor Burgerfriegen befteht. Cato ift eine falte Zugendmarionette; feine Umgebung ergablt immer von feiner Grofe, er felbft aber tritt im Stude nur zweimal auf; bas eine Mal, um eine lange Rebe an bie abgefallenen Golbaten gu halten, bas anbere Dal, um fich ju tobten. Ja noch mehr. Der eigentliche Gegenftant, bie aufopfernbe Baterlanbeliebe Cato's, verfcwindet faft vollig hinter einigen alltaglichen, ber frangofifchen Tragit entlehnten Liebesgeschichten. Die beiben Gobne Cato's, Portius und Marcus, lieben Bucia, bie Tochter eines romifchen Senators: und Juba, ber numibifche Pring, und Sempronius lieben Marcia, bie Tochter Cato's. Marcus und Sempronius werben im Laufe bes Stude getobtet. Cato fann baber, wie M. B. Schlegel in feinen Borlefungen fpottenb fagt. fich nicht enthalten, am Schluffe amifchen Portius und Lucia und Juba und Marcia gwei Beirathen gu ftiften.

Seutzutage kann über ben dichterischen Unwerth bieses Studs nicht siglich ein Zweisel fein. Es ist eine entschiedene Einseitigkeit Macaulan's, wenn er behauptet, daß bieser Cato nicht nur vielen Studen Gorneille's und Nacine's gleichkomme, sondern einige berschen oggar überrage.

Nichtsbestoweniger ift es unleugbare Thatsache, bag biefes Stud zu feiner Beit einen ganz ungewöhnlichen Erfolg hatte. Auf bem Theater sowohl wie in ber Kritik. Obgleich die erste Muffubrung im April ftattfand, alfo gu einer Beit, in ber bie Binterfaifon bereits in ber Abnahme mar, fo murbe es boch, wie bie Beitgenoffen berichten, fogleich funfundbreißig Abenbe ununterbrochen hintereinander bei beifpiellos glangender Raffen= einnahme und mit immer fleigenbem Beifall gegeben. Im Commer ging bie Drurplanegefellichaft nach Orford und bier mar wieber biefelbe bichtgebrangte Bufchquerfulle. Und nicht blos ber Guardian, ber unmittelbar unter Abbifon's Ginflug ftanb, fonbern ebenfofehr ber Eraminer, bas leibenfchaftliche Parteiblatt ber Tories, fonnten nicht Borte genug finben, um ben Ruhm biefer Dichtung gebuhrent ju preifen. Pope fchrieb am 30. April 1713 an Gir Billiam Trumball, bag Cato feiner Beit in Rom nicht fo bewundert gewefen, wie jeht in England. Und bald verbreitete fich biefer Ruhm burch alle ganbe. Boltaire tabelt in ber Bibmung ber Bapre bie eingeflochtenen Liebfchaften, aber in feinen Briefen uber England ftellt auch er biefen Cato entichieben uber Corneille's Pompejus. Frangofifche, italienische und fpanifche Uebersebungen brangen fich; ja bie Befuiten von St. Omer tommen fogar mit einer lateinischen Ueberfebung. Und auch wir Deutschen miffen bavon ju ergab= len, wie bies Stud in Gotticheb's Bearbeitung von Buhne gu Bubne manberte und bier in ber That burch ben Sturg ber formlofen Saupt= und Staatsactionen epodemachend wirfte.

Der Widerspruch zwischen ber bichterischen Werthlosigfeit und bem gewaltigen Ersolg ift nur icheinbat. Ueberall lag ber Buffand ber Dramaiff in berselben Teroftlosigefeit barnieber. Webisch patte allerdings in biesem Cato Alles geleistet, was nur immerhin in ben enggezogenen Schranten bieser burch und burch prosalischen moralistenben Teggit zu leiften möglich war.

Bur England felbst aber bildete zugleich die augenblickliche politische Lage einen sehr wesentlichen Bebel. War boch biefer Kampf zwischen bem alten starren Freiheitshelben und bem berrichfuchtigen gewaltthatigen Cafar ein fehr lebenbiges Spiegels bilb ber heftigen Rampfe, bie eben jest in ben letten Regierungsjahren ber Ronigin Unna wieber gwifchen ben Bbige und ben Tories entbraunten! Roch mar feine Gewißheit, ob bie Ratobiten flegen murben ober bie Unbanger ber protestantifchen Erbfolge; bas Damoflesichmert langiabriger Burgerfriege bing brobent uber Muer Saupter. Abbifon hatte baber trot feiner angeborenen Schuchternheit bie offenften Unfpielungen auf bie Gegenwart mit gang besonberer Borliebe behandelt: er hoffte ficher, bag ber Bergleich gwifden ben Unbangern Cafar's unb ben Tories, gwifchen Gempronius und jenen whiggiftifchen Parteigenoffen, bie in ber Beit ber Roth ihre Rahne verlaffen batten, amifchen Cato und ben feft ausharrenben Getreuen nabe genug liege, um bie gemunichte Birfung ju aufern. Die Bbigs machten gar fein Behl baraus, bag fie mit ber erften Muffuhrung eine großartige Parteibemonftration beabfichtigten. Richt blos bie mannichfachen Befprechungen bes Guarbian, fonbern auch ber vom Guarbian, Dr. 33, mitgetheilte Prolog Pope's und ber Epilog Garth's fellen bie politifche Begiebung bes Stoffe febr beffimmt in ben Borbergrund.

Es ift baher um fo erfreulicher, bag wir mehrere Briefe ber Beitgenoffen besigen, bie von biefer Aufführung aussubirlich berichten.

Bald ware die beabsichtigte Demonstration vollständig gecheitert; ja es fehte wenig, daß der gehoffte Triumph sin die Whigs nicht in eine schmabliche Niederlage umschung. Die Bogen erglänzten von dem Sternen der Oppositionspeers, und im Parterre schaarten sich dichtgedrängt die größentspiels von Steele ussammengstrommelten wöhigsssissischen Steffenwerweise aber machten die guten Burger von London den heuchterischen Simpronius zu ihrem Liebling und scheften bessen die bienebem Worftswall weit lauteren Beischal als der meskoulen Berebtfamteit Cato's. Und bagu fuhrte bas Saupt ber Tories, ber eben fo mitige ale perfibe Bolingbrote, noch einen gang unerwarteten Streich aus. In einem 3mifchenact rief er ben Schauspieler Booth, ber bie Rolle bes Cato fpielte, in feine Loge und beschenkte ibn angefichts ber versammelten Menge mit einer Borfe von funfzig Guineen, weil er bie Gache ber Freis beit gegen einen immermahrenben Dictator fo mader vertheibige. Das Bolt verftant fogleich bie beigenbe Unfpielging; Marlborough, ber Bbig, hatte fich fury vor feinem Sturge um ein lebenslangliches Patent fur bie Dberfelbherrnftelle beworben, Beboch beeintrachtigten alle biefe Dinge bie Birtung bes Stude nicht; fie machten bie Theilnahme nur um fo marmer und lebhafter. Die Tories maren gegen ben milben und befonnenen Abbifon immer von ber freundlichften Gefinnung gemefen; unb ne, bie bas Althergebrachte .mit tiefer Ehrfurcht verehrten und jebergeit ben grundlichsten Abichen gegen Aufftanbe und fiebenbe Beere begten, batten am allerwenigften Urfache, alle iene Bemertungen auf fich ju begieben, welche gegen Cafar gerichtet maren, ber mit Silfe ber Legionen und bes gemeinen Bolfs bie alten Gefete und Ginrichtungen feines Baterlanbes ffurgte. Jeber Beifalleruf fant baber im Bergen auch ber Tories freubigen Rachhall. Und fo fiel ber Borbang unter bem Donner einstimmigen Jubels,

2

### Die Romobie.

Cibber, Steele, Centlivre,

Im Lufifpiel ift wenig ursprungliche Schöpfung. Bum Theil ragen noch bie Werte Farqubar's und Banbrugb's in biese Beit herüber, jum Theil werben altere Stude fur bie Bunne bearbeitet.

Trohbem zeigt sich auch hier eine merkruurbige Wanblung. Auch im Bustipiel regt sich berselbe moralistrende Zug, der das gleichzeitige Trauerspiel kennzeichnet.

Gollier's Buch über bie Unstittlichkeit ber engischen Buhpen war vorzugsweise gegen bie Unstittlichkeit bes Eusstheits gerichtet gewesen. Seine Wirkung wurde unterstügt burch die durch verben Anstheits gerichtet ber Birkung wurde unterstügt werde, sie den den berben Anstheitsgeiten der Lustfiele Ber Alfalurationszeit verlecht dewendete. Im Januar 1704 ersolgte ein ausbrüdtlicher Beschler Königin Anna, daß sorten Richts mehr auf der Buhpen erscheinen solle, was der Religion und den guten Sitten zweichen erscheinen solle, was der Religion und den guten Sitten zweichten und der Gentrary to erligion and good manners) sie. Und zugleich wurde der Einlaß maskirter Zuschauer verboten, da dieser Gebrauch bisber auch den Damen den Weluch der frechsen Dare klunaen is esten erstelluna er festen zeiter.

Sollen wir ben entschiedenen Bruch mit ber alten zuchtlosen Richtung an einen bestimmten Ramen knupfen, so gehöber beiser Ruhm besonders dem Schauspieler und Luftspielbicher Golley Eibber. In feiner Selfstiographie "Apology for my own life. London 1740", bie fur bie Renntnif ber bamaligen Bubnenverhaltniffe überhaupt außerft lehrreich ift, nimmt Cibber felbft biefen Rubm fur fich in Unfpruch. Schon in feinem erften Luftfpiel "Love's Last Shift", bas im Januar 1695 jum erften Mal aufgeführt marb und bas freilich noch rob und aus. fcmeifend genug ift, noch mehr aber in feinem bekannteften Luftfpiel "Careless Husband", bas 1704 erfcbien, blieb wenigftens bie Beiligfeit ber Che unangetaftet.

Bichtiger ift Richard Steele. Diefelbe morgliffrenbe Rid: tung, bie er fpater in ben von ibm gestifteten moralifchen Bodenschriften mit fo großem nachbrud vertritt, verfolgt er auch auf ber Bubne. Preffe und Bubne betrachtet er in gleicher Beife nur als Rangel ber moralifchen Befferung. Der Parallelismus, ber uns entgegentritt, wenn wir bie Trauerfpiele Rome's und Abbifon's und bie gufffpiele Steele's mit einander vergleichen, ift in ber That ebenfo uberrafchent, ale fur bie Beurtheilung ber gangen Beitlage bebeutfam.

Richard Steele hat vier Buftfpiele gefchrieben; im Jahre 1702 the funeral or Grief à la mode, bas Leichenbegangnis ober bie Trauer nach ber Mobe: im Jahre 1703 the tender Husband or the accomplished fools, ber gartliche Chemann ober bie vollftanbigen Rarren; im Jahre 1704 the lying Lover or the Ladies friendship, verlogene Liebe ober Frauenfreundfchaft; und sobann nach langem Bwischenraum the conscious Lovers, Die gemiffenhaften Liebhaber. Dies Stud murbe 1721 sum erften Mal aufgeführt, mar jeboch icon einige Sabre fruber gefchrieben.

Bir finden in biefen Studen noch immer febr viele Schlupfe rigfeiten, bie nicht blos ben garten Tochtern bes heutigen Albion, fonbern ber gangen gebilbeten Belt bas Blut in bie Bangen au treiben geeignet finb. Richtsbeftomeniger ift es mabr, wenn Thaderan in feinen trefflichen Schilberungen ber englischen Bumoriften behauptet, daß Stele ber Erfte gemesen sei, ber in England seit lauger Zeit wieder Achtung vor den Frauen und vor weiblicher Sitte gekabt babe. Und Steele ift weit davon entsfernt, nur bei dieser fillischweigenden Sittigung stehen zu bleiben. Er ftellt seine moralischen Bwecke immer sehr- deutlich vor Augen.

In ber-Borrebe jum Lying Lover bezeichnet Steele offen ben Standpunft, ben er in ber Luftfpielbichtung einnimmt. Dort fagt er: "Die englische Bubne mar bisber eine Schmach fur bie Sitte und Religion unferes Bolts; jest gilt es, enblich ein Luftfpiel ju erreichen, wie es ber Unterhaltung gebilbeter Chriften geziemend ift. Der Belb bicfes Stude hat fo viel Beibenichaft und Lebhaftigfeit, als er aus Franfreich mit fich bringt , und fo viel Big und humor, ale England ihm geben fann; aber er gebraucht bie Bortheile einer vernunftigen Erziehung, eine rafche Ginbilbungefraft und eine ftattliche außere Lage ohne bie Umficht und Befonnenheit, von ber bie Bergnugungen eines gebilbeten Mannes immer geleitet fein follten. Er ichwort falfche Liebe, trinft, buellirt fich; aber im funften Uct erwacht er von feinen Ausschweifungen mit jener Rene und Gemiffensqual, bie naturlich ift, wenn Jemant, ohne eigentlich ju miffen marum, leichtfinnig feinen Freund getobtet bat. Die Ungft, bie fich jett feiner bemachtigt, bie Gorge, bie ihm aus feinen fruberen Bergehungen entspringt, verftogen vielleicht gegen bie Regeln bes Buffpiels, bafur aber find fie ben Regeln ber Gittlichfeit nur um fo angemeffener. Und bebenten wir, wie oft gerabe folche Situationen und Reben auf ber Bubne mit bem bochften Beifall belohnt werben, fo ift es bobe Beit, bag wir biefe Dahnung beachten. Ihre Majeftat, bie Ronigin, bat jest bie Bubne unter ihre besondere Dbbut genommen. Und fo ift Ansficht porhanben, bag ber Big nunmehr fich von feinem Abfall erholt, bag er bie Sache ber Tugent ermuthiat, und bas gafter, bas nur allzulange in leichtem Gewande Die Menschen verführte, wies ber in Schande und Schmach bullt."

Wie in ben Arauerspielen von Rowe und Addini ift daher au deigefügt. Und im Deut fommen dam übertieß noch erdausliche Musamendung dießefügt. Und im Deut fommen dam übertieß noch erdausliche Mottos hingu. Meist dat es Steele sogar auf gang bestimmte Eingespieten abgeschen. "Die Arauer nach der Modes soll gugleich ein Wort gegen das übermäßige und oft sehr heuchterische Gwadgspränge sein. Und »die großmätigen Liebbaber- sollen gegen das Unwesen bes Duells sprechen; ein Abema, das Steele auch sehr off im Grandlichen fer einbraiten bestamt ist, auch Riicharbsen im Grandlichen febe einbetten ist, auch Riicharbsen im Grandlichen febe einbetten.

Dichterische Schönheit und Tiefe ift unter solchen Umfländen unmöglich. Das Gange wächst nicht frei und elbsschiebt aus fich beraus, es wird nur nach verchaus äußerlichen Gründen und Absichten gemodelt; die Situationen sind unwadrscheinisch, die Charafterzeichnung ist untebendig und slach, der Gang der handlung matt und schleppend. Erschren wir trozben abs "die großmittigen Liebbaer- sozieich im ersten Binter ihres Erscheinens sechsung Mach binter einander die vollem haufe aufgeführt wurden, so bestätigt dies nur, was wir allerdings ichon sattsfam wiffen, daß wir es hier mit einer Zeit zu thun haben, welcher selbst die leissel Abnung gesunder Dramatis abhanden gesommen.

Berhaltnismäßig vos frischeste Luftspieltalent war Susann Gentiove. Sie moralisten iche, sondern erinnert mit ihrem teichsfertigen Ton sogar oft sehr bedenklich an ihre Borgangerin Aphra Behn. Aber sie hat achte Lustigkeit und trefflichen Sistuationswiß. Ein Luftspiel von ihr "The dusy-body» sindet unter dem Titel "Er mengt sich in Alles» noch heut auf allen deutschen Bushen den beutschen der bestellt.

3.

## Ban's Bettleroper.

Say's Bettleroper, the Beggars Opera, ift eine ber eigenthumlichten Ericheiungen ber englischen Dramatit. Es ift ein fomisches Singspiel mit ber offen ausgesprochenen Absicht politiicher Satire.

John Gay war 1688 zu Barnstaple in Davonshire geboren; er farb am 4. December 1732 zu Gondon. Obgleich ein Anhänger Pope's und mit diesem eng befreundet, hatte er doch von jehre einen frisch vollstehdmilichen Zug in seiner Dichtung. Unter seinen Gedichten sind tief empfundene Klänge: seine Fasbeln, welche sich nicht seiten zu Keinen humoristischen Erzählungen erdeben, sind doch bett in England ein sehr beliedtes Kinderbuch. Dieser hang zum vollsthumlichen humor fand in der sogenannten Bettleroper den übermultigssen Tusbruck.

Dies Singipiel tritt unter der unscheinderen Naske eines bramatisiteten Wänteliagseliedes auf. Es ist die Geschichte eines Kauberdaumtanns, welcher einzefangen ist und gedangen were den foll, dann aber begnadigt wird. Was Gemeines und Abscheudiges unter der zieher der Mackeit der Wentscheit vorgeht, wird die ters, so gesstoot und pruvbeind sie ist, ist nicht immer im Stande, und über die Unschöndeit diese zügellosen Galgenhumers hinauszuschen. Der eigenste Werth und der packned Kriebeites Kulds für die Ziehenssellen für aber in seinen Keispieles Schaft für de Ziehenssellen Kauber- und Diebesgeschichten waren insgesammt die leichverständlichten Anspielungen auf die Richtswarfscheiten des Nichters lautet: "Durch das gange Stid

geht eine solche Aehnlichkeit ber Manieren des hohen und nieberen Tebens, daß ichwer zu bestimmen ift, ob bie vorrehmen Gentlemen die Gentlemen von der Englis nachahmen oder die Etraßengentlemen die vornehment. Und mit Rücksicht auf den Umstand, daß sich der Dichter nur der Ginrede bes Schaupietolrectors, welcher ber größeren Birtung halber einen heiteren Ausgang verlangte, zur Begnadigung bei Berurtsseilten dat bewegen lassen, seit der Paradosse bisten der Geicht geblieben, wie ich es ansanzich der bestiebtigte, batte es eine ausgezeichnete Moral vorgebracht; es hatte gezeigt, daß daß niebere Boll seine Laster in eben solchem Grade dat wie die Reichen, und daß es dafür seine Straßen erfelbet. Bullet Tang bes Polels und der Ausber mit ihren Ortragen erfelbet.

Am 20. Annuar 1728 sand die erfte Aufführung flatt. Der Erfolg war in settener Beise burchssigend. Noch in densselben Winter wurde die Aufstung zweinubschehig Mal wiederholt. Es ist nicht zu verwundern, daß, als Gap eine Fortzsehung »Volly» geschricken hatte, Walpole die Aufsturung derselben verhinderte; zu verwundern ist nur, daß diese Aerdot nicht bereits bei der Wettleroper selbst ersolgte. Es wird erzählt, daß Walpole bei der ersten Aufsührung anweiend war und einigen Lieden durch lesbasten Applaus die Spise abzubrechen suchte.

Und neben biefer politischen Absicht hatte bie Bettleroper noch eine andere satirische Nebenabsicht. Sie war zugleich ein Angriff auf die italienische Oper, welche damals, wie überall, so auch in England von der vornehmen Gesellschaft sehr begünstigt wurde.

Statt bes gefungenen Recitativs gesprochene Rebe; flatt gefünstelter Bravourarien nur ichlichte Liebermelobien, größtentheifs bem reichen Schab bes englischen und schottlichen Bolksgesanges entnommen. Diefe musikalische Bedeutung ift die bleibenbere. Durch bie Beibererwedung bes alten Boltsliede ift die Bettleroper im bochften Ginn epochemachen geworder; so wie es einzig ber Reig biefer unvergänglichen Boltsmelobien ift, welcher es macht, daß die Bettleroper noch heut auf ber englischen Buben ihre Buttarte bekauptet.

Babtreiche Rachomungen solgten; aus ben nächsten zwbif Zahren werben mehr als hundert solcher Singsbiele angelricht. In diesen Rachomungen war, wie alle Berichte melden, nicht blos viel dichterische, sondern auch viel musstallische Robbeit; aber immerhin baben sie wesentlich mitgewirtt, den einmal erwachten Sinn für die alten vollsethumlichen Singweisen zu nähren und zu verbreiten.

#### H.

## Die moralifden Wochenschriften.

Zeiten, in benen bas lehrhaft Betrachtenbe vorwiegt, haben immer eine gang besondere Sinneigung gu genrebiblichen Site tenschilderungen nu un Womanen. Diese Gatungen ftellen nicht bie hochsten Kunfiscobeungen, und fie greifen zugleich am unmittelbarften ins Bolf ein.

Wir brauchen nur die Fabeln von Orpben, die Charafterisiten von Shaftesbury und die Beinenfabel von Mandroille ins Auge zu fassen; aus allen ihren Spatten lugt der leicht-geschürgte Journalarittel, der Keim der Novelle, und die bequeme und lästiche Haltung der Romandichtung.

Diese Unfange werben jest naturgemäß weitergebilbet. Und es ift um so wichtiger, forgsam auf fie gu achten, als wir

grade hier am anschaulichsten seben, wie gar viele Umftande erfreutich gusammenwirten, um die Boltsstimmung, die in ber Beit der Stuarts so entsehlich frech und aussichweisend geweien, allmalich zu mitbern und zu veredein. Am einstußreichsten sind auch bier die religisien und phislosphischen Bewegungen. Denn ach zeigt sich deutlich, daß selbst Diejenigen, die dem phislosphischen Deismus entschieden abhold sind, sich nichtsbestoweniger immer mehr bem ausschließisch Altchischen abwenden und bafür nur um se eifriger auf ftrengste Sittlichkeit und religishe Duthsametet bringen.

Richard Steele, im Jahre 1675 zu Dublin von englischen Actiern gedoren, war der Wegründer der fegenannten moralischen Bedenschrifterin England. Es waren zwar in England schon leit 1602, also feit langer als hundert Jahren, politische und die wohl auch theologische Zeitschriften erschienen, ja Daniel Deso, der später besonders als Verfasser, politische und die wohl auch theologische Zeitschriften erschienen, ja Daniel Deso, der später besonders Weviere von 1704 an sogar schon den Werstuch gemacht, eine von ihm als Scandal-Club bezeichnete Unteradtheilung einzussuheren, in welcher er moralische und dicherische Fragen behandelte; aber Steele war der Erste, der führ diese moralischen und dichterischen Fragen eine eigene und ausschließlich Stätzlich zu gründen wogte. Dieser erste Versuch war der Auster oder der Plauderer.

1.

# The Tatler, ber Plauberer.

Am 12. April 1709 erschien bie erste Ankündigung und das Probeblatt. Sie führten ben Titel "The Tatler von Jaaf Bilderstaff, Esquire-. Isaat Bilderstaff war damals eine allgemein bekannte fomische Maske, deren Ersindung urfprünglich Swift gebotte. Swift nåmlich hatte 1707 unter biefem Ramen einige böchft ergebilde Sportschriften gegen ben Kalendermacher 30ch Partridge geschieben, der burch feine albernen Propheziumgen dem herrschenden Bolfsaberglauben sehr gefährlichen Borschuld leistete. Und so war herr Bickerslass bei allen Schöneristern, ja seibst im Bolfswis der damaligen Beit so sehr in Umlauf gesommen, daß man ihm gang allgemein alle Aborbeiten, Wise und Anglessickeiten unterzusegen psiegte. Steele machte von dieser Aggestaune Gebrauch; nicht blos, weil er sich für ben äusgeren Erfolg von ihr viel Bortheil versprechen durste, sondern auch, weil, wie er in der Schülpnummer bes Tatter seiner auch, weil, wie er in der Schülpnummer bes Tatter seiner Wassensteinschließen, der Wickelfassischen Praches Punch.

Die nachfte Beranlaffung bes Tatler mar eine gufallige. Steele mar Berausgeber ber "Bagette", bas heifit ber officiellen Regierungszeitung. In biefer konnte er fich nicht fo frei bemegen, wie in feinem Bunfch lag. Steele befcblog baber, neben biefer amtlichen Beitung noch eine eigene Beitschrift ju grunben, in ber er bie ibm jugegangenen Rachrichten unbefangener benugen fonne. Und biefen Plan verwirklichte er um fo eifriger, als babei in ihm noch eine anbere Reigung ins Spiel tam. Steele mar icon feit langerer Beit ale moralifcher Schriftfteller aufgetreten. Rach einem ziemlich loderen geben batte er im Jahre 1701 als junger Officier eine fleine moralifche Schrift ber driftliche Belbu (the christian Hero) und mehrere moralifirende Buftfpiele gefdrieben, bie fammtlich mit vielem Beifall aufgeführt maren. Beibe Seiten feiner Thatigfeit, Die politifche und bie moralifirenbe, wollte Steele in biefer neuen Beitschrift vereinigen. Dit ben politischen Reuigfeiten follten Gittenfchilberungen, erbauliche Betrachtungen, Theater: und Runftfritifen Sant in Sant geben.

herr Biderftaff fubrte fich mit folgenber Unfunbigung ein:

"Dbgleich bie anderen Blatter, bie ju Rus und Frommen bes guten englischen Bolte veröffentlicht werben, gewiß einen febr beilfamen Ginfluß aububen und ein jebes von ihnen in feiner Art febr loblich ift, fo fcheinen fie mir bennoch nicht bas ju erreichen, mas nach meiner bescheibenen Meinung ibr bauptfach= lichfter 3med fein follte. Die Polititer geben fo gang und gar in bem bffentlichen geben auf, bag fie uber ben Staateverhands lungen ibre eigenen Gefchafte vergeffen. Es ift baber gemif ein ebenfo barmbergiges als nothwendiges Unternehmen, wenn ich hier etwas biete, bas zugleich eine belehrenbe und gum Denten anregende Unterhaltung ift. Dies foll 3med und Biel meines Blattes fein. Ich werbe von Beit ju Beit uber alle moglichen Stoffe, bie mir aufftogen, berichten und uber fie Betrachtungen anffellen ; und biefe Berichte und Betrachtungen merbe ich jeben Dienftag, Donnerftag und Camftag, als an benjenigen Tagen, an welchen bie Doffen in bas gand abgeben, berausgeben. Dabei hoffe ich auch sur Unterhaltung bes fconen Gefchlechts bei= gutragen; meniaftens babe ich ibm gu Ebren gerabe biefen Titel bes Blatts gemablt. Ich bitte baber Mue obne Unterfcbieb, bas porliegende Blatt unentgeltlich als Gefchent angunehmen; fpater gebe ich jebes Blatt um ben Preis von Ginem Penny, benn ich babe große Ausgaben, fowohl inbem ich felbft mir ben nothigen Unterhaltungsftoff berbeifchaffe, ale auch inbem ich ihn großentheils von Correspondenten aus allen Enden ber Belt begiebe. Und ba ber Erbball nicht blos in ben Sanben von lauter Beichaftsleuten ift, fonbern auch bie Menfchen von Geift und Bis auf ihm eine bebeutenbe Rolle fpielen, fo will ich, wenn eben politifche Reuigkeiten mangeln, nicht weiter viel frembe Cbicte und langweilige Proclamationen mittheilen, fonbern bafur lieber Borgange und Gefprache ergablen, Die fomobl bier in ber Stabt als auswarts bie Mufmertfamteit auf fich gieben. 3ch merbe bie Blatter von benjenigen Orten aus batiren, beren Schilb ben

Lefer von vormherein auf ben Stoff, ben er zu erwarten hat, vorbereitet. Alle Erzählungen ber Galanterie, des Bergnügens und ber Unterhaltung erscheinen unter bem Schilbe von Whit's Kaffechaus, die Dickung unter bem von Will's Kaffechaus, bie Wilfenschaft unter bem bes Griechen, die inneren und auswärtigen Angelegenseiten unter bem von James' Kaffechaus; und was ich etwa außerbem noch Bemerkenswerthes zu geben habe, von meiner eigenen Wohnung.

Diefen Plan hielt ber Tatler junachft auch feft. Saft jebes einzelne Blatt bringt Mittheilungen aus allen Gebieten; bie Stoffe wechseln in rafcher und anziehenber Folge. Balb laffen wir uns vom Rriegslager bes Bergogs von Marlborough ober von ben Reifen und Familienereigniffen ber europaifchen Sofe ergablen; balb fiben wir in Bill's Raffebaus in Ruffelftreet, an ber Ede von Bowftreet, bas bamals ber Sammelplat -ber beruhmteften englischen Schongeifter mar, und laufchen auf bas belebte Gefprach uber bie Reuigfeiten ber Literatur und ber Bubne; balb loden und bie Gelehrten bes griechischen Raffeehaufes unter bie Belben Somer's und Birgil's ober unter bie großen Geftalten ber griechifden und romifchen Gefchichte; balb burdmanbern wir mit herrn Biderftaff bie Strafen von Bonbon, befchauen Menfchen und Sitten und prufen bie Gewohnbeiten und Ginrichtungen bes offentlichen und bauslichen Lebens: ober wir laffen und enblich wohl gar, wenn Berr Biderftaff gerabe einmal jufallig verreift ober fonft bringend befchaftigt ift, von feiner Salbichmefter Fraulein Jenny Diftaff in angenehmer Gefdmabiafeit von allerlei Unliegen und Geheimniffen bes weiblichen Bergens unterrichten. In allen biefen Beobachtungen und Ergablungen lebt ein leichtes und frohliches Berg, bas nicht gerabe bie tiefften und ichwierigften Fragen bes menichlichen Dentens und Sanbeine ergreift, aber immer unterhaltenb, anregend, meift auch erichopfend vor fich bin plaubert.

hettner, Literaturgeichichte. I.

Der Erfolg war glangend. Nicht nur, daß diese Biatter sogleich als Zeitschrift eine unerwartet weite Verbreitung gewannen, sondern sie wurden auch alsbad, wie Nachan Drafe in seinen ermüdend weitschweisigen, aber gründlichen Essays illustratives of the Tatler, Spectator and Guardian. Sondon 1805, Bd. 1, S. 80 ergahlt, gesammelt und in stattlichen Detaudanden versaust. Der erste Band erschien am 10. Juli 1710, der zweite am 1. September besselbsen Jahren, und ber britte und vierte 1711. Zeder Band kosset ben damals sehr hohen Press einer Gwinee.

Bon allen Seiten tamen Mitarbeiter, und unter biefen maren bie beften Schriftfteller Englanbs. Unerwartet erweiterte fich ber Plan ber Beitschrift immer mehr und mehr; faum reichte bie Rraft Steele's noch bin, bem fubnen Schwunge berfelben ju folgen, gefchweige benn, bag er noch langer hatte ihr ober= fter Leiter und Fuhrer fein fonnen. Mit ruhrenber Befcheibenbeit fagt Steele felbft in ber Borrebe jum vierten Banbe: "Der Zatler enthalt von Unbeginn viele Beitrage, bie nicht von mir herruhren, fonbern mir von Unberen jugefenbet murben. Aber porguglich habe ich Ginem Manne, ber nicht genannt fein will, fur feine thatige Silfe ju banten. Er hat bies mit fo viel Geift, Sumor, Bis und Renntnig gethan, bag es mir erging wie einem bebrangten Furften, ber einen machtigen Rachbar gur Silfe herbeiruft. Ich marb burch meinen Bunbesgenoffen vernichtet. Rachbem ich ihn einmal gerufen hatte, marb ich abbangig von ihm und konnte ohne ihn nicht mehr bestehen." Diefer Bunbeegenoffe mar Abbifon, ein alter Schulfreund Steele's

Aeußere Umftande traten hingu, bem gangen Unternehmen eine andere Farbung ju geben. Die Partei ber Whigh, welcher Steele und Arbison angehorten, wurde im Jahre 1710 gestürzt, und bas Ministerium Sunderland, bas Steele mit ber herausgabe ber Gagette beaustragt batte, entlassen. Die Gagette selbst

wurde Steele genommen. Damit versiegte die Quelle, aus ber der Taller bieher seine Reuigkeiten schopfte, und Steele durfte um so weniger sich erlauben, ferner noch viel die politische Saite anzuschigagen, da er zugleich Beamter beim Stempelamt war. Auch Addisson war mit bleser politischen Schweigsamtelt seines Freundes durchaus einverstanden; ja er verwarnte ibn immer auss Neue, wenn biefer Meine machte, sie leichstertig zu brechen. Und obgleich Addisson bei einerseits während der Zeit der Parlamentswaßen ein sehr entschiedenes und sehr wirfligenesstatt vor entschiedenes und behr wirflames Oppositionsklatt vor Wischen kampten der Weitstand troch der Uedermacht der Avries seine Erwählung zum Parlamentsgliede ohne Wischeftreit durchseite, so hätte er doch um keinen Preis in die harmsosen Palaetereien des Aatler die politissen Kämpfe shulderspielen mögen.

So verschweinen jest bie politischen Betrachtungen gangisich. Auch bie Theater und die Aggeserscheinungen der Literatur treten immer mehr zurüd. Schilberungen von Welt und
Mentschen, Sitten und Semoshabeiten, Aborbeiten, Laftern und
Rentschen werben der hauptsichtische, wenn nicht ausschließische Gegenstand. Die Zeitschrift wird in der That eine »moralischeBeitschrift. Ihre Ausgabe war jeht, um mit Steele's eigenen Worten zu sprechen, Sbarattere bes häuslichen Lebens zu seichnen und dieses häusliche Eeben in allen seinen Gedeimnissen und
Berwicklungen vorzuführen. Die Menschen sollten baraus erseben, daß es einen weit fürzeren und sicheren Weg zu Gläck
und Größe aleich, als den sie aembalisch einschlagen.

Liebe und Che, die Aunst der Erziehung, die wirkliche und bie mur gekunstete Feinheit des gesellchaftlichen Umgangs, Beschwiebeit, Chriucht, Geig, Stol3, der Luus in Riebern und Equipagen, Prüberie und Robetterie, bie Unstite des Duells, das Laster des Gyiets, die Ghidsjägerei im Lotto, Restlightfat und Freibenkerei, Fanatismus und Tolerang, das politische Kanne-

gießenn, die Pedanterie der Gelehrten, die Unwissendeit und Geschmadlosigkeit der Schöngeister, die wachjende Berderdnis der Sprache und hundert ahnliche Dinge werden in finnigen, lebenbigen, gestaltenreichen Bildern ernst vorübergeführt. Jeder Auffah ist ein kleines Aunstwerf für sich, besellt von wahrbaft bichterischem Dauch, durch und durch naturveiltigt, niegends eine nachte moralische Auhanwendung. Die besten Blatter bes Tatler werden in bieser hinsicht für immer unübertroffene Musterbilder bleiben.

Richt aber von Steele, sondern von Addison werben jedt voles Sittenschilderungen und Charafterzeichnungen geliefert. Abbison, der bis dahin nichts als einige lateinlische und englische Berfe und eine annuthige, aber ziemlich bedeutungsloß italienische Reisebesteibung geschrieben hatte, wird hier erst sich sienes seinen satirtichen Taleints bewußt. Mit jeder neuen Rummer wächt die Kraft und die Luft seines Schaffens. Der Tater wurde groß durch Abbison, und Abbison groß durch den Zatler.

Es ist ichwer, einzelne Beispiele herausguheben. Wie ichhn 3. B. ist iener Ehrengerichtsbof (Bb. 4, Nr. 250 ff.), in bem so erzashlich ber Abesstolle ienes jungeren Brubers und bie Zimpereisischeit einer alten Jungfer geprellt und gegeischt wird! Und wie schon sernen Abolson (Bb. 3, Nr. 156) und senen pedantischen Genrebilber, in denen Abolson (Bb. 3, Nr. 156) und senen pedantischen Inden ist, ber bei keiner Mocherung und bei keiner Subschriften Zom folio vorschutt, ber in jebem Bilbitofressimmer zu sinden ist, ber bei keiner Bucherversteigerung und bei keiner Subschriften der Wickertiel ber Welchten gefunden, der wurch aus der bei biese Bucher ist den Belehrten gefunden, der wenn Du von Operobot sprischt, ober, wenn von Birgil, in dos Eod des Daniel Gestnesselbe, dere, mit einem Worte, überaus gelehrt ist, aber auch licht einen Junken gewöhnlichen Menschennerstand dat Und wie einen Munten gewöhnlichen Menschennerstand dat

bertifch ift sobann (Bb. 3, Rt. 183) jener süßliche Schöngeift, Deb Softs, der bei jeder Gelegenbeit ein Beröchen zur Sand bat, seine Belesenbeit zu zigen, und der auch selbt Berfe macht, voll der blichenbsten Wilber und Pointen, aber leiber auch voll des blühendsten Unssinns! Und nun gar (Bb. 3, Rt. 158 ft.) der zute festliche Tapezierer, der den gangen langen Tag Beitungen lieft und dann von haus zu haus läuft, um Reuigkeiten einzugleben, derüber amr wird, nichbelssessoniger aber auch als Betteffe nur bobe Politik treibt, nach wie vor in alle Kaffechäuser eindringt, um Zeitungen zu lesen, dort unter den Politikern einder Kolle spielt, dis er ends sich dem Verletzund von der den bestehen bestehen Wolle spielt, dis er ends sich dem Verletzund von fer Verletzungen zu seinen Wolle spielt, die er ends sich dem Verletzund verliert und im Retrendung wandert.

Alle biefe Schilberungen find fo frifch, so febensvoll und so liebenswürdig ironisch, daß in ihnen in Bachriet die Satire gum humor wird. Macaulas fagt mit Recht in seiner vortrefflichen Abhanblung über Abbison, daß, wenn man überhaupt die Berte anderer Dichter mit ihnen vergleichen burse, es am nächsen liege, an bie verlorenen Kombbien Memanter's au bonten.

Unversehens also hatte der Tatler seine ursprüngliche Anlage und Richtung gang und gar gekndert. Steele und Abbison beschiossen den jud schließen; das lethe Blatt besselben erchien am 2. Januar 1711. Eine neue Zeitschrift trat an bie Stelle, kühner und großartiger als die vorige; diese erschien nicht löss breimal in der Woche, sondern täglich. Sie wurde zwei Monate nach dem Schluß des Tatler, am 1. März erössen net. Diese neue Zeitschrift war der Spectator.

2.

# The Spectator, ber Buschauer.

herr Zfaat Bideeflaff hat fich gurudgegogen. Aber ber Borbeif und der bichterifche Reig der Maskenfreibeit mar allgu lodend, als baft bie neue Beitschrift, die nunmehr an die Stelle bes Satter trat, biefe ohne Roth batte verichersen moben.

Das erfte Blatt bes Spectator macht uns baber mit einem jungen Gentleman befannt, ber als Rind febr fleifig und fcmeige fam gemefen mar, barauf auf ber Universitat febr emfig bie als ten und neuen Literaturen ftubirte und gulett eine große Reife burch Europa und Megypten machte. Jeht nach feiner Rudfehr lebt er in Conbon. Bo bas Menschengebrange am bichteften ift, ba ift er immer mitten barunter; in ben verschiebenen Raffeehaufern, in benen fich bie Politifer, Die Gelehrten, Die Schongeifter, bie Runftler, bie Golbaten, bie Raufleute, bie Bechfeljuben ju verfammeln pflegen, ift er immer ju finben; Morgens geht er auf bie Borfe. Abenbs in bie Theater. Aber uberall ift er nur ftiller Beobachter; er hat es niemals uber fich vermocht, felbft in bas hanbelnbe Leben gu treten; eine un= überwindliche Schuchternheit balt ibn ab, offentlich ju fprechen. Diefer junge Gentleman lebt in einem fleinen Freundesfreife, ber aus febr vericbiebenartigen, aber bochft eigenthumlichen Derfonlichkeiten gufammengemurfelt ift. Diefer Kreis befteht aus einem alten ganbebelmann, Gir Roger be Coverlen, aus einem Studenten ber Rechte, aus einem Raufmann, aus einem alten Capitan und aus einem alten unverheiratheten Lebemann Bill Sonencomb. Die Beobachtungen und Unterhaltungen biefer Freunde will und ber Spectator getreulich mittheilen.

So fteben wir fogleich bei bem Beginn bes Blattes mitten

in einer Novelle. Und bieser novellistiche Faben ift von ber alterglicklichsten Birtung. Die Eigenthümlichkeiten, Ertebnisse und Ansichten bes jungen Gentleman, ber ber eigentliche Spectator ist, und Sir Roger's und Bill Honepcont's, bie neben biesem sich balb als die bie hervorragenbsten Personlichkeiten heraussellen, bringen in die bunt wechselaben Gharatterschüberungen, Ergablungen und Betrachtungen eine ebens frische Mannischeltigteit wie funftlerisch abgrundete Einspeit.

Se ift fein Zweifel, bag Atbisson, von bem bie Zeichnung jenes Buschauers berrührt, sich bei biesen Bilbe selbst als Modell ab. Denn in ber That war Abbison, wie die Seele bes Tatter, so auch die Seele bes Spectator. Rathan Drake hat in seiner bereits angeschipten Schrift (Bb. 3, S. 376) nach ziemlich siedern Duellen die Anzahl der Beiträge berechnet, die jedem einzelnen Mitarbeiter bes Spectator zusommen. Danach lieferte Abbison 274, Steele 240 und ber übrige Kreis ber vereinzelten Mitarbeiter 121 Nummern. Und auch in ihrem inneren Gehalt sind die Pakirtage Abbison's allen Anderen weit ibertigen.

Anlage und Einrichtung, sowie die Fermen und Stoffe der Darstellung find den seiteren Rummern des Tatter sehr ahnlich. Das Sonnabendblatt deringt zu erbaulicher Sontagsunterhaltung immer eine religible Betrachtung; vorwiegend aber sind die moralischen Gegenstände. Sie werden und theits in Keinen gestereichen Abhandlungen, theils in Bistern und Erzählungen aus dem englischen Geben vorgesührt, mit einer Rämen und Wahrbeit, mit einer Kenntniß des menschlichen Gerzens, mit einer Aeinen und vor Allem mit einer Unerschhplischeit wer Ersindung, die soft an das Bunderbare genat, wenn wir bebenten, wie wenig Zeit und Sammlung Abbison für diese Arbeiten gegdnnt war. Es ist keine Proke, wenn man nach hundert und sünftz Jahren eine Beitschrift wieder in die Hand nummt und sie nicht, wie es doch ursprünglich ibre Bestimmung

war, nur bruchftudweise nach und nach, sonbern rasch hinter einanber wie ein gusammenbangenbes Buch lieft. Diese Probe befteht ber Spectator, wie vielleicht feine andere Zeitschrift ber Bett.

Man fann es Macaulan fur whiggiftifche Parteilichfeit auslegen, wenn er in feinem Beben Abbifon's fagt: "Am Montag haben wir eine fo fonnige und lebensvolle Allegorie wie Lucian's Philosophenverfteigerung; am Dienftag eine orientalifche Ergablung, fo reich gefarbt wie bie Marchen ber Scheheregaba; am Mittwoch einen mit La Brupere's Meifterschaft geschilberten Charafter; am Donnerftag eine ben beffen Partien im Bicar von Batefielb gleichkommenbe Scene aus bem taglichen Leben ; am Freitag irgenbeine ichelmifche Nederei über mobifche Thorbeiten, uber Reifrode, Schonpflafterchen ober Puppenfpiele, und am Sonnabent eine religibfe Erbauung, bie ben Bergleich mit ben iconften Stellen im Daffillon aushalt." Aber baruber allerbings tann nicht fuglich ein Zweifel fein, bag bie gwei Befuche in ber Beftminfterabtei (Dr. 26 und 329), ber Befuch auf ber Borfe (Dr. 69), bas Zagebuch bes jur Rube gefesten Burgere (Dr. 317), Die Bifion Mirga's (Dr. 159), Die Geelenwanberungen bes Uffen Pug (Dr. 343) und ber Tob Gir Ro= ger's be Coverley (Dr. 517) ju bem Bollenbetften geboren, mas in biefer Urt jemals gefdrieben murbe. Es mare ein ichones Unternehmen, wenn unfere allgeit fertigen Ueberfeber biefe mit Unrecht vergeffenen Perlen aufs Reue ber Lefewelt juganglich machen wollten.

Politische Fragen klingen nur selten an; wenigstens beschränken fie sich bann gang allgemein auf bie Berspottung Budwig's XIV. und auf ben Preis Martborough's. Dochst beachstenswerth bagegen sind bie alfthetischen Ansichten. Auch sie sind zwar noch nicht frei von ber einsettigen Ueberschildung ber franzhfischen Regelrichtigkeit ober Correctheit und vergottern baber

Pope, mabrent fie Chatefpeare verlaftern; aber bober ale bie Einheit ber Beit, bes Orts und ber Sandlung fieht, wie ein vortrefflicher Auffat uber bie Bilbung bes Gefchmade in Rr. 409 ausbrudlich fagt, bie Bobeit bes Beiffes, bie bie Phanta: fie verebelt und ihr Rraft und Schwung giebt. Der Spectator giebt baber nicht nur fehr flare und anregende Erorterungen uber Befen und Urfprung ber Phantafie, uber tragifche Runft, uber Sumor und Bis, bie als bie erften fruchtbringenben Reime von hume's und Burte's afthetifchen Unterfuchungen gu betrach: ten fint, fondern jugleich weift er mit grundlichfter Belefenheit und Cachfenntnig immer und immer wieder auf Milton's verlorenes Parabies, auf Somer und Birgil, Pinbar und Cappho, auf bas hohe Lieb, auf bie Sprichworter Salomonis, auf bie Pfalmen, ja fogar - mas fur bie rechte Burbigung ber fo lange verkannten Bolfebichtung enticheibend marb - auf alte Bolfelieber, befonbere auf bie altenglifden Ballaben.

Bas Bunber alfo, bag bei biefer unvergleichlichen gulle und Frifde bes Inhalts tiefe Beitidrift eine Berbreitung fanb. '. wie fie bei ahnlichen Unternehmungen fcmerlich jum zweiten Dal wiedertehrt. Jeber gebilbete Mann in Conbon bielt es fur nothwendig, bag ibm jeben Morgen mit bem Thee bas neuefte Blatt bes Spectator gebracht merbe; auf bem ganbe murben jeben Conntagnachmittag bie Blatter ber vergangenen Boche gelefen; und außerbem murben bie Blatter gefammelt und in gemiffen Friften aufs Reue als einzelne Banbe in Umlauf gefett. Der Abfat befchrantte fich nicht auf England allein, fonbern erftredte fich ebenfofchr auf bas Teftland und auf bie Colonien. Schon in Rr. 10, alfo faum acht Tage nach ber erften Unfundigung, ergablt uns ber Berausgeber mit großer Genugthuung, bag bereits taglich breitaufend Eremplare abgefett murben; eine Bahl, bie, smangig Menfchen auf jebes Blatt gerechnet, nicht weniger als fechszigtaufent Befer ergebe. Und

turg barauf melbet er in einem andern Blatte, in Nr. 124, in welchem er den Nuhen der periodischen Flugschriften streichten Allagemeinste Verbreitung gemeinnübiger Kenntniffe bervorbebt, daß der Eeferkreis sich mit jedem Tage beträchtlich erweitere. Orake giedt a. a. D. Bd. 1 S. 82 nach Berichten der Zeitzgenossen den Mosa auf täglich vierzehntausend Eremplare an. Und als dann die Steuwessenstellener aufgelegt ward, unter deren Last die meissen Zeitungen und Zeitschriften erköpte, dach der Verkeitrie, obgleich der Spectator den Preis erhöhte, doch verkältnissmäßig uur wenig. Steele konnte am Schlig seiner der Schlieden Webaltnissmäßig uur wenig. Steele konnte am Schlig seiner Vollage bereits alle früheren Bände des Spectator in neuntausend Eremplaren verlauft seien, und daß is Auer dem Steumplante durchschnittlich jede Woche nicht weniger als zwanzig Plund eingebracht bade.

Arob biefer glangenden Aufnahme beschlossen Stetel und Abdison den Spectator, nachdem er noch nicht gang zwei Lahre undmreich bestanden hatte, pishisch adsubrechen. Das Blatt vom 23. October 1712 (Atr. 517) meldete den Aod Sie Rogger's de Covérley, das Blatt vom 7. November (Atr. 530) die unerwartete Verheirathung William Honeyoemb's mit einem Laudmädden. So wird der traussche Kreis, der den novellssischen Rachden. So wird der traussche Kreis, der den novellssischen Rachden, auf eine Westeungen bistete, nach und nach völlig gesprengt; Capitain Sentry zog sich, wie spätere Nummern berichten, auf seine Besteungen zurück, und der Krechtsssuben wieden ertsche gang und gar seinen Stutien. Das leste Blatt des Spectator, Nr. 555, ersseich am 6. December.

 förmigkeit bieser Maske zu ermüben, so meinten sie auch jebt, ber junge Gentleman und ber Club, in bem er werkehrte, habe unu sange genug Kopf und Gemuth bes Landes beschäftigt. Sie substen bie Kraft in sich, neue Gbaraftere und Situationen zu ersinden, und machten gern von bieser Kraft Gebrauch, da sie viel zu seine Besdachter und Kenner ber Menschen waren, um nicht zu wissen, wie selbs bie ereichse Zehlnahme bech immer weber bes spornenden Reizies ber Reubeit bedufte.

Benige Bochen nach bem Schluß bes Spectator erschien eine neue Zeitschrift, The Guardian, ber Vormund.

#### 3.

The Guardian, ber Bormund; The Englishman, ber Englander; The Lover, ber Liebende; und ber achte Band bes Spectator.

Der Gnarbian murbe am 13. Marg 1713 erbffnet. Er erichien ebenfalls taglich.

Auch hier war wieder der Plan ein außerst glüdtlicher. Ein liebenswürdiger alter Mann ist der Vormund und Erzieder Kinder seines Freundes. Indem sich is Mutter diese Kinder ind die Kutter diese Kinder und die Klinder seichst den ihm über alle Borfalle und Angelegenheiten des häuslichen Lebens Rath und Beledrung erholen, sinden sich in die Angelegenheiten des häuslichen Lebens Annieungeschiede nicht nur von seldh die nachtischen Anfunfuhrungsbundte zu den mannichsachsten Schilderungen und Besprechungen, sondern diese Scharaftere und Situationen konnten auch, wenn die gegebenen Umrisstinten mit Liebe ausgeschipt wurden, all jenen bichtersichen Reis gewinnen, der einige Jahre spatte die Welt so sehr in den englischen Familienromanen entzüdte. Aber über dem Guardian waltete nicht mehr der alte Glüdessen. Schon das war ein Uebessen, das beim Beginn der Zeitschrift Addison ihr nicht sollen Angeleich seine Apelinahme zuwendete; er war damals eben des den des

fcaftigt, fein Trauerfpiel Cato, bas ichon feit vier Jahren voll= enbet in feinem Pult lag, auf bie Bubne gu bringen. Erft bas Blatt vom 28. Dai, Rr. 67, brachte von ihm ben erften Beitrag. Roch verberblicher aber wirften bie hereinbrechenben politifchen Sturme. Steele batte auch biesmal erflart, baff er fern von allem Parteigmift nach wie vor nur bas bausliche Leben im Muge behalten wolle. Und bemgemag brachte auch ber Guardian, gang wie fruher ber Zatler und ber Spectator, einzig Ergahlungen, Briefe, Genrebilber, afthetifche und moralifche Betrach= tungen und an jebem Sonnabend regelmagig feine Sonntage= erbauung. Ploplich aber brach Rr. 41, bas Blatt vom 28. April, bas gegebene Berfprechen., Steele war eine heftige und leibenichaftliche Ratur; er murbe von ben Umtrieben ber berrichenben Tornpartei in feinem Gemuth viel tiefer verlett und ergriffen als ber rubige und fanfte Abbifon. Unter ben Bbige ging bamale bie, wie fich fpaterbin ausgewiesen bat, allerbings nicht gang unbegrundete Sage, Die Friedensunterhandlungen gu Utrecht wollten in einem geheimen Artifel nach bem Ableben ber Ronigin Unna, mit Ausschluß bes Saufes Sannover, ben eng= liften Thron bem jatobitiften Rronpratenbenten fichern. Steele nahm baber im Biberfpruch ju feinem urfprunglichen Plan von nun an auch einen fortgebenben Rampf gegen bas von Swift mit vieler Umficht, aber auch mit vieler Bebaffigfeit herausgegebene Toryblatt, "ber Examiner," auf, und betrachtete es jest überhaupt als feine hauptfachlichfte Lebensaufgabe, fich mit allen feinen Rraften ber politischen Laufbahn ju wibmen. Er vergichtete auf feine Stellung im Stempelamt und ließ fich ju Stodbridge ins Baus ber Gemeinen mablen. Wie fonnte biefe aufgeregte Stimmung fur bie ftille Befchaulichfeit bes Guardian gutraglich fein?

Freilich manbelt ber Guarbian noch eine Beit lang bie gewohnten ruhigen Wege. Er bringt sogar einige fehr meisterhafte Auffice, unter denen wir besponders die Betrachtung über das Unwesen der Schriftstellerbedicationen, über dem kinstleissigen Berth und Unwerth der Bortspiele, über Findelsauser, über Gisefungten, über Berdelsauser, über die Berdelsauser des Gestellen des des Gestellen Brede des des Gestellen des Gestellen des Gestellen des Gestellen Gestellen des Ges

Ein rein politisches Blatt und ein fleineres, ber hauslichen Unterhaltung gewidentete, traten an seine Stelle. Jaul Zage and bem Schigb bes Guardian, am 6. Erdober, begann "The Euglishman, der Englander,» ein rein wbiggistisches, besonders gegen den torpstischen Framiner gerichtetes Parteiogan; und einige Monate darauf, am 14. Bebruar 1714, eine von biesem wolitischen Blatte durchauß unabhängige felbständige moralische Bochenschrift, die, wie einst der Aufter, wochenschrift, die, wie einst der Aufter, wochenschrift, der weite einst der Aufter, wochenschrift, der bei einst der Aufter, wochentlich nur dreis mat aufgegeben wurde. Sie führte den Aitel "The Lover, der Liebende".

Beibe Beitschriften hatten fein langes Bestehen. Gie murben von ben flurmbewegten Fluthen ber Politif verschlungen.

Steele war nicht glüdlich in feiner politischen Bultedhn. In bem am 7. August 1713 ausgegebenen Wlatte bes Guarbjan, in Nr. 128, hatte er auf die Schlessung der Festung Odnstieden gebrungen, die den Engländern als Unterpfand für die Aufrechtsaltung der Utrechter Friedensberträge gegeben war. Dadei hatte er berimal das Wort wiederholt: "Das englische Wolf erwartet (expect) sofortige Schlessung." Swift im torpstischen Traminer

und beffen Parteigenoffen ertfarten biefe Meußerung fur eine Drobung und bemgemaß fur Majeftateverbrechen. Trobbem bebielt Steele im Englishman benfelben beftigen Zon bei. Er brang unausgefeht auf die Feststellung ber protestantischen Erb= folge; ja er ichrieb fogar gleichzeitig eine befonbere Alugichrift: "Die Rrifis, ober Abhandlung, in welcher bargethan mirb, mie gemaß ber Erinnerungen und gerechten Urfachen unferer gludlichen Revolution und gemäß ber beftebenben Thronfolgebeftimmungen bie Krone von Großbritannien, nach bem Singange Ihrer Majeftat ohne Rachtommenfchaft, auf bie erlauchte Pringef Coubie, verwittwete Rurfurffin von Sannover, und beren proteftantifche Leibeserben übertragen werben muß. Rebft einis gen Bemerkungen uber bie Gefahren eines jatobitifchen Rach= folgers." Als er baber im Unfang Mary 1714 in bas Parlament trat und bort fogleich (veral. Drafe a. a. D. Bb. 1. S. 103) eine fehr geharnifchte Rebe in bemfelben Sinne portrug, ba vereinigten fich bie Tories, ibn bes Sochverrathe anjuflagen. Bergebens bielt Steele felbft eine feurige und fraftige Bertheibigungerebe, vergebens ichleuberte Robert Balpole alle Anflagen auf bie Jafobiten gurud; am 18. Marg murbe Steele mit einer Debrheit von zweihundertfunfundvierzig Stimmen gegen einhundertzweiunbfunfzig aus bem Parlament ausgeftoffen.

Damit endete der Englissman. Ein niues politisches Parteibtatt, das Steele sogleich an bessen Stelle treten lies, "The Reader, der Lefter, ebenfalls gegen dem Ernminter und die übrigen Toryblatter gerichtet, fristete nur ein sehr kurges Dassein. Blos neun Rummern erschienen, die erste am 22. April, die letter am 10. Mai.

Aber auch ber Cover, jene moralische Wochenschrift, bie furg nach bem Englishman entstanden war, spurte sebr bald bie andstheiligen Folgen biefer politischen Wirren. Steele gehötte ibm nicht mebr gang au. Und fein Blatt bedurfte bringender

ber unermiblichften Thatigfeit als gerade biefes. Es hatte sich seine Aufgabe zu eng gestellt. Richt alle Kresse ber hauslichen Sitte wollte es in sein Bereich zieben, sonbern nur die Empstituden geracht, bet biede. Dies Thema, obgleich in ben allermannichsachsten Bariationen behandelt, wurde balt einstenig und ermidtent; es fehlte jener reizwolle Wechsch, welcher Stetel's erste Zietschrift, welcher Stetel's erste Zietschriften so unendlich anziebend gemacht hatte. Der Lover wurde bereits am 27. Mai beenbet.

Und mit ihm fchliest bie fruchteringende journalistifice Aleitelt Stetele's überhaupt ab. Steele schried noch eine Beit tam politische Rugschiften. Mit ber Abronbesteigung Georg's I. tam er zu hoben Ehren. Spater wendete er sich wieder der Bubne zu. Erflarb, von Jedermann geachtet und gefeiert, am 1. Sertember 1729.

Sett aber nahm Abbison bie 3bee ber moralischen Bochenfchriften wieber auf. Und gwar mit fehr bebeutenbem Erfolg.

Er hatte wahrend des leiten Jahre in landlicher Buridgezogenheit gescht. Ein betrieshamer Buchhalther fuchte ihn, foglich als der Guardian eingegangen war, wieder für ein Unternehmen dieser Art zu gewinnen (vergl. Drafe Bd. 1, S. 379); aber er wies den Antrag entschieden zurück. Auch in den Bover hat er nur cine einigs Mummer, Rr. 10, geschrieben. Nach einer Pause won anderthalb Jahren jedoch kehrte ihm die Mittheilungstuft wieder. Und wahrlich! er war der Alte geblieben

Das neue Unternehmen funbigte sich sogleich als die unmittelbare Fortschung des Spectator an. Der siebente Band des Spectator hatte mit Nr. 555 abgeschlossen; das erste Blatt biese neuen achten Bandres führte sich als Nr. 556 ein. Es erschien am 18. Juni 1714.

Much biesmal entichlug fich Abbifon aller politischen Dinge. Beber Big noch Vorn, aber Bahrheit und Ehre, Religion



288 Der achte und neunte Band bes Spectator.

und Zugend, sagte er, sei fein Wahlspruch, Und wer in biefem Ginn hanble, feste er mit offener Anfpielung auf Steele's lebte Beitschiften hing, ber fei in ber That, gleichviel welcher Partei er angehbre, ein Englishman und ein Lover (Freund) seines Baterlandes.

Aur infefen unterchieb fich ber neue Spectator von bem alten, bag er nicht mehr täglich erschien, sondern wöchentlich bled breimal, Montags, Mittwochs und Freitags. Denn auch bier ist wieder dersche Wis, dieselbe Amnuth, diestlie Unerschöpflichkeit ber bunt wechselnden Ersindung! Ja es giebt in England sogar nicht Wentle, welche diesen achten Band, als von Abbissen allein berufhrend, allen früheren Banden auf bas entschiebenste worziehen.

Jedoch auch dies Unternehmen sand bald fein Ende. Am 20. December 1714 erschien das setzte Blatt, Nr. 635. Die ursache die feit Entschlusse auch einzwischen Bendung, die inzwischen die politischen Berdatmisse Englands genommen batten. Am 12. August war die Königin Anna gestorben. Georg I. wurde ohne Widerflamd jum Nachsolger ausgerusen. Damit kamen die Whigs wieder ans Nuber. Abdisson wurde erster Staatssectealit.

hier hat im Wefentlichen bie Geschichte biefer moralifchen Wochenschriften ihren Abschluß.

Bwar unternahm schon am 3. Januar 1715 ein herr Wisseliam Bond einen neunten Band des Spectator. Aber Abbison unterstützte diese underusene Fortsetzung nicht nur nicht, sondern erklätte in der Worrede, mit welcher er die Herrausgabe des achetn Bandes begleitete, ausderücklich, daß er bei dieser Fortsetzung in keiner Weise betheitigt sei. Dieser neunte Band sand dah dahen niegends günstige Aufnahme; schon nach einunbssechzig Aummennitzgends günstige Aufnahme; schon nach einunbssechzig Aummen untschließer. Auch Addison seine Butze Beit darauf, vom 23. December 1715 bis zum 29. Juni 1716 eine wöchentlich

Die Einwirfung der moralischen Bochenschriften. 289

zweimal erfcheinenbe neue Beitfchrift beraus. Es mar ber "Free-Holder", ber Freifaffe; eine Beitfchrift, bie fich ben 3med ftellte, ben Thron bes Saufes Sannover gu befeftigen und ben ichottifchen Aufftand ju bampfen. Politifch ift fie portrefflich, aber boch ber Natur ber Gache nach burchaus an bie fluchtigen Tagebereigniffe gebunden und beshalb auch nur von geringer Tragmeite.

Bliden wir auf bie großartige Stellung gurud, bie biefe moralifchen Bochenschriften in bem Rulturleben Englands einnehmen, fo bewahrheitet fich bier fcblagent eine wichtige Erfahrung, bie fich jebem aufmertfamen Beobachter in ber Gefchichte bes Beitschriftenwefens unabweisbar aufbrangt. Rur folche Beits fchriften beruhren mahrhaft elettrifch ben geheimften Lebensnerv Mller, bie wirklich ein neues Princip in bie Belt fuhren.

Reu aber maren biefe Beitfchriften burch und burch. Bisber hatten bie Englander ihr unmittelbares baueliches geben nur in ben Buftfpielen ber jungften Bergangenheit bargefiellt gefeben. In biefen ericbien es immer in bafflicher Musichweifung : leicht= finnig, frech, unfittlich. Sier aber in biefen moralifchen Bochenfchriften empfanben fie jum erften Mal bas noch nie empfunbene und barum boppelt lodenbe Bergnugen, fich felbft und ibr ganges hauslich burgerliches Thun und Treiben im Spiegel ber Dichtung genau fo wieberaufinden, wie es in ber Birflichfeit war; ohne Berichonerung und ohne Bergerrung, mit allen menichlichen Tehlern und Schwachen, und boch im innerften Grund burchaus mader und tuchtig.

Benn baber nach einigen Sahrzehnten als unmittelbare Folge ber hier gegebenen Unregung ber englische Familien= und Sittenroman auftaucht, fo fann man ohne Bebenten bebaupten, bag bie burch alle Bolfsichichten bringenbe Bereblung ber Sitten, bie um biefe Beit in England Plat greift, jum großen Theil auf Rechnung biefer moralifchen Beitichriften gu 19

bettner, Literarturgefdichte. I.

ichreiben ift. Steele wußte sehr wohl, warum er eine imer Zeitschriften den Guardian, d. h. den Vormund nannte; denn is verwalteten in Wahrheit für gang England das Amt des allgemeinen Vormundes und Gewissenstigters. Drafe erzählt (a. a. D. Bb. 3, S. 391) einen in biefer hinficht jehr deveuts im Warwickfibre nach altem Gerfommen ein Pfrederennen ander aumt; zum Schuß sollte auch ein Csetrennen und ein Wettlauf von Wentsche in Kallfricken stattschaft der erfehen am 18. September (Nr. 173) ein Waltschaft best der hind der ein Kallfricken und das Kennen in Fallfricken aber als eine abscheichtige Barbarei brandmarkte. Sobald das Waltt in Golesbillheath ankam, wurden speich die im Spettator verurtbeilten Spiele sit mmer abgestellt biese im Spettator verurtbeilten Spiele sit immer abgestellt bei bei wie Wester vertweistlien Spiele sit immer abgestellt.

Sehr schon sagt Drate am Schluß seines Buchs: "Benn wir die öffentlichen und häustlichen Ruflande Englands, wie sie wor und nach der Ziel inen Zwochenschriften waren, mit einander vergleichen, so sehn wir klar, daß England ihnen die heilsamste Umgestaltung veb kunstleichen Geschmacks sowohl wie der gesammten sittlichen und politischen Denstart verdankt. Das Glüde und die Behöflahrt, deren England sich zielt erfreut, silt geradezu zum großen Theil des Werf Addisson in der Seele's. Riemand wird dahen, der den geschen für und bet Werfelder unschlich und betrachten Wolfschler enfalande, is der annen Merchdeit zu ablen."

#### Drittes Ranitel.

## Der lebrhafte und fatirifche Roman.

Defoe und Swift.

1.

### Daniel Defoe und ber Robinfon Crufoe.

Wer bachte nicht mit innigem Entzuden an jene gludlichen Tage und Stunden, in benen sein narchenfussige Kinbergemich zum ersten Mal von ber Schsichte und ben selftamen Abenteuern des auf eine wufte Insel verschlagenen Nobinson hotre? Es überfommt uns in dieser Erinnerung unwillfürlich wieder ein Stud Jugenbleben. Ienes Gefühl taucht in uns auf, von dem der Jöckter sogt:

Aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit Klingt ein Lieb mir immerdar, O wie liegt so weit, o wie liegt so weit, Was nein einst war.

Gewöhnlich lefen wir ben Robinson nur in jenen seig unbesangenn Jahren, in benen wir ein Kunstwerk wie ein Naturwert betrachten. Genug, daß es da ist, daß es uns entzüdft und alle unsere Sinne gesangen nimmt; was fragen wir da weiter, woher es sommt, durch wen und unter weichen Umstänben es enstsanden ist. Und hater, wenn und die zunehmende Ersahrung um biese glüdtlich harmlose Stimmung gedracht hat, später, wenn wir kein Buch mehr lesen, ohne und dasse genau um daß Beben und die Qentweise des Nerssassen zu tummern, da haben wir längst auch ben Robinson bei Seite gefegt, und \_ nur sehr Wenige sinden dann noch Neigung und Muße, wieder einmal das ihnen einst so liebe Kinderbuch in die Hand zu nehmen.

Sicher flaunen gar Nicke, wenn sie ersahren, das biefer Dichter, der ihnen einst so schoe Augenbftunden bereitete, nicht mur auch andere Werft gedichtet hat, die an dichterischem Werth dem Robinson nur wenig nachstehen, sondern daß er auch seiner Zeit in die wichtigsten politischen Kämpte Englands sebr richtig und werthecktig eingriff und zur Begründung vielet, seldst sieht und noch sehr solgerichtes gemeinmistiger Anstalten den ersten Anflos gad. Der Dichter bes Robinson ist jugleich der erste Begründer der Stenktion ist jugleich der erste Begründer der Stenktion. der Begründer unsterne Hoggele und Keuterasseunung und unserer Sparfassen, und was noch mehr ist — er ist zugleich der vornehmlichste Begründer der politischen Bereinigung von England und Schottlichen

Und boch find gerade biese außeren Lebensumstande Defoe's für Entstehung und Inhalt bes Robinson entscheinen geworben. Bir zieben sie um so lieber in unsere Betrachtung, als in ber Stat bie jaben Bechefcklich vieles eben so liebensburtigen als bebeutenden Mannes selbst ein Roman sind. Die Lebensbeschreisbungen von Bilson, Chalmers, Philarete Chables, und ein vortrefflicher Ausschaft, und ein vortrefflicher Ausschaft, und ein vortrefflicher Ausschaft, et ein felben bie Thatsachen in reichster Kulte.

Daniel Foe — so nämlich war ber ursprüngliche Rame Dese's — wurde im Jahre 1661 in Bendon geboren. Sein Bater war ein wohlfabender Fleischer, ber, flos auf die hervorstechenden Anlagen des Sohnes, ihn auf die damals sehr berühmte Schule von Newington-Green schiedte und ihm eine sehr sorgfältige Erzistung geben ließ. Aber dieser Bater war Dissenter, b. b. er gehörte nicht der herrschenden bischöftlichen hochstrick au, sendern der vom Gesch und von der öffentlichen Meinung gedchteten Partei ber Puritaner. Und an biefe religible Genoffenicaft, in bie ibn jufdlig feine Geburt gestellt hatte, schol fichof fich' auch ber Sohn sobann aus voller Seefe und mit innigster Ueberzeugung an; ja er wurde sogar ber beredteste und unerschoodensste Bortampfer bereiben.

Dier liegt ber Schluffel fur Defoe's ganges Leben, Denten und Birten. Diefe feine Stellung als unterbrudter Diffenter war ber innerfie Grund aller feiner Plane, Unternehmungen und Schriften.

218 Knabe mar er jum puritanifchen Beiftlichen beftimmt. Fur biefen Beruf aber fuhlte er fich ju unruhig und raftlos. Er hatte fogar ein febr ichlichtes burgerliches Gewerbe ergriffen; er mar ein ehrfamer Strumpfmaarenbanbler geworben. Bie aber konnte fein fprubelnber Feuergeift gleichgultig bleiben bei ben entfetlichen firchlichen Birren, bie unter Rarl II. und 3atob II, England fo furchtbar beimfuchten. Schon unter Rarl veröffentlichte er feine erfte politifche Schrift unter bem feltfamen Titel: "Speculum crapegownorum", in ber er mit beigenbem Bit bie Abgeschmadtheiten und Gehaffigfeiten ber verfolgungs= füchtigen Sochfirche geißelte. Und als nun gar ber fuhne Pring Monmouth, ein naturlicher Gobn bes verftorbenen Ronias, von ben Rieberlanben aus einen Ginfall nach England magte, um fich bes mantenben Throns zu bemachtigen, ba folof fich Defoe fogleich begeiftert ben Rebellen an; benn er fab in biefen nur bie aufrichtigen Protestanten und bie Beschuber ber geiftigen und burgerlichen Freiheit. Er tampfte tapfer bei Briftol und Bath, und als bas Beer gefchlagen und ber Beerfuhrer gefangen mar, ba abenteuerte er ale verfolgter Fluchtling in fremben ganbern umber, ben gunftigen Augenblid erwartenb, in bem es ibm erlaubt fei, wieber ins Baterland gurudgutehren.

Es ift ficher, bag er in biefer Beit Spanien, Frankreich und Deutschland burchwanbert hat. Jeboch scheint es, ale ob

feine Abeilnahme an bem Aufflande in England unbemnett geblieben fei; benn turz darauf finden wir ibn in Bondon wieden, umversolgt und unbeftraft. Ufrigens ift es bemnetensbuerth, daß er sich nach dieser Rückfehr nicht mehr einsach Foe, sondern de Foe ober Desoe nannte. Man sieht nicht recht, aus welchem Grunde.

Inswifden fliegen bie Aluthen ber firchlichen Rampfe immer . bober. Ronig Jatob mar folau genug gewefen, Die Sochfirche und bie Diffenters noch arger an einander gu begen; es buntte ibm bann um fo leichter, feinen großen Plan, gang England fatholifch ju machen, ber Birflichfeit naber ju bringen. Defoe fab in biefen Rampfen gang außerorbentlich fcharf; er burch: schaute sowohl bie betrugerifchen Plane bes Ronigs, als auch bie alberne und in biefer fcmeren Beit boppelt gefahrliche Gelbft= fucht ber gegen einander fampfenden und boch in gleicher Beife bedrangten Religionsparteien. Er fcbrieb in biefer Ungelegenheit amei meifterhafte Alugidriften. In biefen fprach er mit Berachtung von ber Sochfirche, Die mit ihren friechenben, minfelnben, icheinheiligen Reben gegen ihren Furften ben Jubas fpielte; aber ebenfo verbammte er bie Diffenters, Die Abreffen uber Abreffen einreichten und in ihrem Gifer fur Die religiofe Freiheit und Unabbangigfeit bie burgerlichepolitische Freiheit vergagen, Er befchwor bie presbnterianifche Rirche aufs innigfte, jest fich unter allen Bebingungen mit ber Staatsfirche ju vereinigen und fich gemeinsam gegen ben gemeinsamen Reind zu ruften. Jeboch vergeblich. Die Diffenters verwarfen feinen Borfcblag und fagten fich offentlich vom Berfaffer los. Go ftand Defoe mit fecheundamangig Sabren bereits vollig vereinfamt; von allen Parteien in gleicher Beife verfannt und verfebert.

Wie lebte baber Defoe wieder auf, als nun endlich Jatob gefturgt war und Wilhelm von Oranien in England landete. hier wurde Wirklichkeit, was in dem Aufftande Monmouth's



ein voreiliger Traum gewesen. Der Konig firebte in allen seinen firchlichen Ausvehrungen fest und eifrig nach berfelben Gintracht und gegenseitigen Dulbung aller Resigionsparteien, ber auch Defoe von Augend unt nachgestrebt hatte. Desoe ehrte und liebte ben Konig, ja er betrte ibn an.

Da trat ein übles 3wischenereignis ein. Ueber ben bffentlichen Angelegenheiten batte Dese seine häuslichen versaumt; ber handel ging schlecht; er machte Bankerott. Run mußte er auss Neue wieber von London slieben. Er ging nach Briffol. Es wirb berichtet, daß er dort unter dem Namen -ber Sonntagsmann, the Sunday Gentleman- bekannt war; benn weil er au andern Agen aus Furcht vor den halten nicht auszugeben wagte, ging er nur des Sonntags aus; dann aber, wie die Dentwurdigseiten jener geit erzählten, immer außerst sauber und nett gekleidet, mit feiner wallender Perrücke, mit reichen Svibenmandetten, ein Schwert an der Seite.

In biefer Burudaegogenheit fchrieb Defoe eines feiner berubmteften und mirtfamften Bucher, feinen "Essay on Projectsa, ber ebenfo bewunderungswurdig burch bie Ruhnheit und Neuheit feiner Ibeen wie burch bie beifviellofe Tragweite feines Erfolgs ift. Er fuhrt ben Plan eines großartigen Bantipftems aus, bebt bie unberechenbaren Bortheile verbefferter ganbftragen als ber eintraglichften Quelle ber offentlichen Boblfahrt bervor, empfiehlt gur Sicherung bes Sanbelsverfehrs eine Milberung ber Befebe gegen ehrlichen Banterott und befto großere Strenge gegen ermiefenen Betrug, fcblagt allgemeine Affecuranggefellfchaften gegen Gefahren und Schaben aller Urt vor, bringt auf offentliche Bobithatigfeitsanftalten, befonbers auf Spartaffen, und empfiehlt julett bie liberalfte Sorgfalt fur Irren= baufer ale eine unverauferliche Schuld gegen bie große Befammtfamilie bes Menfchengeschlechts. Und bies ift nur ber bervorragenbite Inhalt biefes trefflichen Berfes. Es umfaßt ebenso bie überdachteften Betrachtungen und Borschläge über Erziehung, besonders über Rabchenerziehung und über Forberung der Biffenschaft von Seiten bes Staates.

Franklin, ber große Begründer der nordamerikanischen Freiheit, bekennt aubbrudlich, daß er einen großen Theil siene Britflamfeit den Anregungen biefes gewaltigen Buckeb verbankt.

"Ich entverkte», sagt er in seiner Lebensbeschreibung, -in der Bucket verlamkt.

"Ich entverkte», sagt er in seiner Lebensbeschreibung, -in der Bucket auf auf auf auf auf eines Baters ein altes vergiftete Duch, das ich zufallig öffnete; es war der Essay on Projects von Daniel Defee. Dies Bert, voll von ebenso einleuchrenden als neuen Ideen, wirfte mächtig auf mich; es wandelte mein ganges Spflem der Philosophie und Moralität um. Die haupte dichlichten Errignisse meines Lebens und der Antheil, den ich an der Revolution meines Baterlandes genommen dabe, ist in der Abat in gewissier beinsche den gang unmittelbare Ergefnis biefer meiner Jugendbectürer.

Auch auf bie augeren Lebensumflande Desoc's hatte bies Buch eine sehr bedeutende Wirfung. König Wisselm wurde unt ibn aussmertsam und schenfte ihm seine Gunft. Der König scheint ihm sogar eine nicht unbeträchtliche Belohnung gegeben zu haben. Benigstens haben wir bestimmte Kunde, daß Desoe in bieser Zeit alle seine Gläubiger befriedigte, und zwar nicht bies nach Nasgade der herrschenden Bankerottgesche, sondern durchaus vollzüblich, wie es ihm sein ein errichtiges Gewissen geben.

Defoe bezeigte sich um so bankbarer, je inniger er ben Konig verehrte. Er kehrte nicht mehr zu seinem alten handelsesschäft zurüch; er gehörte von jeht an ganz außschließlich der
Politik. Im Jahre 1701 schrieb er sein berühmtes Gebicht:
-The true born Englishman, ber wahre Englander. Dies
Gebicht richtete sich besonders gegen iene albernen Angriffe, die
Bilbelm von Dranien einzig beshalb zu erleiben hatte, weil er
ein Fremder war. Unvergleichsich wissig sübrte es ben Sah

aus, bag bie Englander am allermenigften ein Recht batten, fich uber Frembe zu beklagen, ba fie ja felbst burch und burch ein Difcvolt feien und gerabe biefem Umftanbe ihre eigenften Borguge verbanften. Diefes Gebicht, in Anittelverfen gefcbrieben, murbe balb auf allen Straffen gefungen; neun Auflagen veranftaltete Defoe felbft, gwolf murben nachgebrucht, mehr als achtzigtaufenb Eremplare murben in wenigen Tagen allein burch Berumtrager verfauft; fury bas Gebicht machte einen gang unerwartet tiefen Ginbrud auf bie gefammte Stimmung bes Landes. Der Ronig felbit bantte ihm perfonlich fur biefen Dienft, ben er ihm ermiefen. Defoe erhielt freien Gin- und Musgang in bes Ronigs Arbeitszimmer. Der Ronig fragte ihn in bebeutenben Ungelegenheiten oft um Rath und beauftragte ihn mit wichtigen finangiellen Entwurfen. Defoe murbe ein Mann von Ginflug. Diefe gludliche Stellung bauerte jeboch nicht lange. Mitten unter großen Unternehmungen farb ploblich ber Ronig. Balb fab fich Defoe wieber allen Sturmen bes politifchen Lebens preisaegeben.

Und zwar wechselvoller als je zuvor. Unter ber Königin Anna samme ber Uebermutd ber Hochticke wieber hoch auf. Das Bolf gerschiet bie Bethaluse ber Disselners, bohnende Lieber erschollen auf allen Sassen, die Gestlichen predigten auf allen Kanzeln Hoff wir der bei atterische Streit auf allen Kanzeln hoff und Rerfolgung. Da kannte Desto kein Jaubern; im Jahre 1703 schrieber bie satinische Schrift "The shortest war with the Dissenters, die fürzesten Maßtregeln Backers auf der Dissenters, die fürzesten Maßtregeln Berteurung nach "Es sie eine Sunder, son der wilbee sien Berteurung nach "Es sie sie nie Sunder, son der wilbee sien Breteurung nach "Es sie sie eine Sunder, son der michte ernsten Gache länger Scherz zu treiben. Wir werden niemals einen ungestützen Solfsfrieden genießen, devor nicht der Beit des Wiggistus und der Krichenspaltung völlig versnichtet ist. Zett daben wir die Geleganseit, die sinde der Kriche

bis auf ben letten Mann auszurotten. Ich fage nicht, wir follen fie mit Feuer und Schwert vertilgen; aber ich fage, delenda est Carthago. Nicht Buffe und Gelbftrafe muffen wir ihnen auferlegen; bier fonnen nur Galgen und Galeere wirfen. Die Beit bes Martnrerthums ift vorüber. Mit Gewaltmitteln muffen wir fie in unfere Rirche treiben. Gie werben nicht sweifelhaft fein, ob fie unferer Rirche ober bem Galgen ben Borjug geben." Unfangs murben bie Bochfirdenmanner glangenb getaufcht; ein Mitglieb ber Univerfitat Cambribge erflarte offentlich biefe Alugidrift fur bas merthvollfte Bud, bas er nachft ber Bibel und ben firchlichen Befenntnifichriften jemale gefeben. Balb aber murbe befannt, bag Defoe ber Berfaffer fei; und er felbft ftellte es auch gar nicht in Abrebe. Er fluchtete juerft in einen ficheren Schlupfwinkel. Man verfolgte ibn mit Stedbriefen und fette bobe Belohnungen auf feine Entbedung. Gie blieben wirfungslos. Da jog man ben Druder und Berleger ein. Jest bielt Defoe feine Flucht nicht langer mit feiner Ehre verträglich. Er ftellte fich vor Bericht, um, wie er fagte, bem Sturme Ginhalt ju thun. Dies mar im Jahre 1703. Das Gericht mar aus lauter Gegnern gufanunengefest. Er murbe verurtheilt, zweihundert Mart ju bezahlen, breimal am Pranger ju fteben, und auf fieben Jahre Gefangnig. Im 29., 30. und 31. Juli 1703 murbe Defoe an brei verfchiebenen Orten Londons offentlich an Die Schanbfaule gestellt. Aber bas Bolf ftimmte nicht ein in bie Berfolgungefucht ber Geiftlichkeit und ber Regierung. Defoe batte eine Somne auf ben Pranger gebichtet, bie uns noch jest erhalten ift und bie in ben ergreifenb= ften und gluthvollften Worten von ber Rraft ber Babrbeit fingt und von bem Rubme, fur fie leiben ju burfen. Diefe Somne wurde an bemfelben Tage ausgegeben, an bem Defoe jum erften Dal offentlich ausgestellt murbe. Das Bolf brangte fich an ihn beran, belegte ben Plat, auf bem er fant, mit

Blumenteppiden; Rrange über Rrange wurden ihm jugeworfen; ein Lebeboch erschalte nach bem anderen. Der Pranger, ber ibm eine Schmach sein sollte, warb fur Defoe eine Berberrlichung.

Selft im Gefangnis war Defee für bie Freibeit und Bilbung bes englischen Bolfes nicht untbatig. Er wor burch bas Inngiud, das ibn getroffen, dem Bolfe nur um so bestebet geworden; er schrieb Satiren, Streitschriften, politische Aufsähe. Am meisten aber beschäftigte ibn bie herausgade einer Beile schrift, einer wöchentlich viernal erscheinenben Review, die ein Bolfsblatt im ächtelen Sinn bes Worts war, später von Steele und Abbison im Fatter und Spectator nachgeabmt wurde und beshalb recht eigentlich als der erste Ansang des englischen Bristschriebenseins zu betrachten ist.

Beboch murbe er bereits im Upril 1704 wieber aus bem Befangnig entlaffen. Borb Barlen, ber an bie Spige bes Di= nifteriums getreten mar, fuchte fich bie Unterftubung eines fo gewandten und erfahrenen Schriftftellers, wie Defoe mar, um jeben Preis ju fichern. Defoe trat jest in bie engfte Begiehung gu bem Minifferium; er warb ju wichtigen Genbungen ins Musland verwendet; ja, basjenige Ereigniß, burch bas bie Reaferung ber Konigin Unna vornehmlich ausgezeichnet ift, namlich bie faatliche Bereinigung von England und Schottlanb, ift vorzugemeife bas Bert unferes Defoe. Die Minifter mabl= ten ibn in biefer wichtigen Ungelegenheit jum Unterhanbler, weil fich in gang England ichwerlich ein Zweiter finben mochte, ber mit einer fo liebensmurbigen Perfonlichfeit und einer fo fchlagfertigen Reber eine fo ausgebreitete Renntnig und Ueberficht ber betreffenben Banbels- und Berfehreverhaltniffe verbunben batte. Im October 1706 fam Defoe in Cbinburab an : im Rebruar 1707 mar bie Bereinigung beiber Konigreiche gu Aller Bufriebenheit gludlich jum Abichlug gebracht. Defoe bat im

Jahre 1709 eine Geschichte bieser schottischen Union geschrieben, bie eben so fehr burch ihre bramatische Lebenbigkeit wie burch ibre urfundliche Treue einen bleibenden Werth hat.

Done 3meifel mar biefe Beit ber Glanspunkt von Defoe's außerem Ruhm und Unfeben. Er mar jest ber entschiebenfte Liebling ber Regierung fomobl wie bes Bolfes. Es ift uns aus biefer Beit eine fleine Unetbote erhalten, bie ebenfo bezeich= nend fur Defoe wie fur Die Englander ift. Gin betriebfamer Buchhandler hatte ein ziemlich albernes und fcwerfalliges Buch veröffentlicht, unter bem Titel: "Drelincourt, uber ben Tob, nebft einigen Unweifungen, wie wir uns auf ein feliges Enbe porbereiten follen." Dies Buch hatte einen febr fcblechten Abfab. Da tam ber Buchhandler in ber Bergweiflung ju Defoe. Defoe mußte Rath. Defoe fchrieb in wenig Zagen ein fleines Schriftden, bas ben Titel fuhrte: "Bahre Gefchichte von einer Miftref Beal, bie am 8 September 1705, b. b. einen Zag nach ihrem Tobe, einer Drs. Bargrave ju Canterburn als Geift erfcbien." Defoe mußte mit jener lebenbigen Detailfchilberung, bie nachher im Robinfon fo bewunderungsmurbig bervortritt, jene Beifterericheinung außerorbentlich glaubhaft ju machen. Und mas fagte ber Beift jur Drs. Bargrave? Das Buch enthalt eine lange Unterhaltung gwifchen ben beiben Freundinnen, bie gang im Zone eines gemuthlichen Theetischgeplaubers gehalten ift, und im Laufe biefer Unterrebung eroffnet bie Geftorbene mit bem gangen Gewicht ihrer neueften Erfahrungen im Tobtenreich ihrer Freundin bas unerwartete Bebeimnig, bag alle Schriften, bie bis jest uber ben Tob und bie Fortbauer nach bem Tobe vorhanden feien, wenig ober gar nichts taugten; nur Drelincourt, behauptet fie, batte bie mabrften und aufgeflarteften Begriffe von Tob und Unfterblichfeit. Diefer Ergablung murbe Drelincourt's Buch felbft angehangt und eine neue Auflage veranftaltet. Die Rachricht von jener munberfamen Offenbarung

verbreittet fich wie ein Bauffeuer. Der alte Ladenshürer wurde jett ploblich eine gesuchte Modemaare, hunderttausende von Exemplacen wurden abgesetel. Und jedenstalls giebt und biefer kleine anekvotenhafte Bug ein schlagendes Beugniß sur Desoe's Kunff, felbst das Allerunwahrscheinlichste als wahrscheinlich und burchaus glaubwürfels darzuftellen.

Aber wie unftat ift bas Leben bes Polititers! Defoe batte fich iest eine Beit lang von bem Gewuhl bes offentlichen Darttes gurudgegogen; er lebte bei einem Freunde im norblichen England auf einem einfamen ganbfig und fchrieb bort eine salls gemeine Gefdichte bes Sanbels," von ber auch bereits zwei Lieferungen erfchienen. Auf einmal wurde bie religiofe und politifche Freiheit Englands unerwartet burch eine neue Gefahr bebroht. Je mehr voraussichtlich ber Tob ber Ronigin Unna herannabte, befto mublerifcher regten fich auch wieber bie Umtriche ber jatobitifchen Partei, Die burchaus ben in Franfreich lebenben Gobn Jafob's II. auf ben Thron bringen wollte. Wie hatte ba Defoe fcmeigen tonnen? Er, ber alte Diffenter, ber febr mobl mußte. bag bie Wieberherftellung ber Stuarts nichts Anberes fei als bie Wieberberftellung ber alten firchlichen Berfolgungefucht? Er fchrieb fcnell binter einander brei Flugfchriften gu Gunften ber protestantischen Thronfolge bes Saufes Sannover, bie in allen Bolksichien fogleich bie weitefte Berbreitung gewannen. Die Ronigin felbft, Die Tochter Jafob's II., begunftigte Diefe jatobis tifchen Bewegungen. Und fo murbe es Defoe's Gegnern leicht, ihn auf biefen Unlag bin aufe Reue ine Gefangniß gu bringen. Dies gefchab im Frubjahr 1713; im November beffelben Sabres aber begnabigte ihn bie Ronigin wieber. Rurg barauf, im Jahre 1714, farb Unna. Das Saus Sannover fam auf ben Thron. Die Zories murben gefturgt, Die Whigs befamen bie unbeftrittene Gewalt. Georg I. belohnte alle Parteifuhrer ber Bhigs auf bas reichfte; namentlich bebachte er auch alle Schriftfteller

biefer Partei mit sehr ansehnlichen Pensionen und Sinecuren. Desse aber, ber für die webiggistiden und protestantischen Grundse mit der unerschaftertlichten Auspertung sein annae Beben lang getämpst batte, blieb bei biesen toniglichen Belohnungen und Gnadenbezugungen becht seitner Weise gang und gar unbeachtet. Aus ben vorhandenne Lebensaachtigten wird nicht flar, was für Rüdsichten und Redenumftande bei diesem auffälligen Berfahren obwalteten. Dffenbar war Desoe zu bescheie, um seine Berbienste mit dem nothigen Geprange geltend zu machen.

Defoe mar jeht funfunbfunfgig Jahre alt, fein Saar mar gebleicht, fein Rorper binfallig; nach fo vielen Duben lebte er in bitterer Armuth. Dit bem politifchen Treiben wollte er von nun an nichts mehr zu ichaffen baben. Im Jahre 1715 fcbrieb er feine lette politifche Schrift, feinen "Appeal to Honour and Justice«, feinen Aufruf an Ehre und Gerechtigfeit, ber, wie er fich felbit ausbrudt, eine offene und mabrheitsgetreue Darlegung feiner offentlichen gaufbabn fein follte. »Ich babe ju lange gelebt," fagt er, "und ju viel von ber Belt gefeben, um etwas Bebeutenbes von ihrer Chrlichfeit ju erwarten. Man hat mich ichandlich mighandelt, und felbft bie Diffenters, bie ich mit Gefahr meines Lebens vertheibigt babe, baben mir nie vergeben, bag ich rechtlich und ehrlich mar. Aber ich bin ein Stoicus. Bergeube boch bie Menge nicht ihren Sag gegen einen Mann, ber bes Lebens fatt ift, gegen Belohnungen gleichgultig und ebenfo gegen Strafen. Dein Leben ift nur burch ein Bunber erhalten; bie Armuth ift mir auf ben Ferfen gefolgt, ohne mich ju tobten. In ber Schule bes Leibens habe ich mehr Philosophie gelernt als auf ben Schulbanten. 3ch habe ben Glang und bie Schreden ber Belt fennen gelernt, beun ich bin aus einer Rerterhoble in ein Ronigetabinet gegangen. 3ch habe mein Bermogen und meinen guten Ramen verloren, um

meine Ehre und Grundsche ju retten, und ich empfinde keine Reue bariber. Jeel kebe ich arm und verachtet, und ich verachte iele Berrachtung. Freude und Triebe erfüllen mein herz, Meine ersten Unglüdssille, eine zahlreiche Familie, meine Kerperleiten, ber Undanft meiner Mitburger, die Angeiffe meiner Reiber, die Drohung ber Regierung, das Angedensten an bas Erdultete hindern mich nicht, ein reines und gefagtes Gemüth, ein sestes bindern mich nicht, ein reines und gefagtes Gemüth, ein sestes in ernermaße herz zu haben. Defoe schrieb biese Schrift in seibenschaftlicher Auftregung; ber schmerzvolle Ruddlid auf seine vergangenen Leiden und Kämpse 30g ihm einen sehr geführlichen Schlagsus ju.

Run wird bie Mirfamfeit Defoc's eine burchaus andere. Die alte Guth nach Wahrheit und Freiheit und nach Fobreung und Beglüdung ber Menscheit bleibt in ihm unverändert biefelbe; aber aus bem ungestüm vorbrängenden Parzeiführer ist ingwischen ein beschauscher Weifer geworden. Und biese lebte Zeit seines Leben ift es fast gang ausschließlich, die ihm seinen unvergänglichen Nachrushn brachte.

Die ersen Schriften biefer neuen Richtung waren: "The family instructor, ber Hauslichere," und "The religious courtship, bas fromme Hausbrefen-. Biebe Schriften sanden burch ihren frommen und gemeinnübigen Inhalt weite Berbreitung und sind noch bis auf ben heutigen Tag in England sehr berlieber Zmilienbücher.

Im April 1719 endlich veröffentlichte Defor "The life and surprising adventures of Robinson Crusoe, das Leben und die feltsamen Abenteuer Robinson Erusoe's".

Es ift jeht allgemein bekannt, daß der Geschichte des Robinson eine wahre Begebenheit zu Grunde liegt. Das Urbild bes Nobinson ist ein schottischer Matrose, Namens Alexander Seldraig. Dieser wur geboren zu Largo in der Grasschäftiges fife im Jahre 1676. Er war ein wilder Bursch und wurde, wie es in Schottland ublich ift, megen lofer Streiche einmal Sonntags von ber Rangel berab offentlich ju einem befferen Lebensmanbel ermahnt. Der Burich verschwand und nahm auf einem Schiff Matrofendienfte. Balb aber befertirte er auch vom Schiff und fam feche Sabre nachber, nach mannichfachen Grrfahrten, wieber nach Schottland gurud. Um fich unkenntlich gu machen, verwandelte er feinen Ramen in Gelfirt. Rury barauf ging er mit bem beruhmten Geefahrer Dampier in bas Gubmeer. Der Rapitan Stralbing fab fich genothigt, ihn mehrfach megen offener Biberipenftigfeiten gudtigen gu laffen. 218 bas Schiff an ber Infel Juan Rernandes anlegte, verbarg fich ber farrtopfige Matrofe in bie Balber, ließ bas Schiff abfegeln und lebte auf ber Infel allein. Go brachte er vier Jahre und vier Monate gu. 3m Jahre 1709 fand ihn bort ber Rapitan Rogers, nahm ihn an Borb und fuhrte ihn nach England zurůď.

Berleumber haben verfucht, Defoe's Ruhm baburch ju . fcmalern, bag fie bas Berucht aussprengten, Gelfirt habe einft fein Tagebuch an Defoe gegeben mit ber Unfrage, ob es ber offentlichen Mittheilung werth fei; Defoe babe es grundlich burchgesehen und jene Frage verneint; einige Beit nachher aber fei ber Robinfon erichienen; ber Robinfon fei baber jum großen Theil jenem Tagebuch entlehnt und treulos baraus geftohlen. Diefe Berbachtigung ift von Unfang bis ju Enbe erlogen. Gelfirt's Gefchichte murbe icon im Jahre 1712 in ben Reifebefchreibungen von Rogers und Coof ausfuhrlich berichtet. Ebenfo bringt auch in bemfelben Jahre Steele's Beitfchrift "The Englishman" Dr. 26 einen angiebenben Muffat uber ibn; Gelfirt's Abenteuer war baber ichon funf volle Jahre vor bem Erscheinen bes Robinfon ber Belt vollftanbig befannt. Und nach all biefen Berichten mar Gelfirt ein viel gu rober unb verwilberter Gefelle, als bag bei ihm von einem Dagebuch hatte

bie Rede fein thanen. Es scheint auch nicht, als sei Despe jemals mit Selfirf in personliche Berührung gesommen. Manche Lebensbeschreiter sehen einen solchen Bertehr in die Beit von Despe's Ausenthalt in Brissel. Dies ist unmöglich. Despe's Ausenthalt in Brissel fällt in das Jahr 1891; Selfirf wurde aber erst 1709 in Juan Fernandez ausgestunden und kam erst 1711 nach England.

Und bedarf es benn überhaupt einer solchen Rechtsertigung? Die Erschniffe Seiltirf's gaben bem Dichter nur einige burtige nuriffe. Was ben Robinson jum Robinson macht, die entsäusende Meisterschaft ber künstlerischen Form und die überrassende Tiefe bes Inhalts, gehbem einig und allein unserem Deso, der sich durch bies Schöpfung ben bebeutendsten Dichtern alter Beiten anreibt.

Abenteuerliche und fabelhafte Reifebeschreibungen lagen bamals im Buge ber Beit. Die immer neuen Unfiebelungen in Umerita, bie großartigen Entbedungen und Erwerbungen in Indien und auf ben Infeln ber Gubiee batten bie Ginbilbunges fraft ber Menichen erhibt; ber unftete Ginn trieb bie ohnebin burch fortwahrenbe Rriege und burgerliche Unruben erregten Gemuther nach fuhnen Bagniffen binaus in bie Rrembe; Die Lefc- und Borluft ber Dabeimgebliebenen beraufchte fich gierig an ben Ergablungen ber aus jenen entlegenen ganbern Burud's gefehrten. Es flingt unglaublich und ift bod nichtsbeftomeniger mahr, bag ju berfelben Beit, in welcher ber Robinfon erfcbien, namlich in ben Jahren 1715 - 1730, ein erfinderifcher frangofifcher Abenteurer auf Diefe findifche Darchenluft bes Beitalters feine gange Laufbahn baute. Diefer Abenteurer, aus einem als ten, aber herabgefommenen ablichen Saufe entfproffen, nannte fich Pfalmanagar. Er gab vor, auf ber Infel Formofa geboren ju fein, veröffentlichte eine febr genaue Geschichte und Befchrei= bung biefes feines angeblichen Geburtelanbes, in ber er angie= hettner, Literaturgefdichte. I.

benbe Sittenschilberungen und bas Alphabet und bie Grammatit ber von ihm felbfterfundenen Sprache vorlegte. Much gab er feinem Buch eine geographifche Rarte ber Infel, und Abbilbungen ber Tempel, Gogen, offentlichen Gebaube und ber bervorragenoften Perfonlichkeiten bei. Diefes Buch fant ben all= gemeinften Glauben und murbe in alle Sprachen überfett; im Jahre 1716 erichien eine beutiche Ueberfepung in Coburg. Der Bifchof von Conbon beauftragte Pfalmanagar, ben englifchen Ratechismus in feiner Sprache ju bearbeiten, und bemahrte biefe Bearbeitung als foftbarftes Befitthum in feiner Bibliothet auf. Bon allen Geiten ftromten ihm Gelber gu, aus Freube, bag ber Bilbe aus Formofa fich hatte jum Chriftenthum bekehren laffen, und Pfalmanagar fuhrte auf Grund biefer gelungenen Speculation ein fehr behagliches Leben. Mertwurdigerweife aber ruhrte ben Schelm fpater bas Gewiffen; er ergriff ein ehrliches Bewerbe und fchrieb in feinem Alter feine Memoiren, in benen er bie Belt uber feine großartige Gaunerei aufflarte.

Ergablungen von hochst selfsamen Seeabenteuern gab es daher damals in Masse. Erimnert doch unser beutscher Simplicissimus, ber zusetzt nach weiten Fahrten auf eine wöhle Institutions, der eine Fahrten auf eine wöhle Institution bewohnt, sogar schon ganz bestimmt an das Grundmotiv unsers Robinson. Aber alle biese Abenteurergeschichten batten es nur auf das Bunderhare und Phantalksich-Romantische abgesechen, sie waren locker und tose, ohne Zusammendang und ohne Bahrschenlichteit. Defor dagegen behandelt die stifflichen Aufgeten und Tereginisse seinen dann man sogen, bott das Allere omanhastesse auf eine Anna man sogen, bott das Allere omanhastesse auf eine Kontikun, unbezweiselbar wahren Geschichte, der wir Gehritt vor Schritt wir Echritt wir ber hingebendsen Webstamme sofigen. Robinson ergabtt uns 6 treuberzig von seiner unüberwindlichen Banterlus;

wir gewinnen ibn von Unbeginn lieb. Run burchleben mir mit ibm bie Unaft und bie Roth bes Schiffbruchs, wir landen mit ihm auf bem fremben und umpirtblichen Giland, wir begleiten ibn bort auf feinen Banberungen und Unternehmungen, wir finnen mit ihm uber bie Mittel und Bege, wie fur Bobnung. Lebenbunterhalt und perfonliche Sicherheit ju forgen fei, mir theilen ben Schred uber bie mannichfachen Borfalle, bie ibn bebroben, und bie Freude uber all bas unerwartete Gute, bas ibm unverhofft bis ju feiner endlichen Erlofung miberfahrt. Denn bas Mues ift fo flar und einfach ergablt und eutspringt fo naturlich und unmittelbar aus ber jebesmaligen Lage und Bemutheffimmung bes Belben, bag in ber That ber bentenbe Mann ben Robinfon genau mit berfelben Freude und Begeifterung lieft, wie bas einfaltige Rind, bas noch nicht gwifchen Erfindung und Bahrheit unterscheiben gelernt bat. Die bewunberungsmurbige Runft, mit ber unfer Dichter biefe gwingenbe Glaubmurbigfeit erreicht bat, befteht in ber gang ungewohnlichen Keinheit und Naturmabrbeit ber pfpchologischen Charaftergeich= nung und, mas gar nicht boch genug anguschlagen ift, in feiner außerft lebenbigen Rleinmalerei, b. h. in ber liebevollen und forgfaltigen Ausfuhrung felbft bes icheinbar Gleichgultigften und Unbebeutenbften. Die Sprache Robinfon's ift febr gewobnlich, jum Theil fogar unbeholfen; nach Art ungebilbeter Menfchen mieberholt er oft einen und benfelben Gebanten amei ober brei= mal mit benfelben ober nur wenig abweichenden Worten. Jeber geringfügigfte Umftant wirb weitlaufig nach allen feinen Urfaden und Birtungen entfaltet. Benn Robinfon auf bie einbringenben Bilben einen Flintenfchuß abfeuert, ba erfahren mir gang genau, wie viel Dulver und wie viel Schrote er bagu genommen; menn Robinfon bas Fieber betommt, fo erhalten mir eine gang vollftanbige Rrantheitsgeschichte; u. f. w. u. f. w. Bas fchabet es? Balter Scott, ber fich in vielen Dingen unferen Defoe

jum Mufter nahm, bemerkt sehr richtig, diese veintliche Unffandlichkeit verscheuche in und jeden Ameifel an der Wahrheit des Ergabsten; wir benten, wenn die Sache nicht mahr ware, da hatte der Ergähler schwertlich so viel Muhe an sie verschwender. Dadei ist freistich zu bemerken, daß alle biese Lobspruche nur der wirtlichen und achten, von Desoe selbst geschriebenen Geschichte des Robinson getten.

Und nun ber Inhalt! - Gine einfame mufte Infel, barauf ein einfamer, armer, verschlagener Matrofe! Man follte meinen, es fei taum moglich, eine fpaunenbe Sanblung, gefchweige benn gar eine nur einigermaßen befriedigenbe geiftige Bedeutung aus einem fo burftigen Stoffe berauszuspinnen. Aber wie unter einem Bauberftab gewinnt bier Alles Leben und Bewegung. Die Roth des taglichen Bedurfniffes fuhrt unferen Robinson von Erfindung au Erfindung; bas Gefuhl feiner Bulflofigfeit und bie Freude und ber Dant, wenn irgendein unvorhergefebenes Greignig biefe Bulflofigfeit vergringert und milbert, ermeden in feinem oben Inneren bie garten Regungen religibfen Gottvertrauens; bas Sinautreten feines treuen Genoffen Freitag und fpaterbin ber anberen Matrofen, bie von ben englifden und fpanifden Schiffen fommen, und bie bamit verbundene Rothwendigfeit, auf neue Erwerbequellen ju benten, und burch Gefete und Strafen alle Spaltungen und Storniffe bes fleinen Gemeinmefens ju unterbruden und unichablich ju machen, entfalten bas erfte Entfteben, Bachfen und Dafein bes Staates und ber burgerlichen Gefellfchaft. Bir feben, wie ber Menfch mit innerer Rothwendigkeit Stufe um Stufe aus bem erften roben Raturguftanbe gu Bilbung und Civilifation fommt. Rurg, es entrollt fich ein Bilb por uns, fo groß und gewaltig, bag wir bier noch einmal bie allmaliche und naturmuchfige Entwidlung bes Menfchengefchlechtes flar überschauen. Der Robinfon ift, wenn biefer Musbrud erlaubt ift, eine Art von Philosophie ber Gefchichte. Und grabe in biefer hinsicht ift es ein gar nicht genug zu bewundernder Meistergriff unseres bewunderungswürdigen Dichtwerks, daß die Verschnlichkeit wer Mobinson's sich durch eine besindere Gienstellmissischeit over durch besondere Babigkeiten auszeichnet, daß Robinson, so zu sogen, ein gang gewöhnlicher Durchschnittsmensch ist. Bas dieser Wobinson benkt und fühlt, was et erssindet, einrichtet, thut und handelt, das würde jeder andere Mensch in seiner Sage auch benken, sühlen, ersinden einrichten, thun und handeln. Hatte Robinson irgendene Richtsekreis für Naturgegenständer oder eine ausgesprochene Anlage sur mechanische Fertigkeiten, so wert, wie der ausgesprochene Anlage sur mechanische Fertigkeiten, so ware, wie der englische Kritiker Coleridge einmal sehr sein verteilt das Buch vielleicht um einige anziedende Verwicklungen und Schilderungen reicher, Wobinson aber hätte ausgebört das zu sein, nam zu fein, nas er ist, nämlich das Beispiel und das Spiegelbild der gangen Wenschheit.

Buleht tritt in Robinfon's neuem Staate ein alter ehrmurbiger Beiftlicher auf, ber bie religiofen und fittlichen Ungelegenbeiten leitet und regelt. Dit Musichluß aller trennenben Glaubensbefenntniffe bringt er einzig und allein auf fromme Gottesverehrung und auf ein tuchtiges und tugenbhaftes Beben. Diefer Prebiger ber religiofen Dulbfamfeit ift burch und burch bas Chenbild von Leffing's Rathan bem Beifen. Es fcheint, fcon biefer Umftand, bag bier ber alte Diffenter Defoe feinen Lieblingstraum von ber allgemeinen religiofen Dulbung und Rachftenliebe ale ben Abichluß und ale ben Gipfelpunft feines neuen Gemeinmefens binftellt, beweift mehr als alles Unbere beutlich und unwiderlegbar, bag wir in Bahrheit feinen eigenften Ginn verfteben und ihm nicht willfurlich einen fremben Bebantentreis unterschieben, indem wir in feiner Darftellung von Robinfon's Leben und Birten eine folche bewufite Betrachtung und Nachbilbung bes allgemeinen menfchlichen Ents midlungeganges erbliden. Um fo unbegreiflicher ift es, baf

Defoe, biefer große Runftler, biefem ichonen, in fich vollenbet abgerundeten Runftwert noch eine Fortfebung beigefugt bat, die ben Inhalt und die funftlerifche Birfung beffelben nur ichwacht und verbunkelt. Robinfon macht in biefem zweiten Theil nach feiner Befreiung noch große Reifen nach China und Gibirien. Dit bem tiefen philosophischen Grundgebanten bes erften Theiles haben biefe fpåteren Reifen Robinfon's gar nichts gemeinfam; und auch als rein unterhaltende Ergablungen betrachtet, find fie reixlos und langweilig. Robinfon ift jest in bie Babn bes gewohnlichen Lebens gurudgefehrt: er ift ein Geefahrer wie taufend Unbere: Die acheimnifivollen Schrechuiffe ber Ginfamfeit und bie liebliche Beibe bes urfprunglichen Raturguftanbes beben und tragen ibn nicht mehr. Faft alle fpateren Bearbeitungen bes Robinfon haben baber biefen zweiten Theil, fowie ben britten Theil, in welchem Defoe einige trodene moralifirende Belebrungen uber ben erften Theil vortrug, mit allem Recht außgeschieben

Als Defoe bie Geschichte Robinson's vollenbet batte, ba fonnte er unter ben englischen Buchanbeten feinem Berteger sinden. Endlich gesang es burch Bermittlung eines Freundes, bag ber Buchhanbler Billiam Taplor fich bes verachteten Manustriptes annahm. Desoe erhielt für ben Robinson zehn Pfund Sterting. Auch Bucher haben ibre Schidsale.

Der Ersolg war beispiellos. Sogleich bei seinem ersten Erscheinen wurde bas Buch von Alt und Jung und hoch und Niederig wahrhaft verschungen. Es war, sagt ein Schriftseller ieuer Zeit, keine arme Wittwe so arm, daß sie sid, nicht täglich wenigstens einen Psennig abgespart batte, um sich nach einiger Frift ben berrlichen Robinson verschaffen zu bonnen. Das Buch wurde sagt in alle Sprachen ber Welt übersetzt; in ben Wissen won Botann: Bai wurde es mit bemselben Entzücken gelesen, wie in bem Gewühlt von Borbon und Paris und St. Petersburg;

unter bem Ramen ber Perle bes Dreans wurde es ein Lieblings= buch ber Araber. Ramentlich auch in Deutschland fant es eine außerorbentlich gunftige Mufnahme. Die erfte Ueberfetung erfcbien 1721 ju Leivzig; fie mar bie Ueberfebung einer frangofifchen Ueberfetung, bie 1720 in Paris erfchienen mar, und wurde in bemfelben Jahre noch breimal aufgelegt. Ueberfebungen folgten fobann auf Ueberfegungen, Bearbeitungen auf Bearbeitungen. Und bamit begnugte man fich nicht; balb tauchten gahllofe Rachahmungen auf, die fogenannten Robinfonaben. Faft jebes einzelne Band, ja jeber einzelne Banbestheil hatte jest feinen befonberen Robinfon aufzuweifen; es gab einen branbenburgifchen, berliner, bohmifchen, frantifchen, fcblefifchen, leipziger, frangbfifchen, banifchen, bollanbifchen, griechifchen, englifchen, irlandifchen, jubifchen Robinfon. Ebenfo jebes Gewerbe, jeber Stand und jebes Befchlecht; es gab einen buchhanblerifchen und einen mebicinifden Robinfon, ja fogar eine Jungfer Robinfon und einen unfichtbaren Robinfon. Bis 1760 gablte ber bekannte Bibliograph Roch in Deutschland vierzig verschiebene Robinfonaben; feitbem find nach D. E. B. Bolff's Angabe noch einundzwanzig erfcbienen; bie jungften Robinfonaben find ber oberofterreichische Robinfon, ber im Jahre 1822 erfchien, und ber neue Robinfon von bem Munchner Muftiter Schubert; erfte Muflage 1848, britte Muflage 1853. Und biefe Robinfone und Robinfonaben erlebten faft alle fehr viele Auflagen.

Man tann biefe verschiebenen Bearbeitungen und Rachahmungen bestimmt in zwei verschiebene Klassen sonbern. Die einen balten sich verwiegend an bie lehrhaften, die anderen an bie ergabienbern Bestandtheile ihres Borbildes. Zene fann man bie pabagogischen, biese bie sabulirenben nennen.

Sean Jacques Rouffeau, ber große Reformator ber neueren Erziehungstheorien, war es vornehmlich, ber auf bie große pabagogische Wichtigkeit bes Robinson hinwies. In seinem Emil

sindet sich solgende merkwitrige Stelle: «Ein Buch ist es, das mein Emit zuest lefen sol; es wied lange Zeit ganz allein seinen Bücherschab bilden und wird ziederzeit den vornehmsten Rang in diese meinschmen. Es soll der Text sein, von dem unsere Unterhaltungen über die menschlichen Ersindungen und Wissenschaften ausgehen; es soll der Drüftsein sein, an dem ich die Fortschrifte in der Urtheilskraft meines Zöglings ervoben will; und so lange sein Geschamd einsch wind nahrlich bleibt, weiß ich, wird die Lesung desse ihm ein immer neues Bergnügen bereiten. Und was ist dies für ein wunderbares Buch? Ist es Aristockeles? Ist es Psinis ? Ist es Busson? Rein! Es ist Robiston Eruse.

Diefe Borte gundeten namentlich in Rouffeau's pabagogis ichen Schulern, in ben fogenannten philanthropiniftifden Pabagogen bes vorigen Jahrhunderts.

Mus biefem Anlag ift benn auch bie allgemein bekannte Bearbeitung von Campe bervorgegangen, bie im Jahre 1780 jum erften Dale erfcbien und 1864 bie fiebenunbfechzigfte Muflage erlebte. Allerbings hat Campe mehr auf bie Moral als auf bie Doefie bes Urbilbes Rudficht genommen, aber ber Stoff bes Robinfon ift unverwuftlich und behauptet auch bier nach wie vor feine hinreißenbe Angiehungefraft. Gine anbere Bearbeitung, bie von bem Bafebow'ichen Philantropinum in Deffau ausging, ift bie von Begel. Gie ift profaifcher als bie Campe'fche; aber fie bewahrt bie philosophifche Saltung ihres englischen Borbilbes beffer. Schon auf bem Titel bezeichnet fie Robinfon's Colonie als eine Belt im Rleinen, und bies ift eine Auffaffung, bie, wie wir faben, mit bem Grundgebanten bes Berfaffers felbft auf bas vollkommenfte übereinftimmt. In biefen Bearbeitungen, fo gut ober fo fcblecht fie fein mogen, ift ber Robinfon noch immer bas Lieblinasbuch aller Rinber und Rinberfreunde: und es ift gewiß tein Fortichritt, wenn neuerbings unfere Erziehungskunftler anfangen, vornehm auf ben Robinson berabzusehen.

Beniger gunftig ftellt fich bas Urtheil über bie fabulirenben Robinfonaben. Gie haben alles Ibeelle und Gebantenmaßige im Robinfon abgeftreift. Gie halten fich nur an bas Ueberrafchenbe und Außergewohnliche ber Schickfale und Begebenbeiten, bie bem Belben guftoffen. Das Bunberfame fteigern fie jum Bunberbaren und Rabelhaften, bas Mogliche und Raturmahre jum Unmöglichen und Phantaftifchen. Es ift nicht mehr bie einfache Scenerie bes Robinfon, bie bier feftgehalten wirb, es ift bie Phantasmagorie bes Shafefpeare'fchen Sturm ober vielmehr, ba es ungulaffig ift, bier an ein fo vollenbetes Runft= wert zu erinnern, bie Phantasmagorie und Romantit ber alten wunderfuchtigen Reife- und Abenteurergeschichten, welche urfprunglich aus ber Berwilberung ber fpanifchen Schelmen= romane hervorgegangen waren. In England find in biefer Urt bie »Reifen und Abenteuer Billiam Binafielb's", "bas Leben und bie Abenteuer John Daniel's" und "bie Geereife Peter Bilfin's" am befannteffen geworben; alle biefe Bucher fuchen bie Greigniffe moglichft ungeheuerlich auszumalen; eine einfame Infel erfcheint ichon als ein allgugewohnlicher Aufenthalt; Die Belben pflegen meift fich langere Beit im Monbe angufiebeln ober tief unten im Deere fich in ber Bohnung irgenbeines fabelhaften Seeungethums behaglich einzurichten. Bei ben Frangofen laffen fich bie Ginwirkungen weniger beutlich mahrnehmen, weil biefe fcon an und fur fich eine weitschichtige Literatur von Voyages imaginaires hatten; jebenfalls ware es ungerecht, wenn wir ben vortrefflichen Gilblas von Lefage bierber gablen wollten. obgleich er in Deutschland unter bem Namen bes fpanischen Robinfon überfett murbe. Much hier fteht Deutschland wieber obenan. Es bilbete fich ein eigener 3meig ber Literatur, bie Literatur ber fogenannten Aventuriers; wir haben einen fieben=

burgifchen, fcmeizerifchen, banifchen, bremifchen, leipziger, amerifanifchen und noch uber viergig anbere Aventuriers und Freibeuter. Rur ein einziges Buch erhebt fich aus ber flachen Nieberung; es ift bie beruhmte Gefchichte von ber Infel Felfenburg. Ihr urfprunglicher Titel lautet, bem Gefchmade jener Beit ge= maß: "Bunberliche Fata einiger Geefahrer, absonberlich Alberti Julii, eines gebornen Sachfens, welcher in feinem achtgehnten Jahre ju Schiffe gegangen, burch Schiffbruch felbvierte an eine graufame Rlippe geworfen worben, nach beren Ueberfleigung bas ichonfte gand entbedt, fich bafelbft mit feiner Gefahrtin verheirathet, aus folcher Ehe eine Familie von mehr als 300 Seelen erzeugt, bas gand portrefflich angebaut, burch befonbere Bufalle erftaunenswurdige Schate gefammelt, feine in Deutschs land ausgefunbichafteten Freunde gludlich gemacht, am Enbe bes 1728ften Sahres, als in feinem hunberten Jahre annoch frifch und gefund gelebt ic. entworfen von beffen Brubers : Cobnes-Cobne Monfieur Gberhard Julio, curienfen Lefern aber jum vermutblichen Gemuthevergnugen ausgefertigt, auch par commission bem Drud übergeben von Gifanbern. Rorbhaufen 1731 - 43; 4 Theile in 8, 2273 Geiten." Die Infel Relfenburg reicht nicht entfernt an bie Bohe Defoe's; aber es ift viel achte Poeffe in ihr; mit Recht baben zwei berubmte Dichter, Dicd und Dehlenschlager, fie erft vor einigen Jahrgehnten wieber bearbeitet und herausgegeben.

Ja, felbst Gulliver's Reisen von Swift, und Nils Rlim's unterirbische Reise von Holberg haben bem Robinson weit mehr Buge entlehnt, als man gewöhnlich annimmt.

Defoe, der unermübliche Schriftsteller, der in seinem Leben nicht weniger als zweihundert Schriften geschrichen bar, ließ auf den Robinston ohn mehrere andere Romane und genrebilde iche Sittenschilderungen solgen, 1720 bas Leben und die Seeraduberesen bes Capitan Singleton; 1721 bas Geschieß und Mißschrieben bes Capitan Singleton; 1721 bas Geschieß und Mißs

geschief von Moll Flambers; 1722 das Leben und die Abenteuer bes Obersten Jad und das Zagebuch aus dem Londoner Lestgigt 1666; 1723 die Denfrwürzigseiten eines Cavaliers; 1724 Norana; 1725 die neue Reise um die Welt; 1727 der englische Handelsmann, eine treue und lebendige Schilberung der englische Mittelflassen in Zeitalter Wilhelm's von Oranien und der Konigin Anna; 1728 das Leben des Capitan Carleton.

Much in biefen Romanen haben wir wieber benfelben Drang nach politischer Freiheit, religiofer Dulbfamfeit und ehrbarer Sittlichkeit. Die Dentwurbigfeiten eines Cavaliere follten ben weltlichen und geifflichen Despotismus verachtlich machen; Die Peft von Conbon murbe ale eine Beifel Gottes gegen bas ubermuthige Ronigthum bingeftellt , und bie Belben ber übrigen Romane, Die in biefer Begiebung ale bie erften Borlaufer bes englifchen Familien= und Sittenromans ju betrachten find, befehren fich nach einem bochft lafterhaften Bebensmanbel gulebt alle gur Buffe und Befferung. Much bier ift bie Cauberfeit und Genauigfeit in ber Musmalung ber fleinften Gingelheiten wieber fo taufchent, bag felbft ber englische Minifter Chatam im Jahre 1770 bie Deutwurdigfeiten eines Cavaliers als geschichtlich achte Urfunden aus ber Beit Rarl's I. benutte, und bag ber Doctor Meab, ein febr gelehrter Arat, in einer Abhandlung über anftedenbe Krankheiten auf Defoe's Befchreibung ber Conboner Deft, gleich als mare biefe von einem Augenzeugen und Beitgenoffen. mehrere physiologische Beobachtungen und Beweisgrunde ftutte. Nichtsbestoweniger find auch in England biefe Romane jest faft vollig vergeffen. Es fehlt ihnen ber tiefe Behalt, ber ben Robinfon auszeichnet.

Sier steben wir am Schlus. Wie der treffliche Mann sein gauged Lebenlang zu leiben und zu bulben batte, so iff auch sein sehr bemtleibenswerther. Auf ben Grund bes Rubmes, ben er bem Robinson verbantte, batten ibm seine

späteren Romane viel Gelb eingetragen; allmälich fogar hatte er fich ein Kleines Bermögen erworben. Diefes Bermögen hatte er unbebacht noch bei Ledzeiten feinem älteften Sohn abgetreten. Diefer aber war hartberzig und undanftor genug, seinem alten Bater und seiner befümmerten Mutter die ausbedungenen Unterstügungen vorzuentschaften. Defee, ber durch seinen Robinson tausend und abertausend Kindern so seine Bram über sein eigenes Kinder aus Gram über sein eigenes Kinder.

Er flarb am 24. April 1731, einunbsiebig Jahre alt. Er war einige Zage vor feinem Tobe aus ber lanblichen Berborgenbeit, in ber er fein Alter verlebt hatte, nach Bondon gurudgegangen; er wollte in bemfelben Rirchfpiel begraben fein, in bem er geboren war.

> In corrupta fides nudaque veritas Quando ullum invenient parem? Unbestochene Treu, redliche Wahrheit, wann Kindet Ihr Einen, der ihm gleicht?

> > 2.

## Jonathan Swift.

Balter Scott, von welchem wir eine fürzere und eine langere Lebensbeschreibung Swift's bestien, beginnt die eine berselben mit ber Betrachtung, daß Swift sall mit mehr Grund zu von englischen Staatsmannen als zu ben englischen Dichtern zu zählen sei; benn auch das einzige Wert, das ihn in die Reihe ber Romandichter sellt, ist nicht sowohl eine harmsol leichte Schhpfung der Phantasse, sondern weit mehr eine politische Sattre.

Jonathan Swift mar mefentlich Pamphletift; freilich einer ber groften und gewaltigften, bie jemals gelebt haben. Alle Eigenschaften, Die ju biefer Art ber Schriftftellerei gehoren, ftanben ihm in reichftem Dag ju Gebot; Rlarbeit bes Beiftes, Ralte bes Bergens, Rachfucht, gewiffenlofe Berleumbung, ein immer fclagfertiger Bib, eine genaue Renntniß alles Gemeinen und Bermerflichen in ber Menschennatur, und eine mahrhaft bewunberungemurbige Beberrichung ber Sprache, befonbere in ihren mehr niebrigen und provingiellen Musbruden. Alle feine Schriften ohne Musnahme find burch und burch von biefen Bugen erfullt; ber Unterfchieb ift nur, bag fich bie einen gegen einzelne Perfonlichfeiten, bie anberen gegen gange Gecten und Parteien, und noch andere gegen bas gange Menfchengefchlecht wenden. Die Dinge erscheinen niemals, wie fie an fich find, fonbern im= mer nur, wie fie fich in bem vergerrenben Sohlfpiegel eines genialen, mit Gott und ber Welt gerfallenen Sonberlings barftellen.

Wir wollen baher zuerst Swift's Leben und bann feine beruhmteften Werte betrachten. Beibe find mit einander unaufloblich verfnupft.

Swift hat einmal einen kleinen satirischen Aussag geschrieben: »Das Schidfal eines Gestlitchen.» Er flett bort zwei junge Candidaten neben einander, die eben von der Universität fommen. Der Eine weiß sich vortressiich in die Welt zu schieden. Auf der Universität schlte er nie bei Gebet und Vortesung, las nie Schauspiele und Gedichte, konnte sich mit vieler Wirbe unf fremde Kosten betrinken, zeigte aber grade dann nur um so größere Andacht. Nachmen er die gestlichen Weisen nur um sog erberen der überall die tiessten und gehorsamsten, wenn auch etwas tichgelhaften Budtlinge, wußte sich durch allersie ehrenhafte und unehenbafte Mittel in vornehme Haufer einzusühren, wartete emsig dem Minister auf und erhielt auf diese Weise sehle fehr

balb eine fefte Unftellung ale Raplan, bann eine gute Pfarre in Bondon und gulett bie Burbe eines Pralaten. Der Andere bagegen, ber mit ihm fast um biefelbe Beit bie Universitat verließ, hatte ein gang anberes Schidfal. Schon auf ber Schule befaß er ben Ruf eines aufgeweckten Burichen und mar auferbem unaludlicherweise mit einigem Talent jur Poefie ausgeftattet, moruber er manchen fcmablenben Brief von feinem Bater und manchen ernften Rath von feinen Borgefetten erhielt. Er ver= nachläffigte burchaus nicht ben bergebrachten Stubiengang, beichaftigte fich jeboch hauptfachlich mit ben alten Schriftftellern. Er tonnte auf ber Univerfitat nie ein Stipenbium erlangen; man machte namlich ftets gegen ihn ben Ginwurf, er habe Berfe geschrieben und besonders ein fleines Spottgebicht, worin er einen gewiffen bochft ehrmurbigen, aber wegen feiner Dummheit beruchtigten Professor verhohnte; auch habe man bemertt, wie er einmal frech genug gemefen fei, in einer Befellichaft zu tangen. Er ließ fich orbiniren, befam eine Bicarftelle von gwangig Pfund jabrlichen Ginfunften, und murbe bann burch einen Freund aus Orford in Bill's Raffeebaus eingeführt, mo fich bamals bie befannteften Bibfopfe und Schriftfteller gufammenfanden. In biefer Gefellichaft machte er fich ungludlicherweise burch aufgeweckte gaune bemerflich; und von nun an mar es um feine Laufbahn gefcheben. Das Bochfte, mas er erreichen fonnte, mar eine einfache Dorfpfarre; nebenbei gerieth er bei feinen geringen Ginfunften in Schulben gur Unschaffung feiner geiftlichen Rleibung, und murbe, um feine Bedurfniffe ju befriedigen, bann und mann bagu genothigt, einen witigen ober humorifti= fchen Auffat ju fchreiben, ober eine Prebigt fur ein Sonorar bon gehn Schillingen ju halten. Geine Freunde aus jener Befellichaft empfahlen ibn taufenbmal an einflugreiche Perfonen als einen jungen Mann von ausgezeichnetem Zalent, welcher Ermuthigung verbiene; fomit erhielt er taufend Berfprechungen;

allein feine Befcheibenheit und ein großmuthiger Ginn, welcher bie Rnechtschaft einer ununterbrochenen Bittftellerei und ber unterthaniaften Aufwartungen verachtete, vereitelte ftete feine Soffnungen; er mußte machfamen Dummfopfen Plat machen, welche fich wohl buteten, bag man fie jemals aus ben Mugen verlor. Er befag ausgezeichnete Unlagen jum Predigen; nur murbe er bismeilen ber Daffe etwas unverftanblich und verließ fich ju fehr auf feine eigene Beife, ju benten und ju fchliegen. Fanb fich eine erlebigte Stelle, ju ber er beforbert werben fonnte, fo vermochten feine Freunde ibn immer nur mit Dube als Gupplicanten ju einem verfprechenden Bord ju fchleppen. lich erhielt er bann bie Untwort, er fomme jest ju fpat; bie Stelle fei erft geftern vergeben worben. Es blieb ibm fein Eroft, als bag ihm Jebermann fagte, es fei taufenbfach ju bebauern, bag man fur ben armen jungen Dann nichts thun tonne. Der Schlug ber Gefchichte lagt fich mit wenig Borten ergablen. Mube feiner geringen hoffnungen und feines noch geringeren Erfolges im Leben, nahm er in Derbufbire eine gand: pfarre von breifig Pfund jabrlichen Gintunften an, und batte endlich bas große Glud, im Alter von funfundviergig Jahren ju einer Bicariatoftelle von fechzig Pfund burch einen Freund feines Batere beforbert zu werben. Bettere aber lag in ber einfamften Gegend von Lincolnfbire. Sein Muth und feine Beiftesagben murben burch bie Diffimmung uber feine forte gefetten Enttaufdungen immer gebrudter. Enblich beirathete er eine Pachterswittme, und lebt noch jest ganglich vernachlaf: figt und vergeffen. Bufallig nur haben einige feiner Nachbarn gehort, er fei in feiner Jugend ein Dann von ausgezeichnen Zalenten und Leiftungen gemefen.

Rein Zweifel, daß Swift in biefem jungen Geiftlichen fich felbst portraitirte. Diefe Gatire ift mit seinem herzblut geschrier ben. Swift hatte das brudende Bewußtsein, seinen eigentlichen

Lebensberuf verfeht zu hoben. Er fiblte sich zum Etaatsmann gedoren und war aus Armuth ein Geistlicher geworben. Als Geistlichem aber war ihm bas Parlament verschossen. Nur trachtete er um jeden Preis nach einem Bischossthum, daß ihm den Eintritt in das Dberhaus öffinen sollte. Das warf ihn von' Partei zu Partei, je nachbem er von den Whigs ober von den Tories eine leichtere Erreckjung biese seinen Lieblingsbland hossen. Errogdem gelangte er niemats zu diesem 3sel. Der verletzte Ergeig machte ihn immer verbisterter. Julegt endete sein verbisssen Wenschaps sich in verbissen wechnfinn.

Aonathan Swift ward am 30. November 1667 in Dublin geboren, als ber einzige Sohn eines furz vorher gestorbenen, in Atland anisstigen Engländers, melder seiner Wittmen nicht das geringste Vermögen hinterließ. Ein Oheim hatte vertprochen, sür eine Erziehung zu sorgen, brach aber diese Verprochen. Auf dem Arintip-Gollege in Dublin war Swift gradezu dem Dungetrobe nahe. Doch mochte sich siene geniale Natur nicht in den Areis der eigentlichen Facultärsssuchen fügen. Es ist geschichtlich sicher, das Swift schon als Student die ersten Umrisse zu seinem berühmten Wärchen von der Tonne entwarf. Das ist Beweis genug, wie innerlich gleichgültig, ja wie verhößt ihm die Abeologie war. Als er daher im Februar 1685 die Universität verließ, erhielt er nur mit Wühe oder, wie die erhaltenen Urfunden sagen, nur aus besonderer Enade, veneicht gerata, dem Grad eines Baccalaureus.

Rach ber englissen Arevolution von 1688 brach in Itanb ber Burgerfrieg aus; au Gunsten bes vertriebenen Königsch Gepist, als Englather, ging nach England; er wurde von seiner Mutter zu Sir William Temple geschieft, mit bem sie weitlaus sig verwamdt war. Auf bessen Lands Moorpart lebte er längere Zeit in vertrauten Umgang mit bem alten Staatsmann, welcher ihn in bie genausse Kenntniss ber englissen Politif und

Berfaffung einführte. Bugleich nabm Swift bier feine vernach: laffigten Rachftubien wieber auf und erwarb fich am 5. Juli 1692 ju Drford bie Magiftermurbe. Die abhangige Stellung. in ber er ju Temple ftant, fcbien feinem ungebunbenen Raturell unertraglich. Er ging baber als Pfarrer nach Rilroot in Irland. Balb aber fublte er fich in bem abgefchiedenen Ort beengt und vereinfamt. Er verfohnte fich mit Temple, febrte nach Moorpart jurud und lebte mit ihm in ungetrubter Freundichaft. bis ju beffen Tobe, melder am 27. Januar 1698 erfolgte. In biefer Beit fcrieb er bereits feinen »Buchertampf, The Battle of the Books," uberarbeitete bie "Tale of the Tub" und fnunfte feine erfte Bekanntichaft mit Efther Johnson, Die unter bem Namen Stella burch Swift eine fo traurige Berühmtheit erlangt hat.

Dffenbar batte Smift gehofft, burd Ronig Bilbelm, bem er burch feinen alten Gonner perfonlich vorgestellt mar, eine anfebnliche Unftellung ju erlangen. Aber biefe Soffnung gerichlug fich. Er trat baber bei Bord Berfelen, einem ber bochften Beamten Erlands, als Gecretair und Raplan ein. Borb Bertelen verfprach ihm bie reiche Dechantei von Darrn. 218 aber biefe leer mard, fab fich Swift betrogen und mußte fich mit bem Bi= cariat von gargeor. Mabar und Rathveggan abfinden laffen. Seine Freundin Stella folgte ihm in Begleitung einer Befellichafterin in feine Rabe.

Balb zeigte fich , bag er fur bie landliche Burudgezogenheit eines Dorfpfgrrers nicht gefchaffen mar. Das Prebigen mar ibm jumiber; und wenn er predigte, fo predigte er Catiren. Bir haben aus feiner fpateren Beit, aus bem Sahre 1734 noch eine folde Prebigt auber bas Schlafen in ber Rirchen. Gie hat jum Tert bie Borte aus ber Apoftelgeschichte Rap. 20, Bers 9: "Es faß aber ein Jungling, mit Ramen Gutychus, in einem Fenfter, und fant in einen tiefen Schlaf, bieweil Paulus bettner, Literaturgefchichte. I.

21

so lange rebete, und ward vom Schlaf überwogen, und fiel binunter vom britten Soller, und ward tobt aufgehoben. Gine bichft ergobiliche Ueberschung vieler Predigt findet fich in Gootslob Reals' Swiftbicklein. Berfin 1847, S. 410 — 422.

Des Pfarrers Ginn trachtete nach großeren Dingen. bielt fich einen Bicar und ging 1701 nach Bonbon. Sier fam er fogleich ju fehr bebeutenbem Unfeben. Gben fcmebte eine Anflage gegen Borb Comers, bas Saupt ber Bhigregierung. Swift fcbrieb eine tleine Schrift uber bie Burgerfriege in Athen und Rom, in ber er ben Untergang jener Staaten aus ber nei= bifden Berfolgung verbienter Staatsmanner ableitete. Diefe Schrift, mit vernichtenbem Big gefchrieben, ftimmte bie offent= liche Meinung mefentlich ju Gunften bes Minifters. Im Jahre 1704 erfchien fobann bas Marchen von ber Sonne. Und biefes ftellte Swift augenblidlich unter bie berühmteften Schriftfteller Englands. Die Parteibaupter ber berrichenben Bbigs, Borb Somers, Bord Salifar, Bord Dembrofe und Burnet, Die bedeutenbften Schriftsteller, wie Steele und Abbifon, fuchten feine Freundschaft. Swift mit feiner icharfen und allegeit ichlagferti= gen Feber mar ber gemaltigfte und gefürchtetfte Bortampfer ber Whias.

Beiber aber dauerte das gute Werhaltnift nicht lange. Swift brang wiederholt auf ben Bischofffile. Eros aller Miche war Borb Somers nicht im Stande, diesen Bunfch zu erfüllen. Das Karchen von ber Sonne mit seinen frechen Spöttereien hatte bie Geistlichkeit allzusehr ausgeregt.

Run geschah bas Unglaubliche. Swift, ber gefürchtete Whig, wurde Torp. Im Jahre 1710 war auf Beranlassung ber Saccheverl'schen Sache das Whigministerium gestürzt. Swift war grade in Laracor, als diese Wendung eintrat. Die protestantische Gesstüdsseit Zrlands hoffte bei biere Beränderung einzeln Bortheile zu erlangen und schiedte Swift mit ihren Wünsche

schen ind Bitten nach Bondon. hier brach er sogleich offen mit seinen früheren politissen Freunden und schole fich ber neuen Regierung an. harten Bord Erfort, der Premierminissier, Bolingbrofe, Ormend tamen ihm mit offenen Armen entgegen. Sie ertrugen von ihm manche großfolge Ungezogenheit; Ewist war ein zu bedeutender Gewinn, als daß sie ihn nicht sogar mit Ersfern hätten erkaufen sollen.

Balter Scott und Sheriban haben verfucht, Swift von bem Borwurf ber Treulofigfeit ju reinigen. Gie meinen, Swift habe nur beshalb bie Bhigs verlaffen, weil er ein eifriger Sochfirchenmann gewefen, bie Bbigs aber bie Rechte ber Sochfirche beeintrachtigt hatten. Aber mer bas Marchen von ber Tonne gefdrieben, ift fcmerlich ein Sochfirchenmann mit vollem Bergen; Swift mar nur Sochfirdenmann, weil er gufallig Geiftlis der mar und fein herrifches ehrgeiziges Befen feinem Stanbe bie vollfte Berrichaft gemahrt miffen wollte. Warum fiel Swift's Bruch mit ben Bhigs grabe in eine Beit, ba biefe von ber Regierung abtraten und folglich auf bas Wohl und Webe ber Rirche fortan feinen Ginflug ubten? Und mober tommt es, bag Swift eine heftige Schmabichrift gegen ben Garl von Rottingham fcbreibt, ber, obgleich ein Bbig, boch ein febr ftrenger Sochfirchenmann war, mit Bolingbrote bagegen, von bem Jebermann mußte, bag er ju gar feiner Rirche gebore, in vertraulichfter Freundschaft lebte? Swift felbft macht in feinen Briefen an Stella auch gar fein Sehl baraus, bag lebiglich Rache gegen feine fruheren Parteigenoffen und hoffnung auf beffere Belohnung ihn ju biefer jaben Banblung fuhrte.

Und allerdings war jest für Swist die Zeit seines bechsten Glanzes gekommen. In allen wichtigsten Dingen war er der Beratzer und Berschester der Toppsgierung. Seine Zeitschwist "The Examiner" war in Wahrheit eine politische Nacht. Swist füblic sich so sehr als unentebetlich, das er seinen gangen Stolz varein setze, mit allen Ministern burchaus als gleich auf gleich zu verkehren, nicht selten sogan sehr der fie seine gange llebere legenbeit siblen zu lassen. Aber auch jetz erreichte er schene eigentlichen Iwee nicht. So oft auch die Minister ihren Freund bei der Königin Anna sur einen Bischofesse vorläugen, und de emiss sich auch Swift um die Kürsprache einiger Ebrendamen bewarb, die Khnigin behielt gegen den Lessalsten ihr Warchen won der Konne einen unüberwindlichen Widrem ihr der ausgersten Anfrengung gelang es, die Königin endlich oweit zu gewinnen, daß er im Sahre 1713 zwar nicht ein Wisselstum, aber boch eine einträgliche Prälatur erhielt. Es war dies die Dechanten vom Et. Patriel. Daher die ward dies Weschnung wirts als Dechanten vom Et. Patriel.

Die Zage des Glanzes waren gezählt. Die Königin farb. Mit der Afronerbebung des haufes hannvoer wurden die Zories gestützt. Alle eigenschaftigen Plane Swift's waren gescheitert. Er mußte froh sein, daß er nicht in die Untersuchung bineingegogen wurde, die sich sied gegen die jakobisischen Umtriede ber Minister erthob.

Gebrochen in seinem gangen Weien kehrte er nach Dublin gurüd. Die Briefe an seine Freunde Pope, Arbuthnot und Gap, mit benen er in London im traulichsten und fünsterige firbiamsten Bertebt gestanden hatte, bezugen sattsam, wie tief unglüdlich er sich sührte. Sein geistliches Amt war ihm verbaßt, und Strand war ihm verbaßt, und bie Irländer ihrerseits haßten und verfolgten ihn ebenfalls, da er bisber an allen Unterbudungen Irlands ruffschiebts Abeil genommen.

Und zu aller biefer Berbitterung fam noch ein neues tiets greifendes Unglud!

Es war bies jene merkwurbige Doppelliebe zu Stella und Banessa, bie jedem Beobachter bes menschlichen herzens immer aufs Neue zu benten giebt, und die doch schwerlich jemals eine genugenbe Aufflarung finben wirb. Swift war gewohnt, auch in ber Entfernung mit Stella im gartlichften Berfebr gu fteben: alle feine Briefe an fie athmen bie tieffte Gebufucht; in einem fur fie bestimmten Zagebuch eroffnet er ibr alle feine Erlebniffe und feine geheimften Gefinnungen mit einer mahrhaft beifpiellofen Offenheit. Da erhob fich in ben letten Jahren feines Bondoner Aufenthalts ein brobenber Unftern. Swift's Tagebuch an Stella wird furger und verworrener; ce enthalt nicht mehr gartliche Rlagen uber feine Trennung von ihr und beife Bunfche fur bie balbige Biebervereinigung; es ift nur noch eine trodene und table Berichterftattung gleichgultiger Dinge; endlich bricht es fogar gang ab. Und mober biefe Beranberung? Swift batte ingwifden viel im Saufe einer Miftreg Banhomrigh verkehrt, und balb fublte er fich mit unwiberfteblicher Liebe ju beren Tochter hingezogen. Die Tochter ermiberte biefe Liebe aufs innigfte, ja fam ihm fogar mit offenem Geftanbnif guvor. Dies ungludliche Mabden ift unter bem ihm von Swift beigelegten Dichternamen Baneffa befannt. Swift mar entschloffen, fie nicht zu beiratben, baran binberte ibn bas Ungebenfen an Stella; und boch tonnte er es nicht uber fich gewinnen, Baneffa ju meiben und feine Leibenfchaft ju befampfen. Go ichien es in ber That ein Beil fur Swift, als bie Berkettung ber politifden Greigniffe ibn von gonbon abrief. Umfonft! Baneffa mar heftig und leibenschaftlich. Die hatte ihr Swift von Stella ergablt: er batte nur Baneffa in einem Abicbiebsbriefe gebeten. ibm niemals nach Irland ju folgen. Gie borte auf biefe Bitte nicht, fie ging nach Dublin. Swift behandelte fie rauh und abftoffend; ihre Liebe murbe baburch nur um fo glubenber. rubrte Smift, und auch er begann wieber feiner Reigung nachjugeben. Stella litt unter biefem Rampf entfehlich. Liebe und Giferfucht brachten fie an ben Rand bes Grabes. Swift, er= griffen von ihrem Beib und gepeinigt von ben Bormurfen feis

nes Bewiffens, erholte fich endlich von feinem Taumel. Er fcbidte einen Freund an ihr Rrantenbett, ihr zu erflaren, bag er bereit fei, Alles ju thun, mas ihr Ruhe und Eroft bringen tonne. Stella erwiberte, bag fie nur in ber Soffnung, einft Smift's Gattin gu merben, fo lange Rabre binburch fich ber Meinung ber Belt entgegengeffellt habe: jest aber, ba er nicht geneigt icheine, ihren Bunfch zu erfullen, fonne fie ben Berluft ihres Rufes nicht überleben. Swift willigte in bie Berbeirathung; jeboch mit ber feltsamen Bebingung, bag fie fortfabre, wie bisber, von ihr getrennt in einem anberen Saufe zu mob= nen, und bag bie Berbinbung ewig ein Bebeimnig bleibe, wenn nicht ein befonderer Fall bie Befanntmachung unumganglich erforbere. Unter biefen Bebingungen murbe im Jahre 1716 bie Trauung ohne Beugen vollzogen. Stella genas von ihrer Krantbeit. Baneffa lebt nach wie vor unter ber unbezwingbaren Bemalt ihrer Leibenichaft. Swift verfuchte gwar, fich ihr gu ents sieben, aber es gelang ibm nicht. Da brang bas Berucht pon Swift's Berbeirathung mit Stella ju Baneffa. Schnell fante fie ben Entidluft, Stella felbit gu fragen, ob bies Berucht mahr fei. Stella bejahte es, mar aber uber bas haltungelofe Benebmen Swift's fo emport, bag fie ben Brief Baneffa's an ibn fchidte, eilig bie Stabt verließ und, ohne Swift gu feben, fich nach Boodpart gurudgog, auf bas ganbaut eines Freundes. Swift glaubte nun bie Schulb aller biefer unseligen Birren einzig auf Baneffa werfen zu burfen. Butbentbrannt ging er au ihr, warf einen Brief auf ben Tifch und entfernte fich fprachlos. Es mar ber Brief, ben Baueffa an Stella gefchrieben. Baneffa fiel in ein bigiges Fieber und ftarb balb barauf. Swift aber abenteuerte einige Beit im fubliden Erland umber, ohne irgend eine Runde von fich ju geben, bis er plotlich wieber von feiner Dechantei Befit nahm, gleich als mare nichts vorgefallen. Rach einem Bierteljahr fehrte auch Stella von Boobpart gurud.

Beibe verfohnten fich. Aber auch ihr brang ber Gram ans Berg. Gie fing an ju franteln; fie fiechte langfam an ber Musgehrung babin. Swift, ber bei bem Berannaben bes Tobes in Bonbon mar, eilte ju ibr und fuchte ibren Buffand mit allen Eroftungen ber Religion und Freunbichaft ju erleichtern. Aber noch batte Swift eine ichmere Prufung zu überfieben. Rurg vor ihrem Tobe befchmor ihn Stella, ihr ihre lette Bitte gu gemabren und burch offentliches Gingeftanbnif feiner rechtmaffigen Berbindung mit ihr, ihr Ungebenten vor Berleumbungen gu fichern. Swift antwortete nicht, fonbern verließ fillichmeigenb ihr Bimmer und befuchte fie vor ihrem Tobe nicht wieber. Gine anbere, von Balter Scott aufgenommene Sage will miffen, baf Swift nach langem Baubern enblich boch in bie Beroffentlichung eingewilligt, baf ibn bann aber Stella mit ben Borten: "Rest ift es ju fpat!" berb von fich gewiesen. Es ift niemals befannt geworben, mas Smift ju biefem barten und feltfamen Berfabren bestimmt bat. Muffer Swift bat nur ein irifder Pralat ben Grund gewußt. Diefer nannte Swift ben ungludfeligften Mann ber Welt und fugte bingu, man burfe ibn nie naber um biefe Ungelegenheit fragen. Saft icheint es, bag jene Geruchte Recht haben, welche Swift und Stella als naturliche Rinber Gir Billiam Temple's und fomit als Gefcwifter bezeichnen. Jedoch ift bies nichts als Bermuthung, melder englifde Biographen fogar febr gewichtige Ginmurfe entgegenftellen.

Doch wir find bereits ber Zeitsoge vorausgerilt. Stella's Ferfogte am 28. Januar 1727 — 28. In bas Jahr 1723 aber fallen bie berühmten Briefe eines Tuchhabters, burch welche Swift gang Irland in bie gewaltigste Gabrung versehte.

Sier fleben wir wieber bei einer jener schneibenben Wenbungen, an benen Swift's Leben so reid if. Gwift, ber einft so ftrenge Torp, wird jest ein offener Revolutionär; er, ber bei seinem erften Einzug in Dublin bem Bolt so verhaft war, baß es ihn mit vollen Steinwurfen empfing, wird jeht so sehr ber gestierte Liebling ber Iren, daß man mit Recht Swift ben D'Connell bes achtzehnten Jahrbunderts genannt bat. Leiber ist auch bier wieder dieselbe Schsstude im Spiel, von ber noch immer alle Schritte Swist's geleitet wurden.

Die Regierung wollte in Irland eine neue Scheibemunge einführen. Rebermann ift fest von ber Sarmlofigfeit biefer Magregel übergengt, und felbft Balter Scott, ber entschiebenfte Bobrebner Swift's, muß eingesteben, bag biefe Dunge fur ben irifchen Berfebr nicht nur nicht verberblich, fonbern fogar ein langft gefühltes Beburfniß mar. Die Regierung batte nur infofern gefehlt, als fie auf Beranlaffung ber Bergogin von Renbal, einer Maitreffe bes Ronigs, einem gewiffen Billiam Boob fur bie Pragung biefer Munge ein Patent gab. Irland, bas ohnehin gebrudte und mighandelte, fublte fich aufs augerfte verlebt. Mochte bas neue Gelb zwedmaßig fein ober nicht, gleich= viel! war boch weber bas Parlament von England nech bas Parlament von Irland befragt worben, und mar boch Irland, wie es ichien, gang wie eine eroberte Proving ber willfurlichen Privatipeculation preisaggeben. Bie tonnte Smift, beffen grollenbes Berg fcon lange auf einen gunftigen Mugenblid lauerte, um an ber berrichenben Partei Rache gu nehmen, biefe Erbitterung Irlands ungenutt laffen, ohne bie lobernben Rlammen immer ftarter und ftarter ju fcburen? Er, ber, fo lange feine Torpfreunde am Ruber maren, niemals etwas von ber Doth Rrlands gewußt batte, er ichrieb jest mit ber gangen Rraft fei= ner Rebe und feines icharfen Diges jene gewaltigen Briefe, bie, weil fie unter ber Chiffre »D. B., Dravier in Dublina erfchienen, gewohnlich einfach bie Briefe eines Tuchhandlers genannt werben. Die brei erften Briefe fint nur gegen Boob und feine Dunge gerichtet; fie befchulbigen biefe Dunge ber abfichtlichen Ralfcung, obgleich Swift febr mohl mußte, bag bie Pragung



bon teinem Geringeren als bem Mungwarbein Magt Remton beauffichtigt murbe. Der vierte Brief aber ift bereits fuhner, Un Bood's Scheibemunge reibt er alle Befchwerben Irlanbs, bas von England als ein abhangiges Ronigreich betrachtet werbe, greift bie Borrechte ber Krone an und bricht gulet in bie jum offenen Aufftand aufforbernben Borte aus: "Das Dittel ber Befreiung liegt in Gurer Sanb; nur beshalb bin ich ein wenig bon meinem urfprunglichen Gegenftanb abgefchweift, um ben Beift, ber fich jest unter Guch erhoben bat, ju beleben und vormarts ju brangen, bamit Ihr enblich einfeht, bag Ihr nach ben Gefeben Gottes, ber Natur, ber Bolfer und Gures eigenen ganbes ein ebenfo freies Bolf als Gure Bruber in England feib und fein mußt." Und alle folgenben Briefe maren in bemfelben aufreigenben Eon geschrieben. Ihre Dacht murbe verftartt burch eine Ungahl anberer Flugschriften und Satiren, bie ebenfalls von Swift ausgingen. Bang Irland ichaarte fich wie Gin Mann um biefe Briefe und Spottgebichte. Bergebens fuchte bie Regierung gegen biefen Sturm angufampfen. Swift batte fich nicht genannt; und obgleich Jebermann mußte, bag Swift ber Berfaffer fei, tonnte bie Regierung boch nichts gegen, ibn unternehmen. Dreibunbert Pfund Belobnung murben Dem= jenigen geboten, ber burch eiblichen Beweis ben Berfaffer angeige: aber niemant konnte und wollte biefen ichmachvollen gobn verbienen. Run murbe bie Untersuchung gegen ben Buchbanb-Ier gerichtet. Die Geschworenen fprachen ibn frei. Der Burgerfrieg ftanb vor ber Thur. Bulett mußte bie Regierung nache geben; Boob's Patent murbe vernichtet. Muf biefe Ereigniffe beriebt es fich mobl vornehmlich, wenn Swift fich in ber von ihm felbft verfaßten Grabichrift einen strenuum libertatis vindicem, einen mutbigen Rampfer fur Freiheit nennt.

Wer aber follte es fur moglich halten, bag Swift trogallebem wieber in Berbinbung mit bem Bof ju treten fuchte?

Bord Byttleton lagt in feinen » Tobtengefprachen« Swift gu Ab= bifon fagen: -Ronnte ich mir als unbebeutenber Dechant Bich= tigfeit erwerben, ohne einen Git im Parlament, fo batte ich ficher noch weit mehr ausfubren tonnen, mare ich nicht burch ben Priefterrod gehindert und von bem Unterhaufe wie von ben Borbs ausgeschloffen geblieben." Diefes grollenbe Befubl regte fich iebt in Swift wieber machtiger ale je. Es bleibe babin geftellt, ob es mabr ift, mas Swift's Gegner fagen, bag er Gir Robert Balpole bei einer Busammenkunft, bie am 26. April 1726 in Conbon fattfanb, unter ber Bebingung eines Bifchofefiges feine Dienfte anbot; gewiß ift, bag er auf biefer Reife febr emfig bemubt mar, ben Sof bes Thronfolgers und befonbers Mrs. Soward, eine Sofbame, beren großen Ginfluß er fannte, fich gewogen ju machen. Bei ber Thronbeffeigung Georg's II. ließ fich Swift fogleich bie Ehre bes Sanbtuffes er= bitten. Neue Eraume einer glangvollen gaufbahn tauchten in ihm auf. Aber Balpole's Rudfehr gur Macht vereitelte biefe Eraume. Swift fchrieb wiederholt an Mrs. Soward, ihm ohne Behl ju fagen, mas fur Musfichten er habe. Diefe fcmeichelte ibm eine Beit lang; endlich aber mußte fie boch befeunen, bag bas Borurtheil gegen ibn ju groß fei, um gunftigen Erfolg gu versprechen. Boll Ingrimm fehrte Swift nach Irland gurud. Es fiel ihm fcwer, fich aufs Reue in biefe Entfagung ju fin= ben. Er murbe immer erbitterter. Gein ganges Dafein ericbien ibm als verfehlt und zwedlos.

Alls bie irischen Kampse in vollem Gange waren, hatte auch bie bichterische Schopfungskraft Swift's ibre schoftle Blüden getrieben. In ben Jahren 1720—25 schrieb Swiss seinst in berühntestes Beet: "Gulliver's Reisen. Bügleich erschienen im Jahre 1726 bie in Gemeinschaft mit Pope berausgegebenen Miseculaneen, unter benen ber Aussach über des Bachbes eine gang vortreffliche Saitre auf ben Schwusss ber gleichzeitigen

Dichter ift. Rachber aber brach bie Rraft Swift's von Jahr ju Sahr immer mehr in fich jufammen. Bas Swift noch von jest an ichrieb, maren meift rein perfonliche Schmabichriften gegen Balpole und bie Ronigin, jum Theil auch gehaffige boch= firdliche Ungriffe gegen bie protestantifden Diffentere, und abscheuliche conifche Gebichte. Im Jahre 1736 fing er an, fein Bebachtniß zu verlieren. Und nun verfummerte er vollig. Geine Berbitterung mar fo frantbaft, baf er alle Menichen aus feiner Rabe fcbeuchte. Im Gefuhl biefer Lage fcbrieb er fein Tefta= ment und bestimmte fein Eigenthum, gehntaufend Pfunb, gur Errichtung eines Irrenhaufes. Geit bem Jahre 1740 verfiel er in einen Buftaub, ber, wie Balter Scott fich ausbrudt, vom Dichter, Sumoriffen und Politifer nichts mehr ubrig lief, als ein elendes menfchliches Gefchopf, bas fortfuhr ju athmen. ohne jemals wieber ben minboffen Aunken feines fruberen aufferorbents lichen Geiftes ju geigen. In ben letten zwei ober brei Jahren bat Swift taum mehr ein Bort gefprochen. Er ftarb am 19. Detober 1745, achtunbfiebgig Jahre alt.

Ein englischer Arzt, Dr. Wiltes, unterfuchte, wie das Magagin für die Literatur des Auslandes, 1848 Nr. 5 ergählt, im
Jahre 1835 Semift's Schäel und verfolgte Smift's Krantheitsgeschichte nach den Andeutungen seiner Schriften. Er kam zu
der Ansschaft des Swift nicht, wie man wosst angenommen bat,
an einem erblichen Nervenübel litt; Swift zog sich vielmehr in
seinem sebienundzwanzigsten Jahre den Schwindel badurch zu,
daß er in Nichmoud hundert Stide Vippinsährst auf einmal aß.
Dazu trat furz darauf Schwerdberigstett. Wel Swift's erfgbaren
Nervensssen flegerten sich eise Uedel; er litt an einen inde fimmuten Frissen wiederschrenden und immer hestiger werdenden
Geredactongestiou; als der Kopf sogleich nach Swist's Sobe seitt wurde, sand sich Busser im Gehirn. Eigentlich wahnsin nig aber sis Swift mie gewesen. Er litt an den fürchterlichten



Schmerzen; er fagte, es fei ihm oft, als fei er in Phalaris' glubenben Stier eingeschloffen, und in feinem Schmerg brach er oft in acht bis neun Stunden anhaltenbes Schreien aus. Aber Alle, die ihn gelannt haben, versichern, bag er nie etwas Einfältiges ober Unfinnface aefvrochen.

Bir geben jest an bie Betrachtung ber Berte.

Mit Recht wendet Balter Scott auf Swift Die Borte an, Die Julius Cafar bei Shakefpeare von Caffius fagt:

- - - - - - Gr lieft viel,

Gr ift ein großer Brifer und burchschaut
Das Thun ber Menichen gang.
Gr lächelt felten, und auf solche Weise,
Als speit er feine felbs, veracht fich,
Das finn etwas um Addeln bringen fonne.

Dies Gleichniß trifft Swift's innerstes Befen. Swift's Muse ift ber Grou; indignatio facit versum.

Solche Dolche find nun vornehmlich bas Marchen von ber Tonne, bie Bucherschlacht, bie Briefe eines Tuchhanblers, Gul-



liver's Reifen, und bie kleineren Satiren, wie bie Runft ber politischen Lugen und bie Anweifungen fur bas Gefinbe.

Sier genügt es, das Marchen von der Tonne und Gulliver's Reifen ausstührlicher in Betracht zu ziehen. Aur beidufig wollen wir uniere Verwunderung aussprechen, warum
noch keiner der heutigen Socialisten die scharsschieden Waffen der Auchhankerbriefe in zeitzemäßer Umarbeitung auf ben Kampfeplat wieder zurückgeführt hat. Kenntnis der Geschichte ist freilich das Letzte, was man bei biesen Socialisten zuchen aber.

Seit ben Wolken bes Aristophanes hat es nie wieber eine so übermuthige Parobie religibser Glaubenbfate gegeben, als bas Marchen von ber Zonne. Es lautet in ber Kurze, wie folgt:

Es war einmal ein Mann, welcher brei Gobne von Ginem Beibe hatte; fie maren alle jugleich geboren, fo dag bie Bebamme nicht fagen konnte, welcher von ihnen ber altefte fei. Der Bater ftarb, als biefe Gobne noch jung maren. Bermogen batte er nicht; bafur aber binterließ er einem jeben von ihnen einen neuen Rod und ein Teftament, bas bie Unweifung enthielt, wie fie biefe Rode tragen und gebrauchen follten. Doch mar bies Teftament gang abfonberlich. Rein Saben follte bem Rod bingugefugt ober genommen werben, wenn bas Teftament nicht bafur eine gang beffimmte Erlaubnig enthalte. Run maren aber biefe Rode gar fcmudlos, und bie Bruber, bie nach bes Batere Tobe in bie große Belt traten, wollten boch gern mobifch gefleibet fein. Bufallig maren gerabe weitbaufchige Schulterichleifen ublich. Die Bruber burchlafen bas Teffament febr forgfaltig, aber Schulterichleifen maren mit feinem Bort ermahnt. Behorfam mar nothwendig, und bie Schleifen maren nicht gu entbehren; mas mar ju thun? Durch allerlei Rlugeleien ber Muslegung fcmant balb alle Schwierigkeit; bie Schleifen murben als im Teftament vorgeschrieben erwiesen und bie brei Berren ichlenberten mit ihnen pruntent einher, fo fein, bag fie feinem

Stuter ber Welt etwas nachgaben. Nach einiger Beit aber famen Golbtreffen in bie Mobe. Bas nun? Much uber bie Treffen berrichte im Teffament bas tieffte Schweigen: und biefes Schweigen mar bier um fo bebenklicher, als bie Ereffen nicht wie bie Schleifen eine in ber Luft fcwebenbe, blos gufallige Beigabe maren, fonbern in bas eigentliche Befen bes Rodes felbft eingriffen. Doch wußte Peter, einer ber Bruber, fogleich Rath. Bruber, fagte er, Ihr mußt wiffen, bag es zwei Urten von Teftamenten giebt , bas munblich uberlieferte und bas gefcbriebene; im fcbriftlichen gefchieht nun gwar bes Golbbefabes feine Ermahnung, aber mohl im munblichen; benn ich erinnere mich, bag wir einft als Rinber Jemand fagen borten, er habe unferes Baters Diener fagen boren, wie er unferen Bater babe fagen boren, er mochte wohl feinen Gobnen rathen, golbene Ereffen auf ihren Rod ju feben. Bei Gott, bas ift mahr, faaten bie anderen Bruber: fauften fich augenblicitich Treffen und ftolgirten wie bie Borbs einber. Balb barauf fam flammiger Taffet in bie Mobe. Das Teftament enthielt bie ausbrudliche Dahnung, bie Rinber mochten fich vor Reuer buten. Da mar bie Berlegenheit groß. Die Gelehrten fanden aber, eben fo rechtsfraftig wie ein Teftament fei ein Cobicill; ein foldes Cobicill aber, vom Sunbewarter bes Grogvatere verfagt, fei fcon lange in ihren Banben, und biefes fpreche fehr viel von flammenfarbigem Utlas (bie Upofrnphe bes Buches Tobia). Das Cobicill murbe an bas Teftament geheftet; und ber Atlas wurde gefauft und getragen. Im nachften Binter herrichten Gilberfranfen. Die Bruber holten bas Teftament wieber hervor und fanben ju ihrem Schred bie Borte: "Ich befehle meinen Gobnen, feine Art von Gilberfranfen auf befagten Roden gu tragen." Reboch tam man balb überein, baf bas Wort » Franfe« bier eigent= lich Befenftiel bedeute und mythologisch und allegorisch erklart merben muffe. Und fo ging es fort und fort; bei jeber neuen

Wobe wurde eine neue hinterthur gesunden, bis die Brüber endlich einstimmig beschoffen, das Testament des Baters in eine gut verwahrte Riste zu legen und ich nur dann darauf zu berusen, wenn es ihnen zwestbienlich binke.

Unftreitig war unter biefen Brübern Veter ber pfffigste Kopf. Er mußte bie Gunft eines alten wohlshebenden herm in geminnen und ward sogar bessen Gre. Set ward Peter gewaltig hochmitistig: er erlaubte seinen Brübern nicht mehr, ihn Bruber zu nennen, sie mußten ihn herr Peter ober Bater Peter tituliren. Peter ward ein gewaltiger Projectenmacher und wurde dabuten simmer reicher und mächtiger. Er wurde auß Scholz und Spishüberei saft verrückt, stützte sich bei giet auf. ben kopf, trug ein großes Schüssichund im Gutet und eine Angelruthe in der Jahn und ließ sich sogar ben Juß fusser; außerdem belaß er eine ganz verabschenesburdige Schissistist, bei jeder Gelegenheit die großartigsten Lügen vorzudrigen. Er betheuerte dann bie Wahrfelt nicht nur mit den heitigsten Eiden, sondern verstuchte auch Jeden zur Schle, der nur den mindesten Bweiste auch Jeden zur Schle, der nur den mindesten Bweiste dasse.

Bulest wurde ben Brübern bies Treiben boch unerträglich. Sie überwarfen fich mit ihm und erbfineten eines Tages heim lich bie Aiffe, in welcher tas Testament verborgen lag. Run faben sie, wie arg sie Peter getausche the. Als Peter die aufrührer eitigen Absichen feiner Brüber merke, jagte er sie unter Puffen und Austritten jur Thur binaus.

Martin und Sanns — so hießen bie beiben andern Bruber — gingen in fich. Sie subirten eifrig bas Ecstament und nahmen fich ernstlich vor, es von jet an ftreng zu befolgen. Sie wollten ohne Verzug ben Rod wieder genau nach bes Borters Borfchrift einrichten.

Balb aber veruneinigten auch sie fich. Martin war vorsichtiger als hanns. Martin legte aber zuerst hand an ben

Rock, rif Fransen und Aressen berunter; als er aber bei ber Stickerei sah, daß sie zu sest sag, un ohne Weichäbigung des Tuchs sich abtrennen zu sassen, das er den Schüst, man sasse am klügsten den Puh steben, das Auch seibst durse boch nicht beschädigt werben. Andere hanna. Db der Rock wieder bergestellt werde, war ibm gleichgültig; nur Veter wollte er dezen. Er war in seinem Arennen und Aufreißen so ungestüm, daß der Rock allschied in lauter Frenn und Eumpen zerfiel Reibisch auf den guten Bustand, in dem sich Martin befand, such er beisen zu gleicher hestigsteit zu verleiten. Als dies unmöglich war, saßte er gegen ibn eine tödtliche Keindschaft. Er mitchtet sich eine neue Wohnung, und seitdem meinten mande Leute, er sieh verkult arworden.

Bielleicht mit Recht. Er trug eine ungemeine Safrticheit gegen bas Testament jur Schau. Er wußte es in jobe besiebige Form zu verwandeln; es diente ihm als Nachtmuge, wenn er zu Bett ging, und als Regenschirm, wenn es regnete. Im gewöhnlichen Umgang sprach er immer nur in den Redewendungen des Testaments, immer glaubte er sich unter der unmittelsbaren Obhut des Baters; sieße er sich mit dem Kopfe an einen Pseiser vollen fiel er in eine Pflige, so bielt er dieß für unadwendbare Borderbestimmung. hatte er einen Schelmenstreich im Sinn, so verdrechte er fromm die Augen; die Aunst bafte er sie eine fo sehr, das, wenn er über die Strafe ging, er seine Tasse mit Esteinen füllte und sie gegen die gematten Schilder schleuberte.

Sur einige Zeit verschinte fich hanns sogar wieder mit Peter; ihr gemeinsamer Bunisch war, ihren Bruber Martin an einem vergnügten Abend ju trepaniren. Das Bundvilis dauerte jedoch nicht lange. Als die Regierung einen neuen Berhaltsbefelt gegen Peter erfalfen, trennte sich hanns wieder von ihm und suchte sich mit dem hof gut zu fellen. So wurde er alle malitch ein recht abgeschinter Schurke. Eriber aber sind bie sole malitch ein recht abgeschinter Schurke. Eriber aber sind bie sole

genben Abenteuer Sannfens bem Gebachtniß bes Ergaflers entfallen. Und so muffen fich bie Lefer über bas Ente bes Marchens troffen, je nachdem es ihrer Leibes. und Gemuthsbeschaffenheit gemäß ift.

Dies ist der Schluß. Der Sinn ist nicht zweiselhaft. Mortich gerommen, hatte Swist allerdings recht, wenn er dies Seitre als zu Gunsten der Sochstrück geschrieben betrachtete; saer ebensowenig irrten die Königin Anna und die edessen Geistlichen iener Zeit, wenn sie auf die Rechtzsläubigseit des Berfallere nicht sonderich Werth legten. Volstaire sagt wisig: "Diese Erzählung versportet Katholicismus, Lutherthum und Galvinismus, behauptet aber dabei, vor dem Christenthum selfch die bichste Ebefrucht zu haben; tann man benn aber den Bater verebren und dabei doch seinen der Kindern hundert Ruthenstreiden; es giebt bedenkliche Leute, welche meinen, die Ruthen seinen lang genug, um die und da auch die zum Bater zu reichen.

Kunsterisch ift diese Satire vortrefflich. Sie hat nur einen einigigen Febler, und dies ist der Febler des Reichthums. Es wird ergablt, daß, als Swift in seinen lebten verkümmerten Jahren gufallig wieder einmal sein Marchen gur hand nahm, er mehmuthig austief: "Guter Gott, wie gemaltig war damals mein Geiftla Diese wuchernde Ueberfülle macht sich besonders in der Boderbeit der Komposition bemertbar. Die willkarlichen Abschweisungen überbäusen sich und zersplittern die Einheit. Swift selbst bekennt biesen Mangel, indem er in einer bieser gahllosen Abschweisungen sagt: Mittlerweile erlasse ich eine Barte den gangen Toff umfalse, der sich school in die meinen Gasten Alles darbieten, denn ich verachte die Ausbewahrung von Ueberbleibseln in der Sepsiesammer.

Bettner, Literaturgefdichte. L.

Weit berühmter noch und wohl auch noch bebeutender find Gulliver's Reifen.

Her teben wir ganz und gar in einer Beit der Phantastit, in einer Beit der Zauberei und des Kumders, in weicher wir allen gewohnten Maßstad vertieren. Richt blod einzelne Thoren und Thordelten werden und dorgesüber; sondern des gegenterigient, wie es durch das Besen einer wahrhaft humoristischen Sichtung bedingt ist, als eine von Grund aus vertebett Welt, als eine von Grund aus vertebett Welt, als eine von Grund aus vertebett Welt, erzeicht der so gegenterigt bier so große Stoffe und behandelt sie mit einer solchen Meisterschaft, daß, wenn sein sprudelnder humor nicht allzussehr durch gallichte Vertisssehricht getrübt wäre, er unter allen Humorissen der sie isch der phantastische ratisssehren Verteilenden der verteilschen dufte.

Es ift ichwer, ja unmöglich, ein treffendes Bild biefes Buches zu geben. Es ift, wie alle phantaftifche Komit, nicht eine in sich zusammenhangende Erzählung, sombern eine Reihe bunt an einander gefnüpter Schilberungen, in benen bas bammernbe Bwielicht thatfächicher Wirflichkeit und märchenhafter Bunderwelt reizvoll in einander schillert.

Gulliver, ein armer reisetustiger Matrose, wied nach Lilliput verschlagen. Das ist eine unbekannte, ganz setstame Instel; ihre Bewohner sind sammt und sonders zwergschese Daumlinge von eaum sechs Boll Hohe, und in bemelten Verchätnis sind auch bie Thiere, Pflanzen und Baume. Aber in Sitten und Einrichtungen, Hongen und Betwenschaften ziesigen biese Awerge ben übrigen Menschen. Die Lilliputaner haben ihren Kaiser und ihre Minister, ihre Keiege und ihre Partelungen; und nun treten in diesen Masken Gestalten und Ereignisse auf, die dem Minister Waspole, den Tories und Wisigs, den Papisten und Veresbyterianern, den englische französischen Keiegen possens

bas geschäftige Auf und Ab ber Intriguen unter ben Sanben bieser winzigen Burschen nur wie ein kindisches Spiel erscheint.

Raum ift Gulliver burch allerlei feltfame Bermidlungen und Abenteuer aus biefer munberlichen Pogmaenwelt errettet, ba treibt ibn feine Banberluft ichon wieber zu neuen Kahrten. Much auf biefer zweiten Reife lanbet er wieber auf einer entlegenen Infel, Brobbingnag mit Ramen, Und bier mobnen lauter Riefen, bie auf ibn mit berfelben Beringichatung berabfeben, mit ber einft er auf bie lilliputanischen 3merge berabgefeben hatte. Gulliver wird von einem biefer Riefen gefangen genommen. Gein herr fuhrt ibn in einem Rafig von Ortichaft ju Ortfchaft und ftellt ibn ale eine Mertwurbigfeit fur Gelb aus. Bulest wird er an ben Sof verfauft, weil er noch unendlich viel fleiner ift als ber bisherige 3merg ber Ronigin. Und nun wird auch bier wieber bem englifchen Beben ein Sohlfpiegel vorgehalten. Aber wie fein! Sier in biefem Reiche ber machtigen Rorperlichkeit fint es vornehmlich bie finnlichen Gigenbeiten und Musichmeifungen, bie ber Rarriffrung anbeimfallen; benn biefe ericheinen nur um fo grober und verachtlicher, je mehr wir mahrnehmen, bag bie Riefenhaftigfeit bes Rorpers nicht burch eine gleiche Grofe bes Geiftes verebelt und gezügelt wird. Faft ift es ein Biberfpruch gegen bie Grundibee biefer Schilberung, bag ber Ronig felbft, trot feiner fchlechten Umgebung fich burch große Rube und Ralte bes Berfianbes ausgeichnet und bie offentlichen Buftanbe Englands, fo weit fie ibm burch Gulliver's Ergablungen befannt find, mit trodner Lehrbaftiateit verspottet.

Der Gegensah ber Riesen und Iwerge, wie sie bier bicht neben einander gestellt werben, ist unendlich reigend und sinnig. Das Licht wird burch ben Schatten, ber Schatten burch abs Licht gehoben. Wie Gulliver selbst in Lilliput und Brobbingnag burch bie Macht ber außeren Ginbrude nachgrade

feine eigenen Begriffe über das Berhaltmiß der Größe vertiert und ben Maßstab seiner Umgebungen annimmt, so werben auch wir immer mehr und mehr in den Zaubertreis jener wundersamen, aber durchaus in sich solgerichtigen Gestalten hineinachannt.

Roch groffere Bunber aber ereignen fich. Nachbem Bulli= ver biefen Riefen entkommen mar, konnte er feinen unwiberftebs lichen Bug in bie Frembe boch noch immer nicht gabmen. Er geht wieber auf Reifen und wird treulos von feinen Gefahrten mitten im Deere auf obem Relbaeftein ausgesett. Ber beichreibt fein Erftaunen, ale er oben in freier guft fcwebent eine von Menfchen bewohnte Infel erblidt, bie fich hebt ober fich fentt ober fich in graber ginie fortbewegt, je nachbem bie Bewohner fie lenten. Bulliver ichmentte ben Sut, Die fliegenbe Infel fam in feine Rabe , fo bag ihr Rand grabe uber feinem Saupte ftanb, und Gulliver murbe auf fie binaufgehoben. Sier lebte Bulliver lange Beit und fab bie abfonberlichften Dinge. Laputa ift bas gand ber Mathematiter. Offenbar foll icon bie brebbare Schwebung ber Infel an bas berühmte Bort bes Urchimebes erinnern, bag er bie Erbe aus ihren Ungeln beben wolle, wenn man ihm einen feften Punkt gebe, auf bem er fteben tonne. Alles, mas in Laputa geschieht, geschieht nur nach mathematifcher Berechnung; babei tommt es freilich noch oft genug por, bag bie allereinfachften Befchafte gang entfeblich tolpelhaft und weitlaufig werben. Die Manner, in ihre Speculationen vertieft, haben fo wenig Ginn fur bas gewohnliche Leben, bag fie immer einen Klaticher bei fich fuhren, ber fie bei wichtigen Ungelegenheiten burch einen fanften Schlag auf ben Mund ober auf bas Dhr aus ihrer Berftreutheit ermeden muß.

Saputa sollte eine Berspottung ber toniglichen Societat und ber mobischen Liebhaberei fur Naturwissenschaft sein; namentlich sind berbe Anspielungen auf Newton gang unverkennbar. Der



Einbrud biefer wohlfeilen Bergerrung ift nicht eben erbaulich. Man wurde mit Recht fagen, bag man nicht ben Unverstand ber verspotteten Biffenichaft, sonbern ben Unverstand bes spottemben Dichters bedauere, wenn nicht wenigstens einigermaßen ber Miggriff baburch wieber gut gemacht wurde, bag bie satirischen Pfeile sich beinverst auch gegen bie Windbeuteleien jener leeren Projectenmacher wenden, die niemals in Beiten großer Entbedungen und Erschbungen feblen.

Bulest fommt Gulliver in bas Band ber houphnhmms. Diefe houphnhmms find bodift versändige Perter, welche, ebel und weise burch und burch, ben neuen Antommling nur mit Berachtung aufichmen, benn sie baten ihn sur eine Abart ber auf ber Insel lebenben Affen, ber Jahoos. Und Gulliver selbst wich von so hober Bewunderung biefer gottlichen Pserbe ergriffen und sindet auch seinerseits nach und nach seine Menschennatur ienen wörigen und verhaßten Jahoos so jum Ersprecken abnelich, baß, als er nach England zurüdkehrt, sur ihn bie Gesellsschaft ber Menschen ganz unerträglich ift und er sich von ganzem Herzen nach bem verlorenen Paradies ber houphnhmms zurüdsehnt.

Mit biefem schneibenben Miston endigt bas Buch. Die Menischen sind ein widerwartiges Affengeschlecht und jedes andere Thier ist ebter und weiser als der Menisch. — bas ist die is schnöde Lehre, mit der und ber Dichter am Schuss seines be beiter bezinnenden Werkes entläßt. Und dieser Menschenhaß war Swift so sieher zur anderen Natur geworden, daß er an seinen Freund Sejeridan schreibt: "Erwartet nichts weiter vom Menischen, als sold ein Geschof fähig ist, und Ihr werder meine Beschreibung der Jahos mit jedem Zag dinlicher sinden."

In biefer herzlosen Berbitterung tritt ber Grundmangel von Swift's gesammtem Wesen offen zu Tage. Bon Swift vor Allem gilt bas Bort Pauli: "Wenn ich mit Menschens

und mit Engelgungen rebete und hatte ber Liebe nicht, fo mare ich ein tonenbes Erg ober eine flingenbe Schelle." Ber gut ichergen will, ber muß ein marmes Gemuth haben; er muß geis gen, bag er Denjenigen, ben er verspottet, bennoch von Grund ber Seele liebt. Dies marme Gemuth aber fehlt Swift. Gein Lacheln ift nicht, wie bei allen großen Sumoriften, bas milbe und barum mobithuenbe gacheln burch Thranen, fonbern nur bas unbeimliche Gelachter icabenfrober Menfchenverachtung. 2Bo fogar ein Boltaire nur wibig ift, ba ift Swift bobnifch; er felbft fcbreibt 1725 einmal an Dope, bas Biel feiner Arbeiten fei, nicht bie Belt ju ergoben, fonbern fie ju peinigen. Barum finb bie Erzählungen von Lilliput und Brobbingnag fo unenblich viel angiebenber ale bie Ergablungen von gaputa und ben Sounfinhmme? Dort regt fich jumeilen ber liebensmurbige Schalt, bier boren wir immer nur ben talten, in fich verharte= ten Murrtopf.

Abgesehen aber von biesem allerdings sehr gewichtigen Grundmangel sind Guliver's Reisen ein gar nicht genug gu bewunderndes Ausstwert. Der beste Prüfstein für den bichterischen Werts einer Satire ist, ob sie auch dann noch ihre ungeschwächte Anziehungskraft behält, wenn dem Lefer der Reiz der persphilichen Beziehungen und Ansielungen abgeht. Diese Prüfung bestehen Gullver's Reisen so erfelen werden wie frührt, sond beut mit demselben Vergungen gesesen werden wie früher, sondern von jeher sogar für ein beliebtes Linderbuch gelten.

Es ift jest hinlanglich bekannt, bag Swift sich oft in seinen Motiven an fremde Borbilber angelehrt hat. Der Geschante, Reifen in eingebildete phantassische Bunderkahner zur Unterlage ber ergebilichsten Satire zu machen, ist schon alt; Aristophanes' Boget haben ihn bereits, und namentlich Lucian's wahre Geschichten. Swift's unmittelbares Borbild war die Histoire comique des Etats et Empires de la Lune von

Syrano Bergerac, deren Abfaffung in die erste Saliste bes siede Sinationen und Versonischetien achtbunderts fallt. Biede Situationen und Versonischetien in Gulliver's Reisen sind diese bereits sehe bestimmt 
vorgezeichnet: und eben so sicher läßt sich die erste Schilderung 
der Lilliputaner auf Philostraf's Beschreibung der Phygmäen 
(Imag. 2, 22), und die Resspottung der Laputischen Projects 
macher auf Rabelais' Pantagrues (Buch 6, Kap. 23) guruckführen. Kein Verständiger wird Swiss aus dieser Benuthung 
fremder Metive einen Borwurf machen, zumal sie sier Benuthung 
fremder Metive einen Borwurf machen, zumal sie sier burchaus 
selbsständig verwendet werden und bis ins Kleinste vom eigenartigsten Leben durchbaucht sind.

Swift legt felbft in bie tollften und frembartigften Dinge zwingenbe Bahrheit; noch nie hat ein ahnliches Bert einen fo burchichlagenben Erfolg gebabt. Marchen noch fo munberbar, Dichterfunfte machen's mahr. Borguglich gwei Mittel bringen biefe überzeugende Taufdung bervor. Das erfte ift bie unvermuftliche Ernfthaftigfeit, und bas gweite bie eingehenbe und forgliche Umffanblichfeit, mit welcher alle biefe abenteuer= lichen und absonberlichen Erlebniffe ergablt werben. Swift erregt Belachter, aber er felbft nimmt nie an biefem Belachter Theil. Damit gewinnen wir ben Ginbrud vertrauenerwedenber Buverlaffigfeit; wir fublen es, biefe Gefchichten find um ihrer felbit willen, nicht um ber außeren Birtung willen vorhanden. Co findet jene trauliche und liebevolle Rleinmalerei, felbft bes fcheinbar Unbebeutenbften, bie auch in Defoe's Robinfon Erufoe fo wirkfam hervortritt, nur um fo empfanglichere Bergen. Ift boch all bas Gefchehene, mag es fur ben erften Unblid auch noch fo munberlich fein, in fich wieber fo burchaus naturlich und eng jufammenhangend; wir haben feinen Grund ju gmeis feln; bas Ungewohnte ift nicht immer bas Unvernunftige. Dber mas ift, wie icon Balter Ccott bemerft, fur ein Untericbieb gwischen Gulliver und einem Dampier ober irgend einem anberen

kihnen Seefahrer jener Seit, der mit Muth und gesunder Bernunft ausgerüstet, durch entsernte Meere segelt, ohne seine enge ischen Demotud dere Portsmouth mitgebracht der, ju verlieren, und dei seiner Rüdftehr ernsthaft und einsach erzählt, was er in sennen Beltgegenden gehört und geseinen hat? Ein ehrsamer irtänvlicher Prälat soll einmal geäußert abden, er thane sich nicht besten, aber das Buch entbatte einige Umftände, an die er nicht glauben könne. Dies naive Urtheis ist in der Abat der höchste der Geilberung der houvehndem fif bie innere Wahrscheinlichkeit verlegt. Dies ist wieder ein schlagender Beweits für die alte bewährte Leite, daß, was unstittlich und unvernünstig, auch immer untänstlerisch sie. Schon Boieleau saget, nur in der Macht mit der, nur in der Wahrscheinlichkeit werkent.

## Drittes Bud.

## Das Zeitalter Georg's II. und Georg's III.

1727 — 1770.

#### Erfter Mbfdnitt.

## Die Biffenfchaft.

#### Erftes Rapitel.

### Politit und Bolfswirthichaft.

Bolingbrote. Die Juniusbriefe. Burte. U. Smith.

Billemain hebt in feinen trefflichen Schilberungen ber englifchen Rebner mit Recht hervor, bag bie politifche Beredtfamteit ber Englander fich niemals auf allgemeine Principien und Rheorien, sondern immer nur auf bestimmte Thatsachen und Borgange fluge.

Es ift ein ficheres Beichen ber Ungufriedenheit mit ben beflebenden Juffanden, wenn ein Bolt viel über ben Berth ober Umwerth ber eingefenn Staatsformen freitet. Ein Bolt, bas in feinen politischen Berhältniffen glüdlich ift, sucht die füblbaren Mängel möglichst umgugestalten; aber die Grundlage und ber innerste Nerv feiner Berfassung gilt ihm fur unantafibar.

Was Aunder baher, daß nach der Revolution von 1688 bie ftreitenden Gegensche von hobbes und Filmer und Algernon Sidney und Bode verstummen. Sie haben keinen thatschildidien Sinn mehr. Es ist jeht nicht mehr die Frage, ob die unter ber Form der gettlichen Einstehung auftretende Gewollterschaft eines Einzelnen, oder od die freie Geschlichkeit und Silbstragie-

rung bes Bolfs am besten bem Besen bes Menschen und bes Staates entspreche; bie Frage ift vielmehr nur auf welche Beise und burch welche Mittel biese freie Selbstregierung nachhaltig und ungetrübt zur Durchssthrung komme. Richt jaher Umflurz, sonbern allmäliche Fortbildung bes geschichtlich Gegebenen, nicht Revolution, sonbern Reform ist sortung bet bestungt bes Beschung bes geschiedlich Gegebenen, nicht

Und durch biefe Reform wird England immer freier, reicher und nächtiger. Diefes langsame und fall unmerkliche, aber durchauß sichere Fortschreiten ist es, das man im Auge bat, wenn von der Naturwüchsigkeit des englischen Verfassungsledens so viel gesagt und gerühmt wird. Senes Urtheit Villemain's ist ein Wormunf, sonder ein Bo-

Rur bie außerste Aurglichtigkeit kann verfennen, baß in ben unausgesetzten Rampsen und Werhandlungen, die die Regierungen Georg's II. und Georg's III. zu einer ber bentrurbigiken Epochen ber gangen englischen Geschichte machen, ein sehr ichgesessenden und zufunstreicher Kern liegt. Es tommt burch sie gradezu eine ganz neue Wendung in das gesammte politische Seben.

Man kann bie geschichtliche Bedeutung bieses überraschenden Umschwungs nicht schärfer bezeichnen, als es Macaulay gethan bat. Macaulay sagt in seiner unverzsleichtlichen Abhandlung über Dallam's Verfassungsgeschichte: "Der Kampf bes siedzehnten Sahrbunderts wurde von dem Parlament gegen die Krone genührt; der Kampf, der in der Mitte des achtzehnten Jahrbunderts begann, der noch immer unentschieden bleibt umd den noch unsere Kinder und Enkel handelnd und leidend fortkämpsen werden, ist ein Kampf zwischen einem großen Abeil des Bolke auf der einen Seite, und der Krone und dem Parlament zusammen auf der anderen.

Die Logit ber Ereigniffe verfahrt munderbar folgerichtig. Nachbem fie bie Machtvolltommenheit ber Krone in ihre Schran-

ten gurudgewiefen hat, untersucht fie bie Busammenfehung und bie Machtvollfommenbeit bes Parlaments, insofern biefes ber Ausbrudt und bie Bertretung bes fich selbsibeftimmenben Bolfswillens fein foll.

Im Einklang mit biesen rein volksthumlichen Bestrebungen reift darum auch grade jett bie wissenschaftliche Begründung der Bolfdwirtsschaftlichere qu einer bis bahn ungeapnten Bollendung. Was ift Freiheit ohne materielle Wohlfahrt?

Es ift bier ber Dert nicht, biefen großen Bewegungen ber englichen Berfassungsgeschichte ibre geschichten Eingebeiten zu folgen. Jedoch barf auch ber Literarhistoriter hoffen, bie leitenben Grundgebanken bieser Bewegungen, wenigstens in andeutenden Umriffen, zur Anschauung zu bringen, wonn er die wolltischen Schriften Bolingbroke's, die Zumüsbriefe, das erste Auftreten Burke's, und bas volkswirtsschaftliche Spliem Abam Smitch's in ihrem geschichtlichen Ursprung und Jusammenhang nachvolft.

1.

# Bolingbrote.

Bord Bolingbrote ift einer ber glangenbften und vielfelifgeften, aber freilich auch einer ber verschlagenbften Menfchen, bie jemale gelebt haben.

Henry St. John war im October 1678 ju Battersei in ber Grasschaft durere aus einer alten ausgezeichneten Familie geboren. Nach wid verledber Jugend trat er ins Parlament und schwang sich durch seine geniale Beredssantleit bald zu den bichsten Ebren aus; er schloße sich der Avoie an und ward 1704 unter Bren aus; er schloße sich der Konigin Anna Kriegsseretate. Als darauf bie Whigs zur Obergewalt kamen, nahm er seinen Asschiebe. Mit der Wiese

bereinsebung bes Torpminifteriums im Nabre 1710 erhielt er unter bem Ramen eines Biscount Bolingbrote bie Leitung ber auswartigen Angelegenheiten, und jest werben feine Sanblungen von ber großartigften Eragweite. Er mar es, ber bie Siege Mariborough's hemmte und, gegen ben Billen faft bes gangen Bolfe, ben Frieben von Utrecht herbeifuhrte. Dagu tam, bag er bie Umtriebe ber Jafobiten unterftutte. Bei ber Ehronbeftei= gung Georg's I, murbe er baber feiner Nemter und Burben entfett. Er floh nach Franfreich und betheiligte fich jest offen an ber Sache bes Pratenbenten. Balb aber vernachlaffiate 3a= tob biefen talentvollften feiner neugewonnenen Unhanger, und auch Bolingbrote mußte fich überzeugen, bag weber fur ihn noch fur England von ben Stuarts viel Beil ju erwarten fei. Bie in Bonbon warb er auch an Jatob's Sofe angeflagt und 1716 entlaffen. Im Dai 1723 wurde ihm bie Rudfehr nach Eng= land erlaubt. Balpole, ber allmachtige Minifter, folch einen Gegner furchtent, verweigerte ihm feboch beharrlich ben Gintritt ine Dberhaus. Go lebte Bolingbrote, in landlicher Burudgesogenheit, balb in England, balb in Franfreich. Er ftarb am 12. December 1751.

Mit vollstem Recht hat man Bolingbroke ben mobernen Aftiblades genannt. Er war ein großer Staatsmann und jungleich bie Bierde und bas Entzüden ber Gesellschaft; gerwandt, liebenswürdig, tollkup, schau, und nie in den Mitteln nöhlerrisch, wenn es sich barum handelte, sich und seinen Absichten Augen zu schaffen. Unter dem Schein von Offenseit und vererauensorberndem Freimuth verbarg er viel heuchelei und Intrigue; unter glanzender halle sog die schmäblichste Seibsstuden.

Richt innerer Drang, sondern nur ber Iwang seiner unsteiwilligen Muße machte Bolingbrote jum Schriftseller. Ther auch als Schriftseller ist er sehr fruchtbar und in vieler Beziehung sogar fobr bebeutend. In der Geschichte der allgemeinen Bilbung find nicht immer blos die im höchften Sinn fohlpferiichen Genies wichtig, sondern vor Allem auch jene leichten und beweglichen Beifter, die die schweren Goldbarren in handliche Mungen umfehen und fie fur ben großen Berkehr fluffig und zugänglich machen.

Bolingbrote's Schriften erschienen zuerst meist einzeln als stiechen Bildtre ober als Beiträge politischer Zeitungen. Nach seinem Tobe wurden sie 1753 — 64 von steinem Kreum Maltein sinns Benne berausgegeben. Bolingbrote war, wie alle Beitgenossen Pitt erzählt man, daß, als einst die Unterhaltung auf urdroren Bierte fam und Mehrere den Bertust einiger Bicher vorlorene Kreife fam und Mehrere den Bertust einiger Bicher des Livius und Tacitus, Andere den Bertust einiger Bicher des Livius und Tacitus, Andere den Bertust eines römischen Trauerspiels bedauerten, er am meisten den Bertust von Bolingbrote's Reden bestagte. Der vorwiegend rednersisch Bug geigt sich in allen seinen Werten. Sie sind die deltamatorisch und weitschweisig, immer aber glänzend, wiesig und geistreich. Boltatier wuste sehr wohrt, warum er Bolingbrote so begeistert anpries. Beibe Schriftsteller haben sowohl in der Form wie im Inhalt eine tief innere Bertwandtschaft.

Bir untericheiben in Bolingbrote's Schriften zwei verichies bene Rlaffen, philosophisch beiftische und politische.

Auch die philosophisch beiftlichen Schriften find wefentlich aus dem Standpuntt eines vielerschren und welftigen Staatse und der Beite Beiftlichen Bolingborte haten nicht blos die Freigeisterei des Berstandes; er liebte es oft und ausschildtich über Bibel, Shristenthum und Anturreligion zu sprechen. Wir wissen aus Pope's und Boltatireligion zu sprechen. Wir wissen aus Pope's und Boltatirel's Eebensgeschildte, einen wie mächtigem Einstuße auch nach biefer Seite auf die bedeutendlen Seister ausgealbt hat. Er wird dacher auch meist unter die Goofwiere des englischen Deissung gegablt. Jedoch mit Unrecht. Bolingbore fielt nich, wie

bie anderen besonnenen und ernften beiftifchen Denfer Englands ohne Schwanten und ohne außere Rudficht im Dienft ber Bahrbeit allein, fonbern neben ber Bahrheit bient er auch anberen Gottern. Rlarer gefagt: Bolingbrote will bas, mas er in religiofen Dingen fur mahr balt, nur fur fich und einige Gingeweihte; aber er will es nicht fur Alle, will es namentlich nicht fur bie Maffe. Philosophisch betrachtet mag bie berrichenbe Religion vielleicht burchaus rob und aberglaubig fein, gleichviel! fie ift bennoch unter allen Umftanben aufrecht zu erhalten: benn fie ift politifch fur bie Ordnung und Bugelung bes Boles unent= behrlich. Dan bat es von jeber boren fonnen und fann es auch beutzutage wieder mehr als genug boren, bag Denichen biefer Art bie Religion nicht nach bem Dagftab ber Bahrheit, fonbern lediglich nach bem Dafiftab ber 3medmagigfeit meffen; mare bie Religion, fagen fie, nicht bereits gludlicherweife vorhanden, fo mußte man fie nothwendig erfinden. Die Religion bient, wie fich Tacitus ausbruckt, als instrumentum regni. Bolingbrote predigt gang unverhohlen biefe Theorie ber 3medmaffigfeit. Mlle Religionen find, nach feiner Meinung, von ihren Stiftern aus rein politifchen Rudfichten eingefett; aus rein politifchen Befichtspunkten muffen fie auch beurtheilt werben.

Dies ift ber innere und gwar febr bemußte Miberspruch, ber sich burch alle philosophischen Schriften Bolingbrote's him burchgiebt. Auf ber einen Seite untergrädt er bie Grunblagen bes bestebenden Glaubens mit so viel Schärfe und beißendem Sport, daß seine leichten und angiebenden Schriften in ber großen Best unendlich mehr Anhänger gewinnen als bie ernsten und gründlichen Abhandlungen aller übrigen Deisten zusammengenommen; auf ber anderen Seite glaubt er mit Berachtung auf bie Kreibenter berabsben zu bafren und spielt sibnen gegenüber den tugenbstolgen Phariface. Bolingbrote, der boch der Befrer Boltaire's ift, schweibt an Smit: "Die Bezeichmung

Esprit fort, im Englischen Free-thinker, wird, so viel ich bemerkt habe, gewöhnlich selchen Leuten gegeben, die ich für bie best best ichtige ihre des eine Bestereungen sind babin gerichtet, die Bande der Gesellschaft auszutöfen oder doch menigstens ein Gebig aus den Mautern inner wilden Thiermenschen zu nehmen, denen es besser wären, wenn sie mit ein bald Dugend mehr gurüdgebalten würden. Ich derverere einen solschen Werten und von Freibenker nicht nur, sondern ich veradscheue ihn auch. Letters written dy the late Jon. Swift and several of his friends published by Jon. Hawkesworth. Brittischelbes gisches Magazin. Halle 1770. Stud 2, S. 371.

Man pflegt unter ben philosophischen Schriften Bolingbrote's gewöhnlich ben ersten Thishait seiner "Briefe über ben Rugen und bas Studium ber Geschichte- in erster Setele zu nennen. Ber die Angrisswassen in ernen, mit denen die gesche teren und strengeren Deisten die Gultizsteit der Bibel, namentlich des alten Arflaments, bedämpsten, wird in diese Bibelfrist nichts Reues und Signatsbuntiches sinden. Wischig ist biestebe nur insofern geworden, als Boltaire sie in seinem "Examen important de Milord Bolingbrocke" (Gethessse Augade, Abl 33) benut hat. Jedoch ist die betereinstimmung zwischen diesen Beissen Bolingbrock's und der Rachbitung Boltaire's, nur eine sehr außertsche, wie auch eine zweite Schrift Boltaire's, welche an den Namen Bolingbrock's antnupt, "La desense de Lord Bolingbrock par le chapellain du comte de Chesterfiolde eine steit Erstudung Boltaire's ist.

Am burchfichtigften offenbart fich Bolingbrote's religible und picopifiche Dentweie in vier an Pope gerichteten Abbandlungen, qu benne ein Brief über bie Prebigten Tillotson's bie Einleitung bilbet.

Buerst stehen wir auf rein beistischem Boben. Scharf wird bas Dasein Gottes hervorgehoben. Als bas schlagenbste Zeugbetinet. Bitraturgefdicke. L. 23 nif fur bas Borbanbenfein eines folden Belticopfers gilt bie in fich barmonifche Gefebmagigfeit ber Beltorbnung, bie burche gangige Uebereinstimmung amifchen ber Ibee Gottes und ber menfchlichen Bernunft; unfere Gebanten entfprechen ben Dingen und find beren innere Befenheit. Auf biefe Gottes- und Beltibee befchrantt fich nun aber, nach Bolingbrote, gang ausschließ: lich unfere fichere Ertenntnif. Bas uber biefe Ginficht in Die Thatigfeit Gottes als Beltichopfers und in Die Ratur bes Beiftes und ber Materie binausgebt, mas von einem Jenfeits und von einem funftigen geben gebacht und verhandelt wirb, ift ibm eitel Sabel und Traumwelt. Gingig Bode wird baber ale wirtlicher Philosoph anerkannt; Denter, bie biefe unmittelbare Ginnenwelt überfliegen, wie Plato, Descartes und Leibnig, gelten bier nur als gedenhafte Phantaften. Dffenbarung und Theologie haben barin ihren bebenflichften Mangel, bag fie fur biefe unaufloslichen Fragen eine Antwort ju haben vorgeben. Und Bolingbrote fteht auch nicht an, biefe Grunbfate fofort auf bas Chriftenthum felbft angumenben. Das Chriftenthum hat folgerecht fur ibn nur insoweit Bebeutung und Bahrheit, als es mit ber Erfenntnig und Ginfict ber menichlichen Bernunft übereinstimmt und auf biefe gegrundet ift. Es ift, fagt Bolingbrote, ein fcblimmes Mertmal aller jener Religionen, bie vermeintlich aus einer unmittelbaren gottlichen Offenbarung ent= fprangen, bag fie buntel und gebeimnigvoll find, bem Biffen ben Glauben gegenüberftellen und, wenn fie ber prufenben Bernunft nicht Stant halten, ihr ju entschlupfen fuchen, inbem fie fich fur übervernunftig erflaren. Das Chriftenthum, fabrt Bolingbrote fort, mar bei feinem Urfprung von biefem Rebler fai; erft allmalich bat es eine andere Beftalt angenommen und fich in eine fogenannte Uebervernunftigfeit gehullt. Das urfprungliche Chriftenthum bat nie etwas Unberes fein wollen, als reine, bem Menfchen felbft entftammenbe Raturreligion; nicht nur, bag es fich nicht mit jener binreißenben Affgewalt verbreitete, bie man boch von einer von Gott felbft eingefetten Religion batte erwarten follen; fonbern Chriftus felbft halt fich in ber Bergprebigt unb in allen feinen Bebren an bie einfachften . im Befen bes Denichen felbft liegenden Unschauungen und Sittengebote, ja ber Apoftel Paulus ftellt ausbrudlich bie Forberung, Alles ju pris Bas mare aber bei biefer fchlichten Reinheit aus ber Priefterherrichfucht geworben? Erft bie Theologie mar es, bie bie Ungulanglichkeit ber Bernunft prebigte, obgleich Gott, wie bekannt, bie Bernunft fur hinreichend gehalten hatte, um mit Musnahme von einigen jubifchen Ergvatern, benen er fich offenbarte, bas gange Menfchengeschlecht viele Sahrtaufenbe bin= burch, ber alleinigen Rubrung berfelben ju uberlaffen. Biel jum Berberbniß bes Chriftenthums hat auch fein Berhaltniß jum Staate beigetragen. Schon Conftantin machte bas Chriftenthum nur aus weltlichen 3meden gur Staatbreligion, und auch Die Priefter haben von jeher nach weltlichen 3meden geftrebt. Dehr als viergebn Jahrhunderte mirtten gufammen, jebe Spur jener erften gefunden und naturlichen Ginfalt zu unterbruden. Bas Bunber baber, bag alle Reformatoren, fo verschieben fie auch an fich maren, im Gegenfat gegen ben Papft und in ber Schmas dung ber weltlichen Gewalt ber Beiftlichen boch burchaus ubereinstimmten?

Dann aber bie Richfeite. Sieht Bolingbrofe in ben Borberfahen durchaus auf bem Standpunft aller anderen Deiflen,
so weicht er boch beren unadweislichen Folgerungen aus. Statt mit unerschrodener Gerabheit zu fragen, ob nun biefe Resormation wirflich bie Wieberberflellung jenes erinen, mit ber natürtichen Retigion übereinstimmenben Urchfistentums sei, nach nunmehr Bolingbrofe völlig unvermittelt und willfurlich aus ber Richjon eine politische Krage. Ju ein großes Rich ger fehrt ihm vorzudewies ibe enallische Ordfriech geeinnet; bas

Butherthum fur bie fleinen beutichen Furftenthumer; und ber Calvinismus fur eine fleine und arme Republit. Der Schluß biefer merkwurbigen Abhandlung lautet: »Rann benn nichts bem unablaffigen Saber und Sag ber ftreitenben Rirchen und Seften Ginhalt gebieten'? Die Erfullung biefes frommen Buniches ift ichmerlich ju erwarten; Mues, mas erreicht merben fann, ift, bag eine gute Politit menigftens einigermaßen milbernb eingreift. Dies gefchieht, inbem ber Staat in gleicher Beife ben Atheiften vorbeugt, bie alle Religion verwerfen, wie ben gatitubinariern, bie jebe Religion gulaffen, und ben Rigoriften, bie nur eine einzige bulben wollen. Ueberwiegen bie erften, fo bort bie Religion überhaupt auf; übermiegen bie zweiten, fo ift ber Staat ein unabsebbares Durcheinander ber verschiebenften Religionen; überwiegen bie letten, fo wird Sag und Berfolgung oberfter Regierungsgrundfat und bie Inquifition fteht in vollfter Bluthe. Gin Staat, ber feinem biefer Uebel anbeimfallen will, muß baber eine Staatsreligion haben, beren Dacht und Unfeben burch bas Gefes verbrieft und verburat ift; mer nicht zu biefer anerkannten Staatbreligion gebort, tann tein offentliches Umt erlangen. Und biefer Forberung thut bie Beisbeit unferer Berfaffung volles Benuge. Gie bat bie icheinbar unvereinbaren Dinge mit bewunderungewurdigem Gefchid ju vereinigen gewußt; fie verlangt bie unumwundene Anerkennung ber Staatbreligion und gewährt boch allen anderen Religionen Dulbung, a test and a toleration.

Also bie Religion nicht um ber Resigion willen, sonbern auß "conservativem Interesse. Bas will alles Iweiseln und Denken? Wage es zu Ergebnissen ermen, zu welchen es wolle, es ist ein ziemlich nutslose Einzelvergnügen. Es sieht sich zur Lige und heuchelei verurtheitt, auf die Läuterung und Aufflderung ber hspentlichen Gesinnung darf es nicht einwiesen. Die Auguren versteben sich und gehen an einander ladend vorüber.

Bebeutenber und eingreifenber als bie philosophijchen Schriften Bolingbrote's find bie politifchen.

Sie find febr mannichfaltig. Bum größten Theil find fie in rein personlicher Sache und nicht immer mit der ftrengsten Bachreitsliebe und ben lautersten Absichten geschrieben. Aber viele biefer Schriften, wie die Bemertungen über die Geschichte Englands, der Bersuch über den Geist des Vatriotismus und gan, besonders die Abhandlung über die Bee eines patriotischen Konigk, erheben sich zu tief eingebenden principiellen Denkforiften, welche auf die großen Bersalfungskämpfe des Beitalters nicht ohne bestimmenden Emstug geblieben find.

Bie bezeichnend, dof fie alle ohne Unterfaied vorzugsweise ober vielnehr saft gang ausschisselich bie flaatbrechtliche Mach und Stellung bes Parlaments behanden. Die Krantheit, an welcher bas Parlament lebet, und ber Sie ihrer Ursade wird mit burchdringenber Schärse vor Augen gelegt. Diesen Scharfblid miffen wir anterfennen, obgisch wir nicht ohne bie bochte Berrounderung bie heimittel sehen, bie ber torpflisch gefinnte Arzt zur hobung bei Ucelei in Borfchlag bringt.

Kaum war das Unterhaus in Bahrheit der Schwerpunft der englischen Berfalung geworden, als fic auch sogleich unabweisdar die Nothwendigkeit herausfielte, daß das Parlament in ber Art seiner Erwählung und in der Begrengung seiner Besugnisse einiger sehr wesentlicher Abanberungen bedurfe.

Hofen wir über diese Lage ber Dinge Macaulav. Er sagt in seinem Aussah über Bord Chatam: "Die Revolution batte England von einer Klasse von Uebeln errettet, hatte aber zugleich — so ist die Unvollemmenheit alles Menschichen — eine andere Klasse von Uebeln erzeugt ober verschlimmert. Freiheit und Eigenthum waren vor dem Angriffe der Krongewalt sicher, das Gewissen warb geachtet; keine Regierung wagte es, irgende eines der durch bei Urkunde, welche Billbeim und Marie auf

ben Ehron berufen batte, feierlich anerkannten Rechte ju verleben. Aber es fann nicht geleugnet werben, bag unter bem neuen Suftem bas Bobl bes Staates und ber Sittlichfeit burch Beftedung und Parteigeift ernftlich gefahrbet mar. Babrend bes langen Rampfes gegen bie Stuarts mar es bas Sauptgielber erleuchtetften Staatsmanner gemefen, bas Saus ber Gemeis nen ju fraftigen. Der Rampf mar entichieben; ber Gieg mar gewonnen; bas Saus ber Gemeinen batte bie unbeftrittene Dberhand, und alle bie Fehler bes Bertretungsfuftems, bie fich bis babin verborgen gehalten hatten, murben burch Glud und Dacht ploblich enthullt. Jest, ba in ber burchgreifenbften Beife bie ausführende Bermaltung bem Saufe ber Gemeinen verantwortlich geworben, jest zeigte fich unverfennbar, bag bas Saus ber Gemeinen nicht ebenfo burchgreifent ber Ration verantwortlich fei. Biele Bahltorper fanden unter bem unbebingten Ginfluß Einzelner; viele maren fogar gang offen bem Deiftbietenben feil. Die parlamentarifden Berhandlungen murben nicht veröffentlicht; auferhalb bes Saufes erfuhr man felten, wie biefes ober jenes Mitglied geftimmt hatte. Go mar bie Mehrheit bes Parlaments Riemand verantwortlich, mabrent boch bas Minifterium bem Varlament verantwortlich mar. Unter folden Umffanben begreift es fich, marum bie meiften Mitalieber barauf brangen. fur ihre Stimmen bezahlt ju merben, marum fie, um ben Preis ihrer Stimmen gu erhoben, ihre Berbindungen ordneten und burch Drohungen mit einer Dienftverfagung reichen gobn erpreften." Bebermann weiß, wie biefe Berwilberung unter ber langiabrigen Bermaltung Gir Robert Balpole's, ber, um ein Bort Bolingbrote's gu gebrauchen, gleich einem unverschamten Diffionar bes Lafters laut und beftanbig bie Beftechung prebigte, bie bochfte Spige erreichte. Aber bie Gerechtigfeit erforbert au fagen, bag alle Minifter Georg's I. und Georg's II. faft unabweislich genothigt maren, Die Beftechung in ein Suftem su bringen und in riefenhaftem Meßflad zu betreiben. Die Krone hatte einen großen Abeil ihrer früheren Machtvollfommenheit verforen und die öffentliche Weinung hatte eine burchgreifende Macht noch nicht gewonnen. So war das Parlament nicht sowohl eine Bolfsvertretung, als vielender nur der Kampflag der telsflichkligten Umtriebe der um die Gereffschlir ingenden Parteien.

Ein so bemährter Staatsmann wie Bolingbrote burchschaute bie in die gebeimfte Burgel. Und wenn es wahr ift, daß, wie die Liebe blind macht, so ber Saß dagegen den Blid schäfts, so durchschaute er sie um so gründlicher, je tödtlicher er seinen Gegner Balvole haßte. Er malte gern die trautigen Solgen biefed Suffenn mit den greispen Farben und fab die einzige Nettung in einer Startung der Krone. Er will, mit einigen Einschränkungen, das, was man späterbin den ausgetlärten Despotismus genannt bat.

Schon in feinem Briefe an Binbham batte Bolingbrote wieberholt mit ichneibenbffer Scharfe bervorgeboben, baf bies Unwefen ber allgemeinften Beftechung bie englifche Berfaffung su vernichten brobe; ber Tyrannei feien jest alle Thore geoffnet; benn Enrannei fei uberall, wo eine vom Bolt nicht beauffich= tigte Billfur berriche, gleichviel, ob biefe Billfur von einem unbefchrantten Ronig ober von einem unbefchrantten Minifter ausgebe. Und gang biefelbe Rlage fehrt auch in feiner fleinen Schrift uber ben Beift bes Patriotismus wieber; nur bag fie bier icon mit ber bestimmteren Benbung auftritt, es fei bie Mufgabe aller mabren Patrioten, fich feft aneinanber ju fchließen und bem berrichenben Parteimefen offenen Rrieg ju ertlaren. Die Bufammenfaffung und nabere Ausführung aller biefer Bebanten aber ift bas im Sahre 1738 gefdriebene Buch: "The idea of a patriot King, bie 3bee eines patriotischen Konigs." Es ift unmittelbar an Friedrich, Pringen von Bales, gerichtet. Diefer lebte mit feinem Bater in offener Zeinbichaft; fein Palaft

Leicesterhouse mar baber ber Sit und Mittelpunkt Aller, bie gu bem Ronig und bem Minifter Balpole in Opposition ftanben.

Dies Buch ist eine sehr begeisterte Darlegung ber Lehre von ber tönigischen Prärogative. Es ist unverkennbar, das Bolingdorde auch bier, vie in all seinem Thun und Handelin, burch rein persönliche Rebenabsichten geleitet wurde. Durch bie Wids batte er seinen Einstluß verloren; er stellte sich ohne Rüch alt auf die Seite des Königstums, weil er nur durch die Krone die Macht der Wids fürzen sonnte. Wie dem nur durch die Krone die Macht der Widselberge in der eine Molle glänzend durch. Er beckte schonungstoß die Echwäche des Varlaments auf und schildere mit hinressender Kedefunk, wie der variotische König mit viel mehr Wahrheit der getreut Ausdruck der Wolfschweränetät sei als ein Parlament, das aus einigen wenigen mächtigen Familien bestehe, deren Laume und Seichstuckt vollus feies. danb dase

Bolingbroke zieht mehrmals ausbrudtich die Beweisführungen Machiavell's herbei. Offender wollte er, baß sein Duch für einen constitutionellen Jürsten ein ähnlicher Jührer werbe, wie Machiavell's Buch für einen absoluten. Der Gebankengang ist in seinen Grundpigen solgender:

"Bill man überhaupt von einem vermeintlich göttlichen Recht ber Könige fprechen, so kann bies nur ben Sinn haben, baß es zugleich die Berpflichtung, gut zu regieren, in sich schließt; benn ein göttliches Recht, sollecht zu regieren, ist eine Ungereimtbeit. Der eigentliche, rein menschliche Ursprung ber königlichen Racht umb Burbe, insbesondere ber erblichen, bestoft barin, baß bas erbliche Konigthum die einzig vernunftige Staatsform ist; voraussgeset, das nicht der eigenmächtige Wille bes Königs, sondern eine sestgeschende Bersassung in diesem Konigthum das Rasgedentde sei. Und bas gerade ist der Borzug bes erblichen Konighums, baß es leichter und nublicher mit Arissortie und Demofratie oder mit beiben beschaft und gemäßigt werden

fann, als umgekort Arisfortais ober Demotrais durch das Königitum beschränkt und gemäßigt werben können, wenn sie bie urspringlichen Grumbformen dilben. Die englisse Were sofsung ist in der Abat in der glüsschen Lage, daß tein König, der nicht im wahren Sinn des Wertes ein Partiot ist, Engaland mit Aube, Sicherschet, Sebre und Würde regieren sann; bennoch aber kann ein König, der ein solcher Patriot ist, eine so ausgebehrten Wachtvollfommenheit entsatten, daß er kaum riegenbeinen undesschränkten Monarden darin nachsteht.

"Aller Regierung letter und mabrer Endamed ift bas Bobl bes Bolfs. Regenten find folglich ju biefem Endzwed eingefett. Run ift aber bas bochfte Gut eines Bolfs feine Rreibeit; bie Freiheit ift fur bas Bolt, mas fur ben Gingelnen bie Befunbheit. Die Freiheit bes Bolfs, b. h. bie Berfaffung ju fchuten unb aufrecht gu balten, ift baber fur einen patriotifchen Ronig bie heiligfte und unerläglichfte Berpflichtung. Die Berfaffung wird von ihm ale Ein Gefet betrachtet werben, aus zwei Zafeln beftebent, von benen bie eine bie Richtschnur feiner Regierung, bie andere bas Dag fur ben Geborfam feiner Unterthanen ent= halt; ober ale Gin Suftem, bas jufammengefest ift aus verfchies benen Theilen und Gewalten, bie alle unter einander ein richtiges Berbaltnif baben und fich au einem einheitsvollen Bangen gu= ` fammenichließen. Er mirb Gine und nur Gine Untericheibung zwifden feinen und feines Bolfes Rechten machen; feine Rechte wird er als Darlehn, die Bolferechte aber als Bolfeigenthum anseben. Er wird anerkennen, bag ibm fur fich fein Recht gus fommt, als mas ihm burch bie Berfaffung anvertraut ift; furg, bie Berfaffung wird von ihm verehrt werben als ein gottliches und menfchliches Gefet, beffen Rraft ihn nicht minber binbet als ben geringften feiner Unterthanen .-

"Und felbft bann noch wird er fie gur Geltung bringen, wenn bas Bolf gu verberbt ift, ihren Geift und ihren Berth

vollftanbig ju erfaffen. Dag bies moglich ift, bas ift einer ber hauptfachlichften Bortheile bes Ronigthums. Macchiavelli fuhrt weitlaufig aus, bag bei einem verberbten Bolf eine freie Berfaffung nur fehr ichmer gefchaffen ober wieberbergeftellt merben tonne; bag aber, gabe es irgent eine Soffnung bafur, nur bie Ueberleitung ber Berfaffung in bie monarchifche Regierungeform ber einzige Rettungsweg fei. Und bies ift allerbings mahr. Rommt in einer Republit bie Berfaffung ins Banten, fo merben alle einzelnen Theile haltlos aus einander geruttelt; eine freie monarchische Regierung ift fester, weil es in ihr noch einen Theil mehr giebt, ber gleich bem Schlufftein eines Gewolbes, bas gange Bebaube gufammenhalt. Ja, es ift fur ben Ronig fogar eine giemlich leichte Dube, obne Gewalt gegen fein Bolf bie Gemuther wieber mit bem Beift ber Freiheit ju beleben und fo bie alten verfallenben Rechte und Orbnungen wieber bergus ftellen als Mauer und Schutwehr gegen Drud und Billfur."

»Woburch aber wird ein patriotischer König bies große Berbollenden? Er wird ansingen zu regieren (govern), do bald er zu berichen (reign) Seginnt; sogieich der erthe Eindeut eines sesten berrichaft muß der Eindruck eines sesten und feiner beginnenden herrichaft muß der Eindruck eines sesten und flacen Reginnents sein. Und zwar wird er sich von allen Parteiungen sern halten; denn er weiß, daß es seine Aufgabe ist, die Spaltungen seines Bostes nicht zu vermedren, sondern sie zu tisgen. Anstatt sich an die Spite einer Partei zu flellen, um mie fein Bolf zu rezieren, wird er sich vielender an bie Spite seiner Bartei zu flellen, um alle Parteien zu regieren oder, richtiger, sie zu unterwerfen. Seine Richtschunt ist immer nur die Verkassungen. Er kann und muß sein Wissallen oder seine Gunft zeigen, je nachden ihm von dem Einen die Vertossjung verlett oder von dem Andern innegebalten zu werden scheint.

"Freilich wird biese vollige Unbefangenheit in vielen Fallen gar schwer fein. Aber sie ist unbedingt nothig. Nur wenn ein König sich biefer allfeitigsten Gerechtigkeit bewußt ift, ift er im Stanke, die Stimme feines Bolfes von bem Geschrei einer Fraction zu unterscheiben und zur Sebung gerügter Mißfiande bie gerigneten Mittel zu finden."

"Ein patriotischer König darf sogar bei Rebellion und Bufrgerfrieg nicht an dem Gelingen seiner Alisste verzweiseln. Er ih vielleicht in der traurigen Notswendigsteit, wie heinrich IV. von Frankreich, sein Land mit Gewalt zu erobern; aber dann wird er, wie sener greße Faktst, wenn er der Eroberer seines Bolffs ift, auch dessen Kurte, wenn Er der Geoberer seines Bolffs ist, auch dessen Bater sein. Er muß Diezeinigen mit den Baffen verfolgen, die sich wermaßen, gegen ihn die Wassen artgreifen; aber er wird sie wie unfolgsame Kinder behandeln, die er zur Rückfebr zu bewegen, und nicht wie unverschnliche Keinde, die er zu vernichten strebt."

"Des Boltes Wohlstand wird ein solcher König für seinen eigenen Wohlstand achten, bessen Macht für seine eigene Wohr, bessen Wohre der Macht bie eigene Wohr.

Boltes Reichthum nicht ausbeuten, um durch diesen erbeuteten Reichthum es zu unterbrüden; noch wird er es muthwillig um Dinge, die mit dem Bohl des Landes in keiner Beröindung stehen, in Krieg stürzen. Er wird viellnebe, da England durch seine glückliche insularische Lage von den Streitigkeiten des Festlandes wenig derührt wird, mit stiller, aber stere Ausmerklamseit is innere Krast und besonders die Gemacht als die natürliche Basse wenig derührt und besonders die Senklandes weige graft und besonders die Senklandes weige krührt und weben, damit England in wichtigen Källen best onacheriklicher auftrette als der hort der Freiseit und als der Erhalter jenes politischen Eleichgewichts, von dem seit aeferoden und das doch o wenig verkanden wirt.

Dier enden biese lebrhaften Traumereien. Der find es mehr als Traumereien, wenn iberall nur Borfchiag gemacht werben, bie ibre innere Unmöglichteit offen an ber Stirn tragen?

Diemand fann bas vollige Gitle und Ginnlofe berfelben ichlagenber barftellen, ale es ebenfalle Macaulan in ber bereits ermanten Abhandlung über Lord Chatam gethan bat. Er fagt: "Bolingbrote lehrte, bag ein fraftiger Gebrauch ber Rrongewalt burch einen patriotifchen Ronig auf einmal alle Partei= bunbeleien brechen und bie vorgebliche Nothwendigfeit, Parlamenteglieber ju beftechen, aufheben werbe. Der Ronig hatte blos ju befchliegen, bag er Berr fei, bag er fich nicht burch irgend eine Rlaffe von Menichen in Anechtichaft balten laffen, bag er, ju mem er eben Bertrauen babe, ohne Unterfchieb ber Partei, jum Minifter nehmen , und bag er feine Diener verhin= bern wolle, fomohl bie Bahlforper als bie vertretenbe Rorperichaft burd unfittliche Dittel ju beeinfluffen. Aber wie finbifc! Bolingbrofe's Beilmittel fonnte nur burch einen Ronig an= gewendet merben, welcher machtiger mar als bas Saus ber Be= meinen. Bie in aller Belt aber follte ber patriotifche Furft im Biberftreit mit einer Rorperschaft regieren, ohne beren Buftimmung er feine Schaluppe ausruffen, fein Bataillon unter Baffen halten , feine Gefanbtichaft ichiden, nicht einmal bie Roften feines eigenen Sausbalts beffreiten fonnte? Sollte er bas Darlament auflofen? Burben nicht bie neuen Bablen ebenfo wieber aus Rauf hervorgeben wie bie fruberen? Sollte er Gebeimfiegelbriefe ausfenben? Sollte er Schiffsgelb erheben? Benn bies, fo mußte bie gerubmte Reform, aller Babricheinlichkeit nach, mit Burgerfrieg anfangen, und wenn fie jum Biel gebracht wurde, mit ber Errichtung unumfdranfter Monarchie enben. Dber follte ber patriotifche Ronig bas Saus ber Gemeinen in feinen bieberen Planen mit fich fortreißen? Durch welche Mittel? Bahrend er fich ben Gebrauch bes Beffechunges einfluffes verbot, wie tonnte er bie Boswilligen fur fich geminnen? gaßt fich eine burch Gewohnheit gefteigerte Sabgier burch

einige icone Rebensarten über Tugenb und Ginigung ein-

Es ift flar, bie Uebelfanbe und Unordnungen bes Parlaments sonnten auf einem anderen Wege und durch eine andere Mittel unterbrudt werben, als durch die sie spaterbin wirstlig unterbrudt wurben; das beift, durch die Deffentlichfeit der parlamentarischen Berhandlung, die jeden Abgeordneten vor das Gericht der öffentlichen Meinung fielt, und durch Beränderung und Berbesseund bes Bahlgescheb, das Jedem Sie und Stimme verschließt, der nicht von einem achtbaren und unabhängigen Bahlfdeper ermöhlt ist.

In biefem Augenblide aber waren bie Uebelfilinde und unobnungen so brukend und bie Aussicht auf Abbilfe so ferniliegend, das bie Schrift Bolingbrote's gleichwohl viele und eirige Anhanger sand. Man verkannte nicht ihre absolutistlischen Reigungen, aber man betrachtete sie als hauptsächtich gegen Wafpole gerichtet; baber war sie selbst manchen erprobeten Freiheitsbreunden aus ber Schule Sidney's und Lock's willfommen.

Sicher gebuhrt ihr ber Ruhm, juerft ben Kampf gegen bas feiner Bestimmung untreu geworbene Parlament erbffnet ju haben. Und baburch wurde sie für bie politischen Bewegungen ber nächsen Jahruchnte ein febr gewaltiger Anftos.

2.

## Die Juniusbriefe und bas erfte Auftreten Burte's.

Friedrich, der Pring von Bales, mar gestorben. Am 25. October 1760 folgte Georg III. seinem Großvater Georg II.

Diefer Thronwechfel war nicht blos ein Bechfel ber Perfonen, sondern ebensofebr und noch mehr ein Bechfel bes Spe stemb. Die beiben ersten Konige aus bem Sause Sannover waren abfichtlich ben inneren Ungelegenheiten Englands fern ge= blieben; fie glaubten nicht an ben Beftanb ihrer Berrichaft, ihr beutiches Rurfurftenthum lag ihnen weit mehr als England am Bergen. Georg I. mar froh baruber, alle Thatigfeit und alle Berantwortlichkeit lediglich feinen Miniftern übertragen gu feben; und obgleich Georg IL ju Beiten febr heftig (vergl. Life of Lord Hardwicke, Thl. 2, S. 106) feinen Merger aussprach, baß in England »bie Minifter Ronig feien", fo ertrug boch auch er mit filler Entsagung bas ibm burch bie Berfaffung verhangte Schidfal. Unbere Georg III. Befdrantt und frommelnb und ein Mufter von hauslichem Ginn und treuer Freundschaft, mar er boch in allen Staatebingen febr eigenfüchtig, und wenn man feine Abfichten burchtreugte, außerft rudfichtelos und oft fogar graufam. Um jeden Preis wollte er bie Macht ber Krone vermehren. Und feine ehraeizige berrichfüchtige Mutter, welche fich ibre Unichauungen von ber Dacht und ben Rechten eines Ronigs an beutiden Sofen gebilbet hatte, und beren Gunftling, ber ichottifche Bord Bute, welcher Erzieher bes jungen Ronigs gewefen und nach turger Frift fein erfter Minifter murbe, beftartten ihn in biefem Plane.

So wurde in der Abat die erfte Regierungsheit Georg's III. eine Zeit der heftigsten Gabrung, ein Kampf der tiessten Gegen fabe. Die Berstucke der Unterdrückung erftrecken sich vornehmelich auf den Zeitraum von 1763 bis 1782, vom Schluß des siedenzischerigen Krieges bis jur Erklärung der amerikanischen Unabhängigkeit.

Wie ganflig war ber Konig gegen feine unmittelbaren Boeschanger gestellt! England war niemals größer nach außen und glüdflicher im Innern; felbf im Ariege war sein Woblsfand gewachsen. Zasobiten fannte man faum nach bem Namen nach; man hatte fich im Laufe ber Zeit gerobnt, bas berrischenbe Konigsbauß als ein ursprünglich legitimes zu betrachten. Seit langen Sahren war Georg III. wieder ber eefte englische König, ber ein gebonner Englander war; und wohl wissend, wie viel Berth bas Bolf gerade auf biefen Umftand lege, hob er es in seiner Throntebe ausbrudlich hervor, daß er, geboren und erzogen in biefem Lande, seinen bochsten Stoft darein sebe, ein Englander zu sein. Aber Alles umsonft! Wer Wind faet, der Darf sich nicht wundern, wenn er Sturm erntet.

Bum erften Dale feit ber Thronbesteigung bes Saufes Sannover tamen bie Tories wieber ans Ruber. Das Minifterium und ber gange Sofftaat bestanden aus Zorics, alle offentlichen Unftellungen bis in bie unterften Schichten murben in biefem Ginne geleitet. Orforb, bas fo lange ber Gib ber Mifftimmung gemefen, murbe mit bulb und Barme behandelt; Cambridge, bas von ben bannoverichen Rurften bisher ausichlieglich begunftigte, murbe auffallenb gurudgefest. Die ichimmernben Lofungsworte ber neuen Regierung maren Prarogative ber Rrone und Bernichtung ber allgemeinen Beftechung. Die Lebre Bolinabrote's follte eine Babrheit merben. Die Ereigniffe finb jeboch machtiger als bie Menfchen. Bie man auch uber bie Reinheit und 3medmagigfeit jener Dagregeln bente, fie batten eine burchaus entgegengefeste Birtung. Je beftiger fich bie Opposition regte, besto allgemeiner mußte man auch wieber gur Beffechung greifen. Ja bie Beffechung gemann eine Musbehnung. por ber felbft Balpole gurudgefchredt mare. Es murbe fur biefe Beffechung ein eigenes Umt unter bem Ramen ber Bermale tung (management) bes Saufes ber Gemeinen errichtet und baffelbe Benry For übergeben. Bor aller Belt Augen murbe im Bahlamt ein gaben eroffnet, mobin bie Ditglieber fich maffenweife begaben, um bie Belohnungen ihrer Rauflichfeit in Bantfcheinen ju empfangen; an einem einzigen Morgen murben einmal funfundamangigtaufenb Pfund ausgezahlt; bie geringfte Summe, die man gegeben, foll eine Bantnote von zweihunbert

Pfund gewesen sein. Unter den Papieren Mr. Grenvilles hat sich eine Zusammenstellung ber in ben Jahren 1761 bis 1769 sich gedem Swede verausgabten Gelber erhalten; diese erziebt, daß 1762 zehntausend Pfund und 1763 nicht weniger als eine undvierzigtausend Pfund an Mr. Martin, Sekretär des Schahamts, abgeschlet worden sind. Der Abnig selhst betheiligte sich mit seiner Schalule, um den für ihn im hause der Gemeinen kämpfenden Ministern Mehrbeiten zu verschaffen. Bei einträglichen Schalule, bei der beraugt. Bergl. die Berfasiungsgeschichte Englands von Ah. E. Wap. Deutsch von D. G. Oppenheim, 1862, Bb. 1, S. 260 ff.

Was Bunder, daß einem solchen Parlament gegenüber die Misstimmung des Bols immer erbitterter und thatfräsiger wurde, und nun auch ihrerseits mit allem Nachbrud auf die Umgestaltung des Parlaments brang? Selbs in dieser gefähre ichsten Zeit zeigte sich Bolingbroke's Lehre von einem rettenden Staatsstreich in England als durchaus unausssührbar. Nur die vorlöstämsliche Grundlage der Vertsssung wurde durch alle diese Wirren und Kampse gestätt und gesteigert.

Es liegt ber allgemeinen politischen Beschiede ob, bie naberen Eingelieften bon biefem Gesichtspunfte aus gu fcilbern. Dier genügt es, nur bas bedeutsamste und eingreifenhfte Ereignis berauszuheben. Dies find bie berühmten Wisselschen Erreitigkeiten.

Die Abatsachen find bekannt. John Wilfels, ber Sohn eines reichen Brauers, war als vornehmer junger Mann erzogen worden und hatte biefe Wornehmfelt besonbers barin gesucht, baß er sich als einen ber ausschweifenbsten und formgewandtesten Wühlflinge ber Stadt bekannt machte. Sein Wermbgen war balb gerüttet. Er beschos, sie Gold als politischer Abenteurer zu versuchen, und wurde 1757 für Aglesburg in das haub der Ge-

meinen gewählt. Im Parlament batte er teinen Erfolg; bie Rebnergabe fehlte ibm. Er verlangte bie Gefanbtichaft in Conftantinopel ober eine anfehnliche Stelle in einer Colonie: Borb Bute ging nicht barauf ein. Daber feine Erbitterung. Er wurde Journalift. Er grunbete ben "Nord-Briten, North Briton, ver, wie jest bie "Grenville Papers" erwelfen, vornehm= lich von Bord Temple unterfiut wurde. Der NordsBrite befehbete mit uner ter Redheit und oft mit gludlichem Bis bie perfonliche Politit bes Ronigs, Bord Bute, Georg Grenville. Dagu tam noch, bag er querft bie Ramen ber Ungegriffenen vollftanbig ausschrieb, mahrent biober bie Preffe fich immer nur mit ber Undeutung ber Unfangsbuchftaben begnugt batte. Die Buft am Scanbal verfdjaffte feiner Beitung bie allgemeinfte Berbreitung; ber Leferfreis muche noch, ale Bilfes fich burch feine Schmabungen zwei Duelle jugog und biefe gludlich beftanb. Mls Bute vom Minifferium abtrat, maren vierundviergia Rummern erfcbienen, und von Geiten ber Regierung maren fie burchaus ungefahrbet geblieben. Da ericbien Dr. 45. Gie brachte eine Befprechung ber Thronrebe, mit welcher Georg III. bie Parlamentefigung von 1765 gefchloffen hatte. Frubere Rummern hatten viel heftigere Musfalle enthalten; jest aber mar Grenville an ber Spige ber Gefchafte, und biefer wollte von vornherein feine Stellung jur Preffe beutlich bezeichnen. Bilfes wurde nach einem allgemeinen Saftbefehl (general warrant) verhaftet und in ben Tower gebracht; feine Papiere murben mit Befchlag belegt. Diefe barten Dagregeln erregten bas Bolt aufs bitterfte; bie Bbigs fcurten bas Feuer. Der Progef murbe vor ben Berichtshof ber gemeinen Progeffe (common pleas) gebracht. Unter bem Borfit bes Dberrichters Gir Charles Pratt erflarte ber Gerichtshof bie allgemeinen Berhaftsbefehle für ungefehlich und als auf ein Parlamentsmitglied burchaus unanmenbbar; es befahl bie Freilaffung bes Gefangenen. Je lauter

bas Frohloden bes Bolfes mar, befto gereigter murben Grenville und ber Ronig. Man benubte ein gugellofes Gebicht, bas Biltes unter bem Titel "Das Lieb vom Beibe" als Parobie bes Pope'ichen Gebichts vom Menfchen nur in breigebn Eremplaren fur feine nachften Freunde batte bruden laffen; man legte es bem Parlament vor. Bilfes murbe aus bem Saufe geftogen und geachtet; er entflob nach Franfreich. Und fest gewann, mas bisher nur eine rein perfonliche Ungelegenheit Defen mar, eine tiefere politifche Bebeutung. Bilfes blieb in Rranfreich, bis 1768 ber Bergog von Grafton ans Ruber gelangte. Bilfes war niebrig genug, mit ber Regierung in Unterhandlung treten ju wollen: bie Regierung aber wies biefe Berfuche entichieben von fich. Run trat Billes als Bablcanbibat fur Dibblefer auf. Er murbe aufs Reue ins Gefangnig ber Ringsbench ge= fest; ber Gerichtshof ber Ringsbench jeboch erklarte bie gegen Billes ausgesprochene Mechtung wegen einiger Formfebler fur nichtig. Bilfes murbe fur Dibblefer gemablt. Der Ronig betrachtete bie Musichliegung Bilfes' als eine Ehrenfache. Das Minifterium bestimmte bas Saus, biefe Bahl umguftogen. Biermal wurden neue Bablen ausgefchrieben, und immer wieber blieb fur Biltes bie unermefliche Mehrheit. Dreimal vernichtete bas Saus ber Gemeinen biefe Bahl; bas vierte Mal aber fprach es auf Unreig ber Regierung, gegen alles Dag und Recht, bem Gegenkanbibaten Bilfes', bem Dberft Luttrell, ben Gintritt ins Parlament gu, obgleich biefer nur febr wenige Stimmen fur fich aufweisen konnte. Gin furchtbarer Sturm erbraufte. Im Darlament erhoben fich alle eblen und freifinnigen Danner gegen bies berrichfuchtige Treiben ber Debrheit; im Dberhaus por Mllem Bord Chatham, im Unterhaus Burte und fogar Grenville felbft, Merger noch mar bie Stimmung im Bolt. Es mogte und mubite in allen Schichten. In einem Buftanb fo tiefen Grolles mar England feit ber Revolution nicht mehr gemefen.

Mochten nun immerbin biefe wilten Fluthen wieder rubig vertaufen, es hinterblieben fehr nachhaltige Spuren. Diefe Streitigsteiten bedten offen 'ben Grunbicaben bes Parlaments auf. Es enthülte fich bas Gebeinnis, bas bas Parlament nicht eine bemofratische Bertretung bes Bolls fei, sonbern nur eine Dilgardbe ber bevorzugen anifoltratischen Familien.

Am 24. Mary 1770 überreichte bie Bondoner Bargerschaft bem Rönig eine Avesses, weiche schaft und seierlich aussprach, obg bie englische Berfossung burch ben Mangel eines gesembliten Unterhauses ebensoseh vor verlendigig wedhtten Unterhauses ebensoseh verlecht und vernichtet werde wie durch ben Mangel eines gestemäßigen Monarden; das Rech, Gesteh zu geben, gehder werkentlich und ausschließlich ben Repräsentanten bes Bollts; dies Recht werde zu eitet Arug, so bald bewiesen werden könne, daß viele Parlamentsmitglieber nicht mehr Repräsentanten bes Bollts sies fieier; diest aber sei iest gekommen, das Unterhaus repräsentire das Bollt nicht mehr lied gekommen, das Unterhaus repräsentire das Bollt nicht mehr haus, Georg Savile im Unterhaus. Erft im neuen Parlament von 1775 nahm Wilkels ungehindert seinem Sis ein.

Die Frage nach ber Parlamentbresorm trat von jest an in ben Borbergrund. Der König hatte es übel gemeint mit der Berfassing, im Grunde aber erbiett biese erst durch die Billes'ichen Kämpfe ihren wirklichen Schlusstein. Die Entdedung des Uedels drachte zugleich auch die Gritung. Das Bott sand Mitch, seinen Willen tund zu geben und das Parlament sortan unter seine prüsende Aussicht und geben und das Parlament sortan unter seine prüsende Aussicht Mellen. Aus bieser Zeit nämlich flammen die ersten englischen Weetings, die seitbem man denke an Gobbett, D'Connell und Gobben — die Hauptwasse der politischen, besonder der der werden flach der Bottsbewegungen geworden sind; und ebenfe flammt aus dieser Zeit die Berdssentlichung der Parlamentsverkandlungen durch die Presse.

graufamfte verfahren. Daffelbe Parlament, bas einft ben Stuarts fo harte Bormurfe uber bie Sterntammer und bie Berfolgung ber Preffe gemacht batte, mar jest felbft eine folche Sternfam= mer geworben. Jebe Anfpielung auf bie Berhandlungen, jebe Mittheilung und Beurtheilung ber gehaltenen Reben, jebe Dige billigung ber ergriffenen Dagregeln galt als ein ichweres Berbrechen, bas fogleich mit Gelbbufe, Rerter und Pranger beftraft wurde; wir wiffen, wie Steele eine mifliebige Flugidrift fogar mit ber Musichliegung aus bem Parlament bufte. Geit ber Thronbesteigung bes Saufes Sannover maren bie Beitungen bereits vollftanbig im Bange, fie erichienen taglich, berichteten uber innere und auswartige Politit und brachten gablreiche Ungeigen jeber Urt; noch immer aber mar ihnen bie Mittheilung ber Parlamenteverhandlungen unterfagt; von Beit gu Beit wieberholte bas Parlament bie Erffarung, baf es eine Beleibigung bes Parlaments und eine Berletung feiner Borrechte fei, wenn irgend eine Beitung uber bas Saus felbft ober uber bie einzelnen Musichuffe au berichten mage. Die gabrenbe Unruhe gur Beit bes Billes'iden Streites burchbrach biefe Schrante. Die Gibungen waren fturmifch, bie Aufregung außerhalb bes Parlaments gewaltig. Diefe Stimmung benutte Almon, ber unternehmenbe Berausgeber ber "Evening-Post", und brachte in feiner Beitung wochentlich breimal alle Gingelheiten ber Parlamenteverbanblungen, fo weit er fie aus ben munblichen Ueberlieferungen einzelner Abgeorbneter gufammenftellen tonnte. 3mei Gibungen binburch marb er nicht belaftigt, und ber Erfolg, ben feine Beitung errang, ermuthigte bie anberen Beitungen, ibn nachsuahmen. Das Saus ber Gemeinen fublte fich baburch beleibigt und rief 1771 bie Berausgeber bor ben Gerichtshof, Diefe erfcbienen nicht. Darauf erließ bas Parlament gegen fie Berhaftsbefehle. Der Lordmanor und Bilfes, welcher jest 21= berman mar, fetten bie Berhafteten in Freiheit, weil fie ber

Debnung und ben Borrechten ber Stadt Condon zuwider verhaftet seien. Das haus ber Gemeinen gab bem Serdmapor, obgleich biefer selbst im Parlament saß, einen Berweis und schiefer in ben Tower. Jedoch wurden ber Bordmapor und bie versolgten Druder wieder in Freiheit geset, noch bevor bie eigentliche Geschessfrage entschieden war. Das nachste haus ber Gemeinen erneuerte ben Serteit nicht und bie ungehindert die Seitungsberichte druden. Und in diesem Justand steht bie englische Persse noch; gesehlich nicht amerkannt, sondern nur gedule bet, in Bahrbeit aber ber hort ber gesammten englischen Kreibeit.

In der Literatur fpiegeln fich diese Bemogungen am getreusten in den berühmten Juniusbriefen und in der ersten Wirksamfeit Edmund Burte's. Der Berfosste der Juniusbriefe und der jugendiche Burte schießen ibee heftigsten Pfeile gegen daß Parlament. Reinigung des Parlaments und Reinigung der englischen Berfossiung fit ihnen ein und desschieden.

Bir betrachten gunachft bie Juniusbriefe.

Eine ber beliebetgeln Zeitschriften jener Zeit war ber "Publio Ackinser", gebruckt und beraufsgegeben von Mr. Dentry Sampp fon Woodfall. Sie gehörte ber Dypossition an und brachte oft Beiträge von Mitarbeitern, bie bem herausgeber selbst unbekannt waren. In biefer Zeitschrift trat zuerst im April 1767 ein Schristfeller auf, ber unter ben berschiedennfen Namen schriebe bald unter ber Waste Wiemen, Articus und Brutus, bald unter ber Baste Wiemen, Articus und Brutus, bald unter ber bes Lucius. Ieboch gingen biese Briefe ziemlich spurlos vorüber. Da erschien am 21. Januar 1769 ein neuer Brieft heftigen und lästenben Angriff gegen des gefammte Ministerium, und besonders auch gegen Lorb Granby, der dammte Ministerium, und besonders auch gegen Lorb Granby, der dammte Ministerium, und befonders auch gegen Lorb Granby, der dammte Ministerium, und befonders auch gegen Lorb Granby, der dammte Ministerium farmer und kisterne und Eir William Draper, General in der Kreme und Kitter vom Bastorten, erbob fich. um Lorb Granby.

feinen alten Freund, ju vertheibigen. Junius fant Rebe, erneute feine Bormurfe und verfebte auch Berrn Billiam Draper felbft einige fehr verlebenbe Streiche; es entfpann fich ein. anhaltenbes Gefecht, bas mit Draper's unbebingter Dieberlage enbete. Seitbem richtete fich bie allgemeinfte Aufmerkfamkeit auf Junius. Mit Ungebulb murbe jeber neue Brief erwartet; und ber eine mar immer geiftvoller, berebter, fachelnber und furcht= barer als ber anbere. Der Stil gewann bramatifches Leben, inbem fich Junius, fo gu fagen, verboppelte und unter bem Damen Philo-Junius fich ju feinem eigenen Unwalt und Beiftand machte; und auch bie Gegenffanbe murben immer bebeutenber und eingreifenber. Runmehr wendete fich eine Reihe von Bries fen mit leibenicaftlicher Catire gegen ben Bergog von Grafton: bann wurde Dr. Bladftone angegriffen wegen feiner voltofeinb: lichen Abstimmung in ber Biffes'iden Gade; barauf murbe im September ber Rrieg gegen ben Bergog von Bebford eroffnet; und im December endlich erffieg bie Bermegenheit bie außerffe Spite: Junius ichrieb am 19. December 1769 gornmuthia feinen berühmten Brief gegen ben Ronig,

Riemand fannte den Berfasser. Undestimmte Bermuthungen wissen abst auf Burte oder Dunning, Boyd oder Dyer, Georg Sadville oder Gerard damitten. Da niegande ein sicherer Beweis vorlag, hielt man sich an den Drucker. Im Jahre 1770 wurde Woodfall angeslagt, weil er den Brief an den Konig veröffentlicht; und ebenso einige andere Buchhändler, wie 3. 28. Almon, weil sie diesen Brief wieder abgedruckt und verdreitet batten. Sie wurden verurtheilt. Wie aber damals die öffentliche Stimmung war, vermehrte bieser Prozess nur den Ruhm und den Belfall bes fühnen Schriftsellers.

Auch im Sahre 1770 und 1771 wurden bie Juniusbriefe fortgefest. Jest wurden besonders Bord Mansfield, der bei ben Untersuchungen gegen ben Oruder ben Borfit geführt hatte,

und John horne oder, wie er spater hieß, horne Toote, ber in der Berfolgung gegen Billte ein ichr eifriger Refall des Miniftertums wur, die betrevoflechendle Zielscheide. Tedoch find biese Angriffe schwächer als die früheren. Die gange Reich der Briefe vom Januar 1769, da sie begannen, bis zum Januar 1772, da sie embeten, beläuft sich auf neununbsechzig; die Briefe vom Philo-Junius, Draper und horne mit einbegriffen.

Es tann jest als ausgemacht gelten, baf ber Berfaffer ber Juniusbriefe Gir Philipp Francis mar. Francis mar 1740 gu Dublin geboren; er tam 1763 in bas Rriegsamt, trat aber im Marg 1772 megen einer bienftlichen Burudfebung aus biefem aus; 1774 murbe er als Rath bes indifden Gerichtshofes nach Ralfutta gefchidt, von wo er 1781 nach England gurudfehrte; 1806 murbe er Ritter bes Bathorbens, 1818 ftarb er. Sandfcbrift, alle auferen Umftanbe, bie Mehnlichfeit bes Stile ber Juniusbriefe mit ben fonft bekannten Schriften Gir Philipp's erharten biefe Bermuthung, Die guerft von John Zaplor in ber erften Ausgabe (1813) feines "Junius identified" ausgesprochen murte, faft unmiberleglich. Und obgleich Francis felbft niemals fein offenes Gingeftanbniß gegeben hat, fo ift es boch jebenfalls fehr beachtenswerth, bag er feiner Frau grabe bie Juniusbriefe aum Sochzeitsaefchent verehrte und nach feinem Tob ein verfiegeltes, an bie Bittme abreffirtes Padet binterließ, welches bas eben ermabnte Buch Taplor's enthielt. Bergl. Dabon's englifthe Gefchichte. Zauchnitausgabe Band 5, G. 229 ff., 379 ff.

 Stil allein reicht nicht bin, biefe Thatsache zu erklaren, so kubn und hinreisend, so beredt und kunftvoll er immerhin fein mag. Der tiefere Grund liegt vielmehr barin, baß biefe Briefe eine burchschlagend veincipielle Bebeutung haben.

Sie murgeln im Lebenonerv ber englifchen Berfaffung; in ber Bertheibigung ber Bahlfreiheit, ber freien Preffe und ber freien Gerichtsbarfeit. Begeiftert fpricht Junius biefe 3mede in ber berrlichen Borrebe an bas englische Bolf aus. Dort faat er: "Benn ein aufrichtiger und, ich barf fagen, ein angeftreng= ter Gifer fur bas offentliche Bohl nur einiges Gewicht in Gurer Achtung erworben bat, fo lagt Euch von mir ermahnen und beichmoren, nie einen Angriff auf Gure Staatsverfaffung, icheine perfelbe auch noch fo gering, ohne entschloffenen und beharrlis den Biberftand burchgeben gu laffen. Gin Borgang erzeugt ben anberen; fie baufen fich fchnell und werben gum Gefet; mas geftern Factum mar, ift heute Doctrin. Geib verfichert, baf bie Befebe, welche uns und unfere burgerlichen Rechte ichuben, aus ber Berfaffung entfpringen und mit ihr fallen ober fortbluben muffen. Ich barf nicht zweifeln, bag Ihr einmuthig bie Bahlfreiheit behaupten und Guer ausfchließliches Recht, Gure Bertreter gu mablen, geltenb machen werbet. Aber es find anbere Fragen erhoben morben, uber bie Gure Enticheibung ebenfo beutlich und einmuthig fein follte. Lagt es in Gure Geele gefdrieben fein, lagt es Gure Rinber fich einpragen. baf bie Kreiheit ber Preffe bas Bollmert aller burgerlichen, politi= fchen und religibfen Rechte bes Englanders ift, und bag bas Recht ber Schwurgerichte, in allen bentbaren gallen einen allgemeinen Musfbruch uber Schuld ober Unichuld gu thun, ein wefentlicher Theil Gurer Berfaffung ift, ber burch bie Richter nicht befdrantt, noch burch bie Gefetgeber in Frage geftellt merben barf. Die Gewalt bes Ronigs, ber Borbs und ber Gemeinen ift feine willfurliche Gewalt. Gie find bie Beauftragten, nicht bie Gigenthumer bes Staats. Unfer ift bas Lehn." Dies ift ber burchgefenbe Grundgebante, ber burch alle einzelnen Briefe in ben allermannichfaltiaften Benbungen flar ertennbar binburchleuchtet.

Fur die Ebrlichkeit und ben inneren Ernst ber Gesinnung ift es ein um so schöneres Zeugnis, baß diese Briefe trot ibrer burchaus vollethumlichen Grundlage boch nicht immer nur mit bem Strome ber leicht wandelbaren Tagesmeinung schwimmen. Im Gegentheil. Junius laßt nicht nur jederzeit auf das entschiedentste füblen, wie er zwar die Sache Willes', aber nicht Billes' Persönlichkeit schabe; sondern er balt auch ganz im Gegenscha zu den wirflichen Bedürfniffen des Wolfts die Desermolich des englischen Parlaments über Amerika, die Matrosempressund wie weit geltsam! – das Walfricht der kleinen Wurzstecken aussecht. "Berlangen nun einmal-, sagt er verächtlich, "der Kausmann und der Fabrifant nach Wahlstimmen, was hinder sie denn, sich Land zu kaussen, und beinfalls Freisassen zu denten zu deren, sich Land zu kaufen und ebenfalls Freisassen zu werben?"

Genau um biefelbe Frage nach ber Stellung und Bufammenfegung bes Parlaments breit fich auch bie erfte Wirtsamfeit Burte's. Er war zuerst ein febr entichiebener Bertheibiger ber Boltsfreibeit, so febr er fich auch spater nach Ausbruch ber frangbifichen Revolution auf bie entagengesetet Seite wembete.

Ebmund Burke war am 12. Januar 1728 in Dublin geboren; vergl. Mahon engl. Geschichte, Wb. 5, S. 153. Die erste Erziebung erhielt er von Quaktern; der orientalische Schwung seiner Rede hat hier vielleicht ihren Ursprung. Mit sechzehn Jahren trat er in das Trinity-College der Universität Dublin. Er bestimmte sich für die Avostatur und kam 1750 nach London, um Mitglied des Temples zu werben; diese Cushen aben aber behagte ihm wenig. Iwei oder der Jahre nachher beward er sich um den Extersibil der Sogit an der Universität

Glasgow und fchrieb ju biefem Behuf eine Biberlegung Bertes len's, bie nicht mehr vorhanden ift. Befannt wurde Burte erft. als er, achtundzwanzig Sahre alt, 1756 fein Buch uber ben Daturauftand, "The Vindication of natural Society," veroffent= lichte, in welchem er ju geigen verfuchte, bag bie Uebel ber Menfcheit vornehmlich in ber funftlichen Gefellichaft, in ben Gefeben und ber Regierung ihren Grund hatten. Dies Buch mar in Bolingbrofe's Stil gehalten, und galt baber auch anfanglich fur ein Bert Bolingbrote's; Mallet, ber Berausgeber Bolingbrote's, fab fich ausbrudlich genothigt, biefem Gerucht gu wiberfprechen. Einige Monate fpater , noch in bemfelben Jahre, erichien ber berühmte »Essav on the Sublime and Beautiful, uber bas Erhabene und Schone" fury nachbem Sogarth feine ans regenbe Unalpfe ber Schonheit gefchrieben batte. 3m Jahre 1758 begrundete Burte in Gemeinschaft mit bem Buchbandler Dobslen bas noch heut beftehende "Annual Register" und bearbeitete eine Beitlang in biefem bie politifchen Abschnitte gang allein. Doch bas Alles find nur Borfpiele. Geine eigenfte Bebeutung fant Burte erft, ale er im Sabre 1766 in bas Darlament trat, erwählt vom Burgfleden Benbower in Budinghamfhire.

Die durchaus verschiedene Haltung Burte's vor und nach der franzssischen Revolution ift nicht eine plostliche terulofe Sinsenkönterung. So siehr leider das Bild seiner seiten Sahre durch blinde Leidenstäglicheit und Uederstürzung getrüdt ist, im Wesentlichen ist Burte immer derselbe geblieden. Seine Anschauungsweise war und blied eine durch und durch constitutionelle; er ist der entschlossische und frenz solgerichtige Parteigänger der englischen Verfassung von 1688. Diese war ihm das Ideal aller Politit; in ihr soh er die Herrichtes durch ihre naturwäcksige kie war ihm theuer und ehrwürdig durch ihre naturwäcksige Entwicklung. Wer dies Leriassium and 1688

verleste und angriff, den haßte und verfolgte er, gleichviel von welcher Seite dies Angriffe und Verlehungen kamen. Es fif wurdaus eine und diefelde Gestinnung, die ihn erst zum Kampf gegen die Uebergriffe der Arone und des Parlaments und sodann gegen die Uebergriffe der demokratischen Neuerungen treibt, sowie es berselbe unwandelbare Gerechtigseitssssinn ist, der ihn zum Vertheibiger der amerikanischen Unabhängigkeit und zum Ankläger von Warren Spällings macht.

hier haben wir es gang ausschließlich nur mit ber erften parlamentarischen Wirksamkeit Burke's ju thun.

Se ift außerst bedeutsam, baß Burte in allen Sauptpunfe ten mit Junius aufs innigste Sand in Sand geht. Wer in Junius nur bie gebaffigen Uedertreibungen eines wiften Demagogen sieht, ber wird fein Urtheil berichtigen, wenn er in Burte biefelbe Schilverung ber traurigen Juffande und biefelben Besser ungsvorficklage findet.

Am wichtigsten sind in dieser Beziehung Burk's Betrachtungen über die Ursachen der gegenwärtigen Ungufriedenheite. Diese Thoughts on the Cause of the Present Discontents erschienen im Jahre 1770.

Bir fonnen nicht umbin, bie Grundgebanken biefes fcmungvollen, tief fcneibenben Buches bier naber bervorgubeben.

"Ungufrieden ist unsere Zeit, das ist unteugdar; woher aber biefe Ungufriedensteit? Gegen ben Bestand bes Parlaments sis feit der Revolution noch keine Stimme laut geworden; dem hofe ist es bequem, Etwas ju baben, was zwischen Minlster um Bolf sieht, das Bolf halt sest an Volywendigkeit seiner Vertung, und auch das haus der Gemeinen selbst firedt, sich so viel Macht als möglich zu geden; benn je mächtiger es ist, besto böber kann es seine Abstimmung verwerthen. Aber es hat sich gezeigt, das mit dem Bestand bes Parlaments allein nichts gewonnen ist; es kommt daruf an den das Varlament auch in

Bahrheit ber getreue Ausbrud und bie fraftige Geltenbmachung bes Bolfswillens fei. Leiber ift bies jest nicht ber Rall. Die Macht ber Krone, tobt und gebrochen als Prarogative, ift von Reuem mit weniger Gehaffigfeit, aber mit mehr Starte, unter bem Ramen bes Ginfluffes erftanben; eines Ginfluffes, ber ohne Beraufch und ohne Gewaltsamteit fein Befen im Stillen treibt und boch bie größten Gegner ber Dacht in willfurliche Bertzeuge berfelben verwandelt und Blud und Unglud bes ganbes in gleicher Beife fur feine eigensuchtigen 3mede ausbeutet. Und biefer Ginflug ber Krone mirb von Tage ju Tage gefahrlicher. Friedrich, ber Pring von Bales, bat querft biefe Plane gefchmies bet, fein Gobn Georg fubrt fie immer breifter ins Leben. Das Sauptmittel ift, bie Stande unter einander ju veruneinigen; bie Großen und Reichen ichuchtert man burch bie Schreden eines Pobelregimente ein, und bas Bolf regt man auf burch bie Borfpiegelung einer ariftofratifchen Eprannei.«

"Es ift jest bie offene Ubficht ber Rrone, fich auf Roften ber Staatsgewalt zu verftarten. Die Unbanger biefes neuen verberblichen Guftems nennen fich bes Ronigs Freunde, the king's men ober the king's friends, gleich als ob alle übrigen Unterthanen Reinbe bes Ronigs feien; und bas gange Guftem, bas eine fo fcharfe Sonberung gwifchen ber geheimen Beitung ber Camarilla und ber verfaffungemafigen bes Minifteriums burchfuhrt, wird gewohnlich bas boppelte Rabinet, the double cabinet, genannt. Das Parlament bat bie Pflicht, bies Unmefen ju befeitigen. Das Bolt eines freien Staates, bas fo forgfam barauf bebacht gemefen ift, baf feine Befebe aus ber allgemeinen Uebereinftimmung Muer hervorgeben, tann nicht fo finn= los fein, bie Ausführung biefer Befete Perfonen anbeimzugeben, bie nicht verantwortlich find. Und in ber That ift es bis auf bie jungfte Beit auch immer bas erfte Mugenmert bes Parlamente gemefen, ber Regierung jebe Unterftugung vorzuenthalten,

bis die Gewalt in die Hahre eines Ministeriums kommt, das das Bertrauen des Parlaments und des Bolts besigt. Denn Das grade sis der ihr der Wickfigste Theil unserer Verfassung, das das Bolt, durch seine Abgeordneten und durch die Lords mit der Gesegkbung betraut, durch die Megative des Königs, der Konig aber, mit der Wahl und der Berufung der Executivbeamten betraut, durch die Regative des Volles, d. h. durch die Remedigerung der parlamentischen Unterstüdung beaussischtigt wird. hört dies gegenseing Beaussischtigung auf, so ist die ganze Verfassung vor vorleren.

"Bebt aber erfullt bas Parlament biefe Aufgabe nicht; jest ift es nur ein willfahriges Bertzeug bes Sofes. Jest verfahrt bas Parlament, als fei es, in Gemeinfchaft mit bem Ronig, eine Controle uber bas Bolt, mahrend es boch eine Controle aus bem Bolf und ju Gunften bes Bolfs fein foll. Das Parlament ift verberbt und von feiner Beftimmung abgefallen. Berberbt und abgefallen ift jebes Parlament, erftens, wenn es alle Minifter ohne Unterfchied unterftust, benn bamit vernichtet es feinen Endzwed als Controle, und zweitens, wenn es fich ben freien Bablen entgegenftellt, benn bamit untergrabt es bie gefehliche Machtvollfommenheit, Die bem Saufe ber Gemeinen fein Dafein giebt. Beibe Diffariffe bat bas Varlament in jungffer Beit mehr als einmal begangen. Richt nur, bag jeber Minifter, wer er auch fei, mit Sicherheit fur alle feine Dafregeln uber bie Dehrheit gebietet; in ber letten Sibung machten fogar bie Freunde bes Ronigs ben breiften Berfuch, bas Bablrecht felbft au verandern. Man wollte bem Saufe ber Gemeinen bie Macht und bas Recht ertheilen , gemiffe Stanbe und Perfonen, bie ihm migliebig feien, nach eigenem Butbunten ausschliegen und bafur Unbere in fich aufnehmen gu burfen, bie weber von ber Dehr= beit ber gefehlichen Babler noch burch irgendein anerkanntes Befet gemabit finb. Gin Berfahren biefer Art greift tief in

ben innerften Lebenstern ber gefammten Berfaffung. Benn Billes blos beshalb vom Parlament ausgeschloffen wirb, weil er fich offen ben Softabalen entgegenftellte, und baburch fur ben Sof ein Gegenftand bes Saffes und fur bas Bolt ein Gegenftand ber allgemeinften Liebe murbe, fo bort biefe Frage auf eine perfonliche zu fein; es liegt in ihr vielmehr bie gang allgemeine Frage: foll Derjenige, ber es magt, bie beftebenbe Bemalt zu befampfen, mit einem Dafel gebrandmarft fein, ober ift bas Bolt im Stanbe, bie Freunde und Bertheibiger feiner Rechte und Freiheiten vor folder Unbill ju fchugen? Gin Bolt, bas biefe Dacht aufgiebt, giebt fich felbft auf. Bo findet es noch ferner bie Bertheibiger feiner Freiheit? Mue Parlament6= mitglieber, bie auf Seiten bes Sofes fteben, fcwelgen in Fulle und Ueppigkeit und haben reichlich Belegenheit, burch allerlei Spenden und Bermittlungen fich unter bem Bolte Gunft und Unbang ju ichaffen; bie Mitglieber ber Opposition bagegen manbeln einen Dornenpfab. Rann ihnen alfo bas Bolf nicht ihre ichwere Pflicht erleichtern und fie vor ben unaufborlichen Rrankungen und Berlebungen bewahren, fo ift biefe Pflicht ein Ding ber Unmöglichkeit. Und mas wird unter folden Umftanben gulebt aus bem Parlament felbft? Rann bas Saus ber Gemeinen eine Controle fur bie anberen 3meige ber Regierung fein, wenn es nicht felbft burch feine Babler controlirt wirb und wenn biefe Babler in ihrem Bablrecht nicht ein Recht befigen, bas vom Saufe felbft niemals aufgehoben ober nur beein= trachtigt merben tann? Darf bas Saus felbft in biefes Bablrecht hineinsprechen, fo geht bas Saus nicht mehr vom Bolle aus, fonbern fteht uber ihm und ift eine freie und unabbangige Dacht fur fic.«

"Diefen entsehlichen Unordnungen muß Einhalt gethan werben, foll nicht Parlament und Berfassung zu eitel Tanb und Flitter herabsinten. Aber auf welche Beise?



"Deift ichlagt man ale bas geeignetfte Dittel por, bie Dauer bes Parlamente ju verfurgen und alle Staatsbiener ober menigftens einen großen Theil berfelben aus bem Parlament gu entfernen. Ich meinestheils bege nicht viel Buverficht auf eine breifahrige Parlamentsbauer ober auf eine Bill gegen bie Staatsbeamten. Rurge Parlamente find verberblich; Die baufigen Bablumtriebe fturgen bas Bolf in emige Gabrung, und bie oft wiederholten Beftechungen von Geiten ber Regierung werben bann nur um fo foftspieliger und nachtheiliger. Und beraubt fich bas Parlament eines großen Theiles ber Staats: biener, fo beraubt es fich jugleich eines Theiles feiner beften und einsichtigsten Rrafte; gewiß mare es beffer, bag feinerlei außerer Ginfluß irgendein Parlamentsglied bestimmen und befteden tonnte, aber unter allen berartigen Ginwirfungen ift ein Staatsamt bie am wenigften entehrenbe und bie fur bas Banb beilfamfte. Die Sauptfache und bie unerläglichfte Grundlage fur jeben Befferungevorichlag bleibt bie Bieberberftellung bes freien Bablrechts und nach biefer Bieberherftellung bes Bahl= rechts bie allezeit mache Aufmertfamteit bes Bolts auf bas Berhalten ber einzelnen Parlamentsglieber. Alle Abftimmungen muffen offentlich befannt gemacht werben. Bethatigt fich burch biefe Mittel bas Bolf in Bahrheit als ber Grund und bie Spite bes Parlaments, fo wirb bas Parlament gang von felbft wieber ju feiner naturgemagen Stellung jurudfehren. Es wirb alles falfche Alittermert ungefehlicher Macht als Brandmale ber Rnechtichaft von fich abmeifen; es wird nicht bulben, bag Danner ohne bas Bertrauen bes Boles und ber offentlichen Dei= nung mit ber Macht ber Regierung betraut merben; es wirb, ftatt bes Bertzeuges ber Regierung, wieber beren Controle merben. Und bamit ift bas richtige Berhaltnig wieber bergeftellt, bas barin beffeht, bag bas Minifterjum bem Saufe ber Gemeis nen, und bas Saus ber Gemeinen bem Bolt verantwortlich ift."

Dies ift ber Inhalt biefes benkwurdigen Buches, bas noch jest in England als bas bilbenbe Glaubensbekenntnig eines jeden achten Bhigs ober, besser gegat, eines jeden wahren Freisbeitsfreunbes bertachtet wirb.

Weniger bebeutend in den algemeinen Gedankenaussührungen, ader noch thatsächlicher und darum nur um so unmittelbarer eingreisend ist die derühnte Rede, die Wurfe im Varlament hielt, als er am 11. Kedruar 1780 zum ersten Mal seine Will zur Kinanzeserm eindrachte. Sie führt den Titel: Speech on presenting to the House of Commons a Plan for the detter Security of the Independence of Parliament and the Economical Reformation of the Civil and other Establishments.

Bord Brougham hat biefe Rebe ein unentbehrliches Sand= buch fur jeben Reformer genannt. Ungiebend und fpannent felbft in ben trodenften finangiellen Darlegungen ift fie eine glubenbe Stanbrebe gegen bie Sinecuren, gegen ben Diffbrauch ber Penfionen, gegen bie Unorbnungen ber Civilliffe, eine Brandratete gegen bas Spftem ber allgemeinen Beftechung. »Laft uns," ruft ber Rebner am Schlug begeiftert aus, "alle bie Ret= ten, Tabatieren, Miniaturbilber und all ben anbern Tanb, ber bas Unterpfand unferes Berrathe und bas Denfreichen unferer Schmach ift, mit Berachtung gurudweisen; laft uns wieber bei und felbft einkehren, und aller Saber und 3gut wird auf einmal enben. Bernichtet bie unnaturlichen und verfaffungsmibris gen Schranten, bie bas Parlament vom Bolf trennen. Bebenft, baf Ihr jum Bolf gehort und felbft bas Bolf feib. Erwedt in bem Bolfe wieber bas Bertrauen, bag Ihr bie Rrone amar ehrt, aber vor Allem bem Bolf bient; bag Ihr ber Unmalt bes Bolts feib, nicht fein Frohnvogt."

Im Jahre 1781 erneuerte Burte seine Reformbill; er fand einen fraftigen Bundesgenoffen am jungeren Pitt, ber bamals eben in die politische Laufbahn eintrat. Im Jahre 1782, unter

ber Bermaltung best Bord Rodingham, wurden zum Theil biefe Borschickige verwirklicht; mehr als zweihundert unnibe Stellen verschwandern. Damit war der herrschenen Bestechung die Spise abgebrochen. Die Geschichte bes parsamentarischen Lebens in England zeigt beutlich, daß seittem die Sitten und Charaftere ber englischen Staatsmänner ebler und gewissenhafts geworben sind.

So war ber erste und wichtigste Anfang fur die heebung und Läuterung des Parlaments gewonnen. Schon in demsstellen abre, am 3. Mai 1782, wurde der Beschluß gesaßt, alle auf die Ausschließung mit gestelle beziglichen Ertsarungen, Bestehe und Entschließungen, als die Rechte der gangen Babberschaft des Königreiches untergradent, aus den Budern bes haufes zu flreichen; ein Beschluß, welcher von Biltes seit 1775 alljährlich beantragt und immer erbittert zurückerwielen war.

Rur bie brangenben Ereignisse bes ameritanischen Krieges, ber frangbifichen Mewlution und ber Napoteonischen Weltherte fichaft waren bie Ursache, baß fich bie vollige Durchsuberund ber Parlamentskreform bis in unsere eigene Gegenwart vertagte.

3.

#### Abam Smith.

Abbison schilbert in einem berrlichen Aussa bes Spectator uber die Sondener Borfe mit sehr lebendigen Farben die Größe bes englischen Weltmartts. "Wenn ich auf der Borfe bin," ruft er begeistert aus, "und sehe all das bewegte Areiben, so babe ich mir oft vorgessellt, was wohl einer jener alten Konige, bie bort adspeitidet find, sagen wurde, wenn er auserstände und mitten in diesen bunten Arubel bineintrate. Wie gewaltig wurde

er flaunen, daß bier auf biesem Plat, der einst ein kleiner Fleden seiner früheren Besthungen war, alle Sprachen der Belt wurdeinander schwieren, und daß gar Anacher, der zu seine Beit nichts gewesen ware als der Basall irgend eines machtigen Barons, jeht gleich Führen um Summen unterhandelt, die größer Mt, als frühre jemald der fonigliche Schae barg. Der Sandel hat, ohne das brittische Gebiet zu erweitern, und eine Art Rebenreich gegeben; er hat die Falle bes Wohlstandes verwecht, er hat unsere Landereien unendlich werthvoller gemacht und hat Gewerdzweise hervogreufen, die eben so werthvoll als bie Landereien schoff find.

Mit biefem ftolgen Gelbftgefuhl fprach ber Englander bereits unter ber Ronigin Unna. Much fur ben englischen Sanbel war bie englifche Revolution vom hochften Segen gewesen. Geit Bilbelm von Dranien mar Die englische Politif mefentlich Saubelopolitit. Es ift ein Arrthum und qualeich ein Unrecht, wenn man immer behauptet, bag England feine Sanbelsgroße bauptfachlich feiner geographischen Lage verbante. 218 bie Entbedung Umerifas und ber neuen Strafe nach Indien bem Sandel eine bis babin ungeabute Ausbehnung gab und ibn in Bahrheit erft jum Belthanbel machte, ftanb England nicht gunftiger als alle ubrigen ganber Europas. Aber England fchritt vor, mabrend alle anderen gander gurudichritten. Solland und bie Sanfeftabte überflügelte England burch feine außere Dachtftellung , Frantreich und Spanien burch feine innere Freiheit, bie es nicht gu= ließ, daß die Boblfahrt bes Bolts von bynaftifchen gaunen und Conbergeluften burchfreugt und gefchmalert merbe.

Und im Jahr 1721 erbffnete Konig Georg I. Die Parlamentbiftung mit folgenden Worten: "In der gegenwärtigen Lage der Dinge würden wir unfere nächste Diliegenheit vertennen, wollten wir unfern handel vernachlässigen, ber der Brundstein der Macht und bes Reichtbums bieses Landes ift. Nichts aber forbert benselben so sehr, wie die Bermehrung der Aussubr unsere Fabrifate und ber Einsuhr fremder Bohloffe, hierdurch sichern wir uns eine gunftige handelsbilang, vergröfern unsere Marine und verschaffen unseren Armen Arbeit.»

Wer hott nicht in biefer von Sir Robert Malpole entwoereinen Ahronrede das geschäftige Auf und Ab der auß und ein fahrenden Schiffe, das laute und raftlofe Schmmern und Vocken ber Fabriten und Manufacturen? Die genialften Maschinen wurden erfunden, die Herverbringung und den Auskausch der Waaren zu fteigern; bie könne Amwendung des Dampfels vervielsachte auf der Arbeitskraft bis ins Unendiche; die großen Riefen flabte des ngisischen Gemerbsließes wuchsen weiter und weiter mit einer soll machendungen Gemerbsließes wuchsen weiter und weiter mit einer soll machendungen Gemerbsließes

Die Biffenfchaft folgte biefem gewaltigen Auffchwung.

Gin alter Philosoph bat gefagt, Die Philosophie beginne mit ber Bermunberung, Bie batte angefichts folder unerhorter Bunber bie bentenbe Betrachtung fich ber Unfforberung entziehen tonnen, ben Befegen und Triebfebern biefes großen Sanbels: vertebre aufe emfigfte nachaufpuren? Raft gleichzeitig mit bem großartigen außeren Aufschwung erhob fich baber gang naturgemaß eine Biffenschaft, bie fich bie Aufgabe ftellte, eine Phys fiologie bes mirthichaftlichen Bebens ber Bolfer gu fein, wie es eine Physiologie bes leiblichen Lebens ber Menfchen giebt. Diefe Biffenschaft ift bie Bolkswirthschaftslehre ober bie Rational= btonomie. Die Entftehung biefer Biffenfchaft ift unaufloblich an ben Ramen von Abam Smith gefnupft. Denn hatte Smith auch bereits fehr bebeutenbe Borganger in Italien, Frantreich und in England felbft, fo uberwand er boch bie fich fchroff ent= gegenftebenben Ginfeitigfeiten biefer Borganger und gab ben Grunbfaben biefer Bolfewirthichaft querft eine tiefere, flar in fich gufammenbangenbe Begrunbung.

Abam Smith, geboren am 5. Juni 1723 zu Rirfcalby in

Schottland, war feit bem Jahre 1751 zu Gladzom Professor ber Moral und der Logit. Als solcher gab er eine Abeorie der emmischischen Empssibungen beraus, die sich ohne besonete der emmischischen Empssibungen beraus, die sich ohne besondere Eigenthumlichkeit an Shastesdury und Hutcheson anschließt. Schon jett bielt er vollkomirthschaftliche Bortefungen; und dab fah er in diesen seine eigenste Abstizeteit. Im Jahre 1763 ging er nach Paris, um die Wortschungen Lueknauß, des hauptes der Physiotraten, zu hören. Nach seiner im Herbst 1766 erfolgten Rücksten nach England lebte er zehn Jahre zurückzesgan in seiner Baterstadt und der Agland lebte er zehn Jahre zurückzesgan in seiner Baterstadt umd der glach bier sein weltkerüchtung, "An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations," zwei Wahre, ednben 1776. Im Jahre 1790 starte er in Edinburgh, we er einer einträglichen Wossen am Bossen top Glam terwooltset.

Bor Smith hatte bas Merkantlisstem und ber Phofiefratismus geberricht. Das eine Softem begünftigte einfeitig bie faufmannisch fläbische, das andere ebenso einseitig bie acerbautreitenbe ländliche Bevolkferung. Smith geht von ber Serrschaft ber Arbeit aus und läft auf Grund berfelben alle gebel ber Guterezugung zu ihrem Recht fommen.

Der Reichthum eines Bolfes besteht in ber Summe ber Zaufchverthe, welche es besieht ober bervorbringt. Die Urquelle bieses Reichthums aber ift die Arbeit; die mentchliche Arbeit regelt und fleigert die Erzeugung der Robssofflosse, sommt die die biese, und zieht and ihnen den Handelsgewinn. An sich ist daher der Wetert durch die auf sie verwendete Arbeit bestimmt; diese Arbeit ist der natürliche Preis ziehe Arbeit ist den Portflosse Gutes; womit freisich noch nicht gesagt ist, daß der Warftpreis mit diese machtlichen Preis zusammenfallt, denn bieser hand von sehr gufalligen Umständen, daupflachlich vom Verhältnig best Angebots und der Arbeitswerth noch andere sehr westentlichen Arbeitswerth noch andere sehr westentliche Bedingungen.

Seitbem bas Grunbeigenthum eingeführt und Rapital gesammelt und jur Berftartung ber Erzeugniffe ber menschlichen Arbeit angewendet ift, befteht ber naturliche Preis aller Baaren nicht mehr aus tem Arbeitolohn allein, fondern vielmehr aus folgens ben brei Beftanbtheilen: aus einem Untheil bes Grunbeigenthumers, ber bem Arbeiter ben Rohftoff lieferte, aus bem Untheil bes Rapitaliften, welcher bie Mittel gur Arbeit lieferte, und fobann aus bem Autheil bes Arbeitere felbit. Die Grofe ber Grundrente, bes Rapitalgewinnes und bes Arbeitolohnes richtet fich nach wechfelnben Bebingungen und Gefeben, Die Smith febr genau bestimmt hat. Es murbe ju weit fuhren, bier naber auf fie ein= jugeben. Das aber ift flar , bag fich bemgemag bas gesammte jahrliche Gintommen bes Bolts wieber unter bie brei probucirenben Rlaffen , Arbeiter, Grundbefiber und Rapitaliften vertheilt, je nach bem Berhaltniff, in welchem fie bei ber Gutererzeugung mitgewirft baben. Die Gefammtheit eines Bolfes ift in ber portheihafteften Lage, wenn ber Arbeitslohn und bie gandrente boch, ber Binefuß aber niebrig ift. Der Binefuß fallt immer mehr, je großer ber Borrath ber gefammelten Arbeites erzeugniffe, b. b. ber Rapitalien wirb, ben ein Bolf theils burch bie Befdrantung feiner Beburfniffe, insbesonbere auch burch bie Befchrantung feiner unproductiven Bevolferung, theils burch bie Bermehrung und Bervolltommnung feiner Arbeit gu erlangen fuchen muß. Bermehrung und Bervolltommnung ber Arbeit wird aber am ficherften erreicht burch eine ftreng burch: geführte Arbeitotheilung, welche allerbings bereits bas Borhan= benfein von Rapitalien vorausfeht und bie, wenn auch einer febr großen Musbehnung fabig, bod in ber Große bes Mbfatmarttes ihre Grenge bat.

Die biefe theoretifchen Grundlagen überall aus ber unbefangenen und forgiamen Beobachtung bes wirklichen Lebens entiprungen find, fo werben fie nun auch fogleich auf bie Beurtheie Inna und Leitung ber unmittelbarften Berbaltniffe gurudaeführt. "Smith's Museinanderfebungen", fagt Rofder (Gegenwart Bb. 7, S. 114). "über bas circulirente Debium, über Bantmefen und Grebitanftalten, feine Beweisfubrung, bag Alle fteuerpflichtig feien, und bag ber Staat bas Gintommen, nicht ben Erwerb befteuern muffe, maren nicht minter praftifche Discurfe mie bie Forberungen ber unbeidranften Freiheit bes Ermerbs im Innern und bes Bertehrs nach Mugen, weil fich nur burch bie freie Concurreng Aller in Angebot und nachfrage bie Marttpreife immer mehr mit bem naturlichen Preife ausgleichen, b. b. fich fo billig als moglich herausftellen murben. Gei auch fur ben Privatermerb ber einzige Sporn ber Eigennut bes Einzelnen, fo fei boch bie uberall freie Birffamfeit beffelben bie beffe und furgeffe Bahn gur Bermirflichung bes Gemeinwohls, und bie Thatigfeit ber Regierungen muffe fich jum Beften bes Landes auf die Befeitigung aller Bemmniffe ber Sanbeisfreiheit und ber freien Concurreng in ben Bewerben befchranten. In= beffen verlangt Smith boch nicht, wie man meift annimmt, unbebingt Sanbelsfreiheit, fonbern erflart in gemiffen Fallen Beichranfungen berfelben fur angemeffen ; befonbers menn bie Entwidelung eines einzelnen Induftriezweiges fur bie Gicherheit bes ganbes unerläglich ift; wenn bie inlanbifchen Erzeugniffe eines Induffriegweiges mit einer Steuer belegt find; wenn gu erwarten fieht, bag burch Retorfionszolle bas Musland gur Biebers herftellung ber Sanbelefreiheit genothigt merbe; menn ein beffimm= ter Induftriegmeig, burch Bolle emporgetrieben, burch eine fofortige Einführung ber Sanbelsfreiheit aber ju Grunde gerichtet murbe.«

Es ift gewiß nicht zu viel behauptet, daß, um auch hier wieder Bosche's Borte zu gebrauchen, bie rasche Entsatung ber mobernen Weltindustrie in ihrer tolossalen Größe und mit ihren tausemblatigen Rudwirtungen auf ben Atlasschuttern bieses Mannes rubt, der die gigantische Kraft ihrer "Debel, der

Eroh aller biefer gewaltigen Einwirkungen burfen wir aber boch nicht vergeffen, bag biefe burch Smith begrundete Unsichauungsweise eine fehr bebenkliche Schranke hat.

Uderr dem Wirtschaftlichen geft das Sittlice verloren. Rur allzubald zeigten sich die dissenen Schattenseiten der unbebingten Concurrenz und der steigenden Arbeitsthestung. Der Kleine wurde vom Großen erdrickt, der Bruch zwischen Reich und Arm wurde immer klassender; wahrend der sunds das Kabriksproktariat in schreschafter Angabl. Und ist es benn ein menschenwurdiged Dasein, wenn aus Erund der stenge durch geschörten Arbeitsthessung der Arbeiter von Kindheit an nur zu einem einzigen ununterbrochen wiederholten Geschäfte, wie z. 28. zum Sieben der Secknadeln, abgerichtet wird und nun zulen gang in sich verdumpst und zur toden Machine beraftent?

Sier in Abam Smith tritt bie einfeitig verständige Sichtung bes achteinten Sabrhunderts in fruchbarer Abatschildfeite ju Tage. Der Mensch gilt nur, so weit er nichtlich ift; ber Menich ift nur eine wirthichaftliche Kraft, nicht ein in sich selbs berechtigtes Besen. Allerdings erkannte schon Smith's Anbanger und Nachschaft Malthus biefen schreimbern Mangel; aber er betrachtete biefen Mangel als eine unabwendbare Nochwendigs keit bes Schiffals; er wußte ibn nur in bie Formel zu bringen, man musse die Natur frei gewähren lassen, indem sie das Gute und Seissame von selbst wieder herstelle, wenn es der leidenschaftliche Mensch zu vernichten drohe. Seis Abom Michael Sismondi und die neuesten franzbssischen Secialissen erdissieten, freisich von sehr verschiedenen Standpunkten, gegen diese entschische Noth einen wirklichen Kampf und wendeten die dauende Ausmerksamkeit auf die Eebre von der Vertbeslung der Güter.

Diefe -fociale Frage- ift bie rathfelhafte Sphinr, bie taglich neue Opfer verlangt; und noch immer fehlt ber rettenbe Debipus, ber bie Bofung bringt und bas gierige Ungethum vom Belfen fturgt.

## Zweites Rapitel.

### Philosophie und Gefchichtschreibung.

I.

Die Raturreligion und die Moralphilosophie.

### Tindal. Morgan. Chubb.

Im Jahre 1733 fehte ber reiche Buchbruder John Nive bei feinem Tob eine Stiftung für bffentliche Reben gegen bie Religion aus. Und im Jahre 1753 klagte, wie Bord Mas bon im schzissten Anpitel seiner englischen Geschichte berichtet, ber alte Patriot Sir John Bernarb im Parlament bitter, es icheine, als fei es jest fur einen gebildeten Mann gur Mode- fache geworben, ju feiner Religion ju gehoren.

Richtbessoweniger irrt man, wenn man angesichts seiner Thatsachen bier ein tolles Fastnachtsssiel schwarfenlose Freigeister erwoartet. Durchaus nicht. Toland's panthessischem Augensteil ber frangbilichen Encyclopabissen, welcher in der englischen und der frangbilichen Encyclopabissen, welcher in der englischen Bissenlogft erst durch hume und Gibbon eindrang, war noch nitzends stablischen Australias bekampte die große Mehrzahl der Gebildeten die bestieben Kirchenformen, mit diesem Kampf der Weber die Resigion überhaupt noch indbesondere das Ehristenthum angetaltet wissen.

Die hervorstechensten Schriftfeller biefer Richtung sind Zindal, Morgan, Gubtb. Sie alle stehen im Welentlichen noch auf bem Sindspunft Lode's ober, um ihren eigenen Müsbrud zu gebrauchen, auf dem Standpunft der rational saith, des Dentsclaubens. Alls Grundwachteit gilt, bag das Gefristenthum, wie man zu sogen psiegte, reine Nature ober Bernunsftressigion seit die Bebreu des Obristenthums seine meder über noch gegen bie Bernunsft; Alles, was im Christenthum der Einsicht der Bernunsft zu wöhrefprechen oder sie zu überragen scheine, sei Rachwirftung jüblicher Losealibeen oder späterer Priestrezusse.

Matthews Tindal, 1656 gu Beer-Tervi in Devenshire geberen, war vierundsfeidig Jahre alt, als 1730 sein berühmtes
Bud -bad Schiffenthum so alt als die Schöpfung - erschien.
Es sührt den Titel: "Christianity as old as the Creation, or
the Gospel a republication of the religion of Nature. Bonbon 1730. Es machte sogleich das ungembinlichste Ausschei,
schon 1733 erschien die vierte Aussache 3ns Deutssch vurde
es 1741 von Bereng Schmidt, dem bekannten Wertsbeim'sche
es 1741 von Bereng Schmidt, dem bekannten Wertsbeim'sche
Bibelüberseher, übertragen. Das Buch ist ermüdent weitsschweis
sig und undsbessichtstid geschrieben; aber als Grundgehante tritt

klar bie Ansicht hervor, daß es nur eine einzige, in sich einbeitliche Religion gebe, die sogenannte Raturreligion, und daß also auch das Shriftenthum nur insofern wirklich Religion sei, als es mit bieser Naturreligion übereinstimme.

Tinbal hat fein Buch in vierzehn fortlaufende Kapitel gerlegt. Man kann in ihnen aber füglich zwei Theile unterscheften: einen allgemeinen philosophischen, ber den Begriff der Naturreligion und beren Berhältniß zur Offenbarung entwidelt, und einen besonderen fritischen, der insbesondere das Schriftenthum vom Standpunkt bieser allgemeinen Naturreligion betrachtet und den Berschu, auß den vermeintlichen Schlacken den reinen Kern zu gewinnen. Der erste Theil enthält Kap. 1 bis 6, der zweite Theil Kap. 7 bis 12. Die beiden testen Kapitel, 13 und 14, sind eine kurge Zusammensschligung des Gangen und eine Wierfeaung der entagenstehenden Ansichten.

Die naturliche Religion und bie geoffenbarte, fagt Tinbal, find nicht nach ihrem Inhalt, fonbern nur nach ber Art ihrer Bekanntmachung von einander verschieben. Die eine befteht in ber inneren, Die andere in ber außeren Offenbarung bes unberanberlichen Billens eines Befens, bas ju aller Beit gleich unendlich aut und weise ift. Benn nun biefes Befen, b. b. wenn Gott ju allen Beiten gewollt bat, bag alle Menichen jur Erfenntnif ber Babrbeit tommen follen, und wenn es mabr ift, bag Gott niemals bie Abficht gehabt bat, bag bie Denfchen feine ober nur eine unvolltommene Religion haben, fo ift es nothwendig, bag von Anfang an nur Gine mahre Religion gemefen , burch melde alle Meniden ertennen tonnen, mas ibre Pflicht fei, Diefe Gigenschaft aber, bie allein mahre Religion gu fein, tann fich nicht auf bie driftliche Religion allein beidranten. wenn man nicht jugleich jugiebt, bag biefe fo alt ale bie Belt ift. Die mahre Religion ift bie ftete Reigung bes Gemuthe, Gutes ju thun, um Gott ju gefallen, indem wir uns feinen Abfichten gemäß



verhalten. Berlangte eine Offenbarung weniger von uns als biefe Pflicht erfordert, fo murbe fie ein unvolltommenes Befet fein; verlangte fie mehr, fo mare ber Urheber berfelben ein eigenlaunifcher Enrann, ber feinen Unterthanen, noch bagu unter Unbrobung fcmerer Strafen, unnothige Dinge auferlegt. Richt bie Bebre, fonbern uur ber Rame bes Chriftenthums ift neu : Chriftus ift nicht ericbienen, Reues ju lehren, er erinnert bie Denichen nur an bie Berlebung ber Pflichten, er prebigt Rudfebr und Bufe. Daber bleibt nach wie vor bie Bernunft ber eigentliche Grund und bie Richtschnur. Rimmt man an, bag etwas nach ber Offenbarung mahr fein tonne, mas nach ber Bernunft falfch ift, fo untergrabt man bas Befen ber Offenbarung, benn fie murbe bann ben Menfchen als ein unvernunftiges Befchopf behanbeln. Die Rirchenvater haben auch jebergeit bie Dberberr= icaft ber Bernunft anerkannt; fie glauben nicht an bas Chriftenthum, weil es offenbart, fonbern weil biefe Offenbarung vernunftig ift. Ronnten bie Menichen nicht burch ibre Bernunft Religion und Aberglauben von einander unterscheiben, fo maren fie fur immer an ben Aberglauben gebunden, in ben fie gufallig ihre Beburt marf. Die Bibel ift nur eine abgeleitete Quelle. Mles ift fdriftmaffig, mas mit ber Bernunft übereinftimmt, wie man g. 28. bie einfache Rebe bes Confucius febr oft gur Erlauterung ber bunflen Rebeweife Jefu anwenben fann; unfchriftmaßig bagegen ift Bicles, mas fogar in ber Bibel fteht. Die Apoftel irrten fich in ber Auslegung ber altteftamentlichen Beiffagungen, fie irrten fich, inbem fie noch bie Bieberfunft Chrifti zu erleben hofften; marum follten fie fich alfo nicht auch in anberen Dingen geirrt haben? Unfdriftmagig, b. b. ber naturlichen Religion miberfprechent, find baber in biefem Ginne alle Opfer, Sacramente und Ceremonien. Und mohl lagt Tinbal auch beutlich fublen, bag ibm felbft viele Glaubenslehren bes Chriftenthums in biefem Ginne ale unschriftmagig gelten; boch fuhrt er fie nicht naber an. Rur in Betreff ber Lehre von ber Dreicinigkeit fagt er einmal: "Ich versiche biefe Ges beimnisse ber Rechtgläubigen nicht, will sie jedoch nicht ausbrücklich verwerfen."

Es ift gang folgerichtig, wenn Tindal felbft feine Dentweife als drifflichen Deismus bezeichnet. Chriftenthum und Deismus, b. h. Chriftenthum und reine Bernunftertenntnif Gottes, find für ibn foliechterbings gleichebeutenb.

Bir baben auch bier wieber biefelbe Unpoefie und biefelbe gefchichtelofe Starrheit wie bei ben fruberen Deiften gode und Toland. Das Chriftenthum ift bie bem Menichen angeborene unvorbentliche Religion ber Urwelt; im Laufe ber Beit bie und ba verbunkelt, mit gutem Billen und leiblichem Berftand aber in jebem Mugenblid wieberherftellbar. Bie feltfam! Muf beni Gebiete bes Rechts behauptet Tinbal ausbrudlich , bag bas na= turliche Recht nirgenbs rein bargeftellt fei, fonbern uberall beftimmt und bedingt werbe von ortlichen und zeitlichen Ginfluffen ; bie Religion aber ift ihm von Unbeginn fertig und volltommen, ohne bag er boch nach einem Erflarungsgrund fucht, marum biefe urfprungliche Reinheit uberall fo graulich entartete. Es war in Bahrheit eine ber glangenbften Thaten Beffing's, bag er in feiner flaffifchen Abbandlung von ber Ergiebung bes Denichengeschlechts bie Ginficht in ben pabagogifden Fortidritt ober, beffer gefagt, in bie innere Entwidelung und ftufenweise Bervoll= tommnung ber Religion jur Geltung brachte und bamit ben Grund ju einer mahrhaft miffenfchaftlichen Religionsbetrachtung legte.

Ganz und gar konnte boch aber auch auf biefem Siandpunkt die geschichtliche Frage nicht umgangen werden. Wenn es wirklich begründet ift, baß in unvordenklicher Zeit eine solch reine Urreligion vorhanden war, wie in aller Welt war es doch möglich, daß biese so bab verdunkelte? Und war es die innerste Natur des Ghriffenthums, biese wiederspergestellte Urressigion zu fein, warum verfiel auch biefes fogleich wieder in Aberglauben und Finfternig?

Thomas Morgan griff diese Fragen aus. Dies ist die Besbeutung seines Buches "The moral philosopher, ber Moralsphilosophe. London 1737."

Es war verbienstlich von Morgan, daß er sich eine Aufgade ftellte, die von der Lage der Forschung unadweistich gesorbert war. Aber die Löftung ist durchauß ungenügend. Seine Anschaußeussewies ist ungeschiechtich, rein willfurich und phantastisch. Man hat ihn nicht mit Unrecht einen modernen Gnofiler genannt. Namentlich erinnert seine Betrachtung über die Ensstehung von der bie Enstlichung der Aberglaubens unangenehm überrassend an die Damonologie der ersten deriftlichen Jahrbunderte.

Bas alfo verurfacte ben Stury ber urfprunglichen reinen Raturreligion, bie, nach Morgan, bie unmittelbare Berehrung bes Ginen mahren Gottes als bes Schopfers und bes ununterbrochen fortwirfenben Erhalters ber Belt mar? Dan bore! Die urfprungliche Religion murbe burch bie Engel verborben. Diefe emporten fich gegen Gott und wurden von ihm auf bie Erbe verbannt ; hier aber überredeten fie bie Menfchen, fie fur Gotter ju balten. Go entftand bie Abgotterei. Un biefe fnupfte fich balb Gobenbienft und Opfermefen; gur Leitung beffelben erhoben fich bie Priefter. Sauptfachlich gefchab bies in Megnpten, bas fortan bie Mutter bes Aberglaubens murbe. Sier faugten auch bie Juben ihren aberglaubifden Sang ein; und Dofes und bie Phropheten, bie bas Bolt nicht neu ichaffen fonnten, mußten fich biefen Borurtheilen und plumpen Borftellungen bequemen. Daher bie Bunber, Beichen, Beiffagungen und Offenbarungen bes alten Teftaments; bie Ginficht in bas BBefen Gottes und in bie eingeborene Gittlichfeit bes Menichen mar verfdmunben. Die Juben maren ein burch und burch vertehrtes, aberglaubis iches, bochft gottlofes Gefdlecht; ber Gott Ifraels tann nicht

Bott felbft gewesen fein, sonbern nur ein untergeordneter beschränkter Schutgott. Die batte Gott, ber unendlich und unfichtar ift, auf bem Sinal mit Roses sprechen fonnen und mit
ibm, Angesicht zu Angesicht, verfebren? Und biefelbe Berwilber
rung und Berfinstrung bes Menschengeschlechts berrichte überall,
wenn auch in ben verschiedenen Taubern verschieden. Da erfchien Christus und verkündete ber Welt bie verlorene reine
Gottellehre aufs Neue.

Nun berührt Morgan bie zweite Frage. Woburch bethätigte sich bas Christenthum als biefe reine Natur- und Urreligion, und warum verfiel es auch seinerseits wieber?

Er antwortet: Die Lebre Chrifti offenbarte bie reine Erfenntnig bes mahren Gottes, ber fittlichen Pflichten und ber Unfterblichkeit. Diese Offenbarung erwies fich als unmittelbar von Gott felbft abftammenb : benn betrachten mir einen Confucius, Boroafter, Cofrates, Platon ober irgenbeinen anberen großen Sittenlehrer, ber obne bas Licht ber Offenbarung lebte. fo find beren Behren mit fo viel Aberglauben und Ungereimt= beit vermifcht , baß fie ihren 3med ganglich verfehlen: in allen Theilen ber Belt ift es buntel, mo nicht bas Epangelium leuch= tet. Der reinfte, fraftigfte, ja einzige Erager bes reinen und und mabren Chriftenthums ift Paulus, biefer fuhne und tapfere Bertheibiger ber Bernunft, biefer Feind alles Aberglaubens und aller Beidranttheit. Geine Birffamfeit aber murbe untergraben und übermuchert von ben Jubenchriften, bie bas Chriftenthum felbft wieber im Ginn bes alten jubifden Borurtbeils auffaften und von benen jum großen Theil bie Schriften bes neuen Teftamente ibren Urfprung baben. Die Chriftenverfolgungen ichagrten Juben= und Beibenchriften ju einer allgemeinen driftlichen Rirche. Mus biefer entsprang eine bem Chriftenthum guwiber= laufenbe Sierarchie, bie, weil fie bie Bemalt hatte, ben ichredlichften Gemiffensbrud einfuhrte. Die Reformatoren waren nicht fo glüdiich, ale man hatte wulnichen mögen. Sie fleilten bie gange Schrift ohne Ausnahme als tobte und unfehlbare Regel auf und bildeten ein stellames verworrenes Ledzgedube, indem sie Mendes ohne Pufung aus der Ueberlieserung bes Papstthums festhielten, Anderes seich erfanden und sich auch dessiu auf bie Unscharfeit ber Schrift beriefen. Andem der christliche Deismus alle dies fremden Auswuchse beseitigt, kehrt er zurück zum rein christlichen Schriftenthum, b. h. zu Wernunft und Wabscheit, zu wwerklischen Erfenntnis Gottes.

Sier folieft Diefer Berfud Morgant's, fich bie Religionegeschichte gurechtzulegen. Die Luden und Widerspruche find eicht ersichtlich. Worgan sand baber sogleich sehr viele Geger. Aber es ist wunderlich zu sagen, sie Alle wendeten sich nur gegen seine Berunglimpfung des alten Testaments, fein Einziger unter ihnen ging auf die eigentlich gesschichtige Seite der Frage ein. So weit ab lag biefe von der Abfret der Beit!

Frisch und unmittelbar aus bem Leben heraus benkt und wirkt bagegen Tindal's und Morgan's Zeitgenosse, Thomas Chubb.

Chubb war ein schlichter handwerfer und ist es Zeit feines Bebens geblieben. Er wurde am 20. September 1679 als ber Soh eines Aufhhabulers in einem Dorf unweit Galisbury geboren. Sein Valehabulers in einem Lorf unweit Galisbury geboren. Sein Vater flard früh. Die Mutter an spartichen Spansbalt gewissen, donnte ihn nur in ben allergewöhnlichsten Hingen unterrichten und hielt ihn früh zur handarbeit an. In seinem sechschuten Jahre kam er zu einem handschuten gaber ben bei bei benfteten Meister und arbeitete bann spaterbin als Geselle bei demstehen Meister; von 1705 an verzosperte er sein Einsommen, indem er meben ben Arbeiten seines eigenen handwerfs zugleich einem Lichtzieber in Saliebury Dienste leistete. Die gelehrten Gegner seiner Schriften pflegen ihn baber verächtlich einen Lichtzieber zu nennen.

Bedenten wir biefe Bedenstunflande, so erscheint Chubb als einer ber merkvurtigsften Menschen. An Schafe, Allargiet und ogischer Debnung ift er fast allen feinen beiftischen Gestinnungsgenoffen weit übertegen; und sicher ist es nur ein Borgug, wenn ibm als eine unverbrüchliche Eigenthunlichteit seiner besonderen Bedensstellung geblieben ift, daß er, unbeirrt von allen bogmatischen Spissinstellung geblieben, vor Allem auf die sittliche Geite der Resligion bringt.

Allerbings hatte Chubb, ein aufgewedter Ropf, von Jugend auf mit Lebhaftigfeit auch alle wichtigften Fragen ber driftlichen Glaubensichre verfolgt, welche bamals alle Gemuther bewegten. Eine Abhandlung von Billiam Bhifton uber bie Dreieinigkeit veraulafte ihn, einen fleinen Muffat ju fchreiben, ben er ber Prufung feiner Freunde übergab. Giner biefer Freunde legte, mit Chubb's Erlaubnig, biefen Auffat in Condon Bhifton felbft por: Bbifton beforberte benfelben nach einigen Abanberungen jum Drud. Dies ift Chubb's erfte Schrift, Die 1715 unter bem Titel "Die ausschliefliche Gottheit bes Baters, the supremacy of the father asserted a erfdien. Ihr folgten zwei fleis nere Bertheibigungofdriften gleichen Inhalts. Gpater aber wenbete er fich von biefen bogmatischen Streitfragen immer entichiebener ab; ober vielmehr, er verneinte bie Dogmatit vollig. Die Religion mar ihm Leben, nicht Behre. Benigftens hatten fur ibn bie Glaubensfate ber Religion nur infoweit Geltung, als biefe unmittelbar auf bie fittliche Geftaltung bes Bebens gu= rudwirften. Dan fann feine gefammte Dentweise in gwei Gabe aufammenfaffen. Die Religion ift Moral, und bie Moral beftebt nicht aus willfurlichen Borfchriften und Geboten, fonbern entfpringt aus bem innerften Befen ber Dinge felbft. Much bas Chriftenthum ift nichts Unberes als bie einbringliche Biebererwedung ber naturlichen und angeborenen Sittengefete.

Durch biefe icharfe Betonung bes moralifchen Grundcharat-

ters ber Religion ift Chubb einer ber einflugreichsten Deiffen ger worben. Angeklungen war biese Saite zwar icon vielfach; aber sie batte sich noch nie in bieser Ausschließlichkeit als bas beftimmenbe Motiv bingeftellt.

Bum erflen Mal trat biefer moralische Bug in einer kleinen Schrift auf, die im Jahre 1720 erfchien. Sie führt ben Titel: "Die Grundbrage ber Religion, the previous guestion with regard to religion... Diefe kleine Schrift ift jekt schr setten. Die britte Auflage, ebenfalls im Jahre 1725 erschienen, besine tich auf der Universitätsbisslichtest zu Zena, die überhaupt in bisser beiftiden Literatur schr reich ift.

Diefe Alugidrift ift ber Grundftein, auf welchem fich alle fpåteren Ausfuhrungen folgerecht aufbauen. Die mahre Religion, fagt fie, ift entweber auf bie innere Befchaffenheit ber Dinge felbft (moral fitness' of things) gegrunbet, ober auf bie Billfur und Laune Gottes (the arbitrary will and pleasure of God). Im erften Kall entspringt bie Pflicht, welche uns Gott auferlegt bat , aus unferer eigenen Ratur und Beichaffen= beit; im letten Fall handelt Gott ohne Rudficht auf unfer Recht ober Unrecht, Licat bie Forberung ber mabren Religion in ber Datur bes Menichen felbit, fo erfullt ber Menich feine Religion, wenn er feiner Ratur und beren Begiehungen und Berhaltniffen angemeffen lebt; biefe Ungemeffenheit vermag er burch feine Bernunft au ertennen. Rebmen wir aber bie Billfur Gottes als bie alleinige Triebfeber an, fo haben bie Sanblungen ber Denichen, bie Gottes Boblgefallen erreichen wollen, mit ber Bernunft gar nichts ju thun; ber Denich ift bann allem Betrug und Aberglauben urtheilblos preisgegeben. Rach jener vernunftigen Beltregierung erfcheint Gott gut und weife; nach biefer willfurlichen bagegen eigensinnig und gewaltthatig.

Chubb felbst legte auf biese Flugschrift viel Werth. Im Jahre 1730 gab er eine aus funfundbreißig Abhandlungen bebettner, Elicaturgefolide. L 26 stehende Sammlung seiner bieberigen Schriften beraus, a collection of tracts on various subjects. In dies Sammlung nahm er nicht nur diest kiene Schrift wieder gang umverähvert auf (S. 209 – 220), sondern sigte ihr auch eine Angabl anberer Abhandlungen bei, welche die hier angedeuteten Gedanken zu bestimmterer Amwendung bringen.

Und gwar mit bem offenften Sinblid auf bie beftebenbe Rirchenlehre. Unter biefen Erlauterungen ift eine "Bertheibigung ber moralifchen Beschaffenheit Gottes als ber Quelle bes naturlichen und fittlichen Uebele". Gie ift eine Theobicee. Rach ber Urt aller Theobiceen erflart und vertheibigt fie bie vorhan= benen Uebel aus bem Plane ber Beltorbnung; bann aber giebt fie aus biefer Ginficht in bie unbeschrantte Gute und Beisheit bes Schopfers bie bochft bezeichnenbe Folgerung, bag wir, um Gott ju gefallen, mahrhaftig nicht nothig hatten, une fonberlich um bas fogenannte Bort Gottes und beffen gottliches Unfeben gu fummern ; wir brauchen nur," fest ber Berfaffer bingu, "uns einfach ber Bernunft ju bebienen, mit ber wir Mile begabt find; wir brauchen nur gut und weife gu fein, b. b. mir brauchen nur nach eben benfelben Grunbfagen gu handeln, nach welchen Gott hanbelt." Und ber Schluß biefer Abhandlung geht fobann noch ausfuhrlicher in bie Betrachtung ein, bag alle Sabungen und Gebrauche, bie ju biefem bochften fittlichen 3med nicht in unmittelbarem Beaug fteben, gang bem Beift ber Offenbarung entgegen, nichts feien als eitel Digverffanbnig und Aberalaube.

Bon biefer Zeit an haben alle Schriften Chubb's bas gemeinsame Ziel, die freie, rein auf sich felbs berubende Sittlichfeit des Menichen als den eigensten Gehalt des Ehrisentbuns darzustellen. Es ware nuglos, wollten wir auf alle dies golle reichen einzelten Schriften naber einzehen; ein ziemlich vollstänbiges Berzeichniß mit kurzer Inhaltsangabe sinder sich im sunf ten Band von Baumgarten's Nachrichten von einer Sallifchen Bibliothet, Salle 1750.

Um wichtigften unter biefen Schriften erfcheint bie "Mbhandlung uber bie Bernunft als gureichenbe Fuhrerin in Religionsfacten, a discourse concerning Reason with regard to religion and revelation. Conton 1730, a und bie "Betrach" tung uber bas Gleichniß bom verlorenen Cobn, the Equity and Reasonableness of the divine conduct in pardonning Sinners, Conbon 1737.. Beibe Schriften befampfen aufs beftigfte bie firchliche Rechtfertigungslehre, bie fie geraben als ben hauptfachlichften Berberb bes merfthatigen Chriffenthums anfeben. Man habe bie Lehre von ber Genugthuung Chrifti vornehmlich auf die Spiftel an bie Bebraer gegrundet; allein biefe Schrift brude fich meift febr buntel und übertreibend aus; auf fie am allerwenigften tonne alfo eine fo folgenreiche Lebre gebaut werben. 3mifchen bem Opfertob Chrifti und ben Sandlungen ber Menfchen fei gar fein Bufammenhang. Der mabre Bille Gottes, ber uns burch Chriftus befannt geworben, beffebe barin: 1) bag nichts als bie Beobachtung ber in fich vernunf= tigen Sittengefete und Gott mohlgefallig mache; 2) bag falls wir biefem Sittengefete untreu geworben, nur Bufe und Befferung une bie Gnabe Gottes wieber erringe; 3) bag ein all= gemeines Gericht erfolgen werbe, bie Guten gu belohnen und bie Bofen gu beftrafen.

Im Jahre 1738 erfchien Das mahre Evangelium Chrifti, the true Gospel of Jesus Christ asserted. Dies Buch ift Buf vie Bufammenfaffung und der Abfolus von ehub's gefammtem Denten und Wirfen. Mit Recht ift es darum von jeher als Chub's Sauptwerf betrachtet worden; obgleich es für Denjenigen, der den inneren Entwicklungsgang des Berfassers verfolgt bat, nur fehr wenig Neues bietet.

Die Grundgebanten find folgende: Chriffus ift in bie 2Belt

getommen, bie Menfchen felig ju machen. Bu biefem Behuf verfundete er bie in ben gebn Geboten enthaltenen, auf ber Bernunft beruhenden Sittengefete, Die Nothwendigfeit ber Buffe und ber Befferung bes Gunbers und bie Bergeltung am Tage bes jungften Berichts. Einzig biefe brei Grundlehren find bas mahre Evangelium; fo oft man auch bie Ergablungen blos gefchichtlicher Begebenheiten, wie g. B. bag Chriftus geftorben, auferftanden, gen Simmel gefahren ift, ober eine besonbere Dei= nung biefes ober jenes Apostels, wie bie Johanneische Logoslehre, bafur ausgeben will. Chriftus hat fich, um bies Evangelium befto einbringlicher ju machen, verfchiebener bochft zwede maffiger Mittel bebient. Er verrichtete Bunber, bie gwar, wie ber Berfaffer (G. 51) ausbrudlich bingufett, noch nicht feine Gottlichkeit beweifen, aber boch ben Ginbrud bes Außerorbent= lichen hervorbrachten; er zeigte burch fein erhabenes Borbild bie Musfuhrbarteit und Bernunftigfeit ber von ihm verlangten Pflichten; und er fliftete driftliche Gemeinden, fich gegenseitig gu ermahnen und in Liebe beigufteben. Dennoch hat bas Chriften= thum auf bie Gemuther ber Menfchen nicht bie gewunfchte all= gemeine Birfung geaugert. Und warum nicht? Erftens murbe es nicht allgemein angenommen, weil es alten eingewurzelten Borurtheilen fconungelos fich entgegenftellte; und wo es auch angenommen murbe, ba mifchten fich zweitens fogleich febr bebauerliche Errlebren und Digbrauche ein. Dabin geboren befonders bie Behre von ber Berfohnung burch Chriftus, Die Ueber= ichagung ber Rechtglaubigfeit und ber firchlichen Gebrauche, bie Gewohnheit, bag man ichon bie Rinber ju Chriften macht, gleich als fei bas Chriftenthum ein Erbgut, bie Bereicherung ber Rirche burch weltliche Guter und bie Bermifchung von Ctaat und Rirche überhaupt. Der Zag bes Beltgerichts fieht brobent vor Mlen, auf baff ein Reber in fich gebe, nach bem Evangelium Gott moblgefällig gu leben.

Chubb hatte einige Jahre bei einem Gonner in London gelebt, köbrte aber nacher aus Liebe jur Unabhängigkeit wieder nach Salisburg jurdat. Dort start er 1747. Nach seinem Tobe erschienen wie Wände nachgelassener Werte. Es ist ein rührendes Zeugniß von des Berfassers eberte. Es ist ein rührendes Zeugniß von des Berfassers beit besteuert, doß ihm in allen seinen Schriften nur das gegenwärtige und kinktige Wohl seinen Schriften nur das gegenwärtige und kinktige Wohl seinen Scheinten und bei gegenwärtige und hinktige Wohl seinen Rebenmenschen am herzen gelegen. Dies Testament schließer: "So lebt denn wohl, liebe Leser! ich hosse an ber götzischen Bustand, den ber Hohliche und an dem rubigen und glüdlichen Bustand, der hohliche kann der Kustandspiele und Bisabigen im Jenseits verbeistt, mit Euch Antbeil zu haben."

Mit Chubb endet bie Reihe ber großen englischen Deiften, insoweit bieselben nicht wie hume unter bie ftrengen Fachphilosophen ju gablen find.

Es ift leicht, auf ihre Schwaden und Untlarheiten vornehm berabguleben; wer aber tann und barf ihre großartige geschichtliche Bebeutung verfennen? Gerber sagt treffent: "Ohne biese freiere Ansicht ber Dinge fagen wir vielleicht noch auf ben Schulbanten ber lateinischen alten Dogmatit."

# Sutcheson und Ferguson.

Roch immer ift mit ber Ausbildung beistischer Benkart bie Ausbildung ber Moralphilosophie aufs innigste verbunden gewesten. Es gilt, die Unabhängigseit ber Sittlichfeit von ber Beligion gu behaupten. Die sittliche Bollsommenheit barf nicht als nur von oben besohlen und von außen gegeben erscheinen; es muß vielmehr offenbar werben, baß sie zum Wessen bes Menschen sehher gehört und baß nur in ihr ber Mensch seine Bestimmung und Befriedigung sinbet.

Dies ift ber innere Grund, warum burch bas gange achte

gehnte Aghthundert ein so lehthoft moralisstender Zug geht. Es war weder der Aufall noch auch, wie man es meist zu betrachten pflegt, allein die Unschäftstit zum eigentlich metaphyssischen Phie losophiren, es war im vollen Sinn des Worts eine geschicktliche Nochwendigkeit, daß jeth nach dem Sieg des Deismus die Moarabsbissophie immer entssiedener in den Beobergrund trat und aufett zur soft ausschließischen Herrschaft gelaugte. Diese Morasphissophie war das nothwendige Gegenstud und die natürliche Engangung des Deismus. Auch im gerchissisch und die mischen Alterthum erhoden sich, als man nicht mehr von den Editern, sondern nur noch von Gott und der Vorsesung sprach, die maraliserndem Popularabilissoben.

Auf Chaftesbury folgte eine Reihe von Dentern, Die man gewohnlich unter bem Ramen ber ichottifden Schule aufammengulaffen pflegt. Denn Butchelon, ihr Saupt, war Professor in Glasgow; und auch alle Anhanger und Nachfolger ftanben auf ben Behrftühlen von Glasgow ober Gbinburgh.

Einen wissenschaftlichen Fortschritt über Shaftesbury begründen sie nicht. Im Gegentbeil. Badbrend Shastesbury die Augend liebt, well sie schopen inter weil sie schop um Aussigner macht, lieben biese bie Augend nur, weil sie nücklich sit und den Menschen zum böchsten Gut oder, bestimmter zu sprechen, zur höchsten Gut oder, bestimmter zu sprechen, zur höchsten und Seichmach; die Philosophen der sichetlichen Schule an den Berstand. Shastesbury ist ein liebenswürdiger platonissten den Berstand. Shastesbury ist ein liebenswürdiger platonissten der Entwisselt; diese find nichterne, wenn auch sehr ehrbare Platosisser. Aber gerade darum liegen sie der allgemeinen Durchschniftsbildung nur um so näher.

Billiam Bollafton hatte mit feinem Buch über bie Naturreligion, -the religion of nature delineated., für biefe Art ber pfipchologischen Untersuchung über bie Tugend ben ersten Anshoß gegeben. Er hatte bie Glüdseligfeit als bas höchste Biel bingeftellt, und diese Gludseigkeit bestand ihm in der Verwirflichung ber Bahrbeit. Er erflatte jebe Sandlung fur gut, die einen wahren Sat bejabe, jebe Sandlung fur schlecht, die einen wahren Sat verneine.

So lodend nun auch die Aussicht auf diese Stüdsfeitgfeit war, wer batte sich bei dieser Begründung berubigen mögen? Was ift Wahrbeit im moratischen Dingen? Das waren Fragen, welche vor Allem ber antwortet werben mußten, sollte nicht der Beg zu dieser Glüdsseitgiett wöllig in die Irre fübren.

hier greift hutchefon forbernd ein. Er bringt auf bie Unerkennung eines felbständigen moralifden Sinns, ber uns angeboren fei und rein inftinctiv wirke.

Francis Hutchefon war am 8. August 1694 im nebelichen Frland geberen, war aber schottischen Ursprungs; er datte in Gladgow flubirt, wurde 1729 bort Profsses und farb bort 1747. Seine bervorragenblen Schriften sind: 1) Unterschupung über ben Ursprung unserer Ideen von Schönheit und Augend, an Inquiry into the original of our ideas of beauty and virtue. Bondon 1720; 2) Abbandung über die Leibenschien, Essay on the nature and conduct of passions and assections with illustrations of the moral sense. Bondon 1728, und 3) Philosophiae moralis institutio. Libri tres. Rotterdam 1745. Gesammausgade Glasgow 1772. 5 Bande. Jene beiden ersten Edwisten sind vielsag ins Deutssek worden

Die Darftellung ift flar, aber ermubend breit. Der Grundgebante aller Betrachtungen ift, bag ber uns angeborene moratifche Sinn ber Grund ber Tugend, und bie Gludfeligfeit bas Biel beresten fei.

Wir heben aus jener erften Schrift uber ben Ursprung ber Begriffe von Schonheit und Tugend bie leitenden Sauptfate bervor.

Un ber Spite fteht ein Erfahrungsfat. Bir nennen, fagt Sutchefon, Sanblungen fittlich gut, wenn fie auch bei ben Unbetheiligten Freude und Billigung; wir nennen fie fittlich ichlecht, wenn fie uberall Abicheu und Digbilligung erregen. Bir murben, fahrt er fort, uber bas Gute und Bofe nicht fo uberein: ftimment urtheilen, wenn nicht in unferer Geele ein Ginn wohnte, ber bie Sanblungen ber Menichen ohne Rudficht auf Bortheil ober Schaben nur nach ihrer Liebensmurbigfeit ober Bibermartigfeit betrachtet, ebenfo wie uns eine regelmaßige Korm ober eine harmonifche Komposition rein burch fich felbft gefällt. Diefer Ginn ift ber morglifche Ginn, Er ift in feinem innerften Befen bie uns angeborene Reigung ju unferen Ditmenichen: mas Tugent beifit, entipringt aus bicfem uns angeborenen Bohlwollen; bas Lafter wiberfpricht ihm. Gine Sanb. lung ift um fo tugenbhafter, je wirtfamer fie bas Befte ber Unberen beforbert : fie ift moralisch gleichgultig und also meber Liebe noch Sag erregent, wenn fie aus Gelbftliebe entfpringt, ohne boch babei gegen bie Rechte ber Unberen zu verftoffen; ja in gemiffen Rallen mirb fogar biefe Gelbftliebe geforbert, infofern unfer eigenes Bobl mit bem Bobl bes Gaugen gufammenhangt. Rury, bas Bohlwollen ift in ber fittlichen Belt, mas bie allgemeine Gravitation in ber forperlichen; es ift von aller Erziehung unabhangig und regt fich bei ben Rinbern fogleich mit ben erften Regungen ihres Befuhle; wenn unter manchen Bolfern Graufamteit herricht, fo ruhrt fie von religiofem Aberglauben her ober vom Bahn, bag bas offentliche Bohl fie erforbere. Und biefes Bohlwollen allein ift ber Beg gur Gludfeligfeit; benn bie Gludfeligfeit als »ber bauernbe und fortgefeste Buftanb angenehmer Empfindungen« beftebt sin ber bochften und nachhaltigften Befriedigung entweber aller unferer Begierben ober, wenn fich nicht alle jugleich befriedigen laffen, in ber Erfullung berer, welche bas andauernofte Bergnugen gemahren

und uns von allen Schmergen und Gegenftanben bes Abicheues befreien."

Bang biefelbe Unichauungsweise befundet auch bas Sanb= buch ber Gittenlehre; nur pfnchologifch begrundeter und fuftematifcher ausgeführt. Es gerfallt in brei Bucher. Das erfte Buch, "bie Grundlagen ber Gittenlehre", geht bavon aus, bag ber menfchliche Geift zwei Bermogen bat, Berftand und Bille. In ber Moralphilosophie fommt nur ber Bille ober bas Begehrungebermogen in Betracht. Das Begehrungsvermogen ift entweber ein rein finnliches ober ein vernunftiges ; jenes hat ber Menich mit bem Thier gemein, es ift blinder Trieb ober Leibenichaft; biefes ift vernunftiges Begehren, Bille im engeren Ginn, Reigung. Die Reigung beruht nicht, wie bie Beibenschaft, auf bem Gefuhl eines Mangels und Unbehagens, fonbern auf ber bewußten Borftellung eines Gutes; Die Reigung ift rubig und in fich befriedigt, die Leibenschaft haftig und aufbraufend. Die Gludfeligfeit ift ber bauernbe Genug bes bochften Beranugens. Die Befriedigung ber Leibenichaft ift ihrer Natur nach verganglich; in ihr tann bie Gludfeligfeit nicht liegen. Mijo ift bie Gludfeligfeit nur in ben Reigungen. Gie ift bie beftanbige leibenichaftslofe Liebe ober bas moglichft ausgebehnte Boblwollen : "bas mabre Biel ber Tugent ift, bas offentliche Bohl zu beforbern, nicht fich felbft zu gefallen mit ben Begriffen eigener Tugenb." In biefes erfte Buch ichließt fich fobanu bas gweite, "bie Grundlagen bes Naturrechts", und bas britte, "bie Grundlagen bes Staatbrechte" enthaltenb. Dies Ratur = und Staatbrecht ift ohne befonbere Gigenthumlichfeit und beshalb icon langit vericollen.

In ahnlichen Untersuchungen bewegte fich Abam Ferguson; 1724 geboren, seit 1764 Professor ber Moralphilosophie in Ebins burgh, gestorben 1816.

Fergufon unterfcheibet fich nur baburch von Butchefon,

baß er nicht einen in fich einbeitlichen moralischen Ginn als ben ausschlieflichen Erieb unferes Sanbelns annimmt, fonbern vielmehr biefen moralifchen Ginn in brei verschiebene Grundbeftimmungen fpaltet. Der menschliche Bille verfahrt, wie Ferguson meint, nach brei verschiebenen Gefeben. Erftens: bie Denschen begebren von Ratur, mas fie fur nublich balten, fie begebren Unterhalt, Gefundheit, Zalent u. f. m.; bies ift bas Gefet ber Gelbfterhaltung. 3meitens: bie Menichen begebren von Natur bas Boblfein ihrer Mitmenfchen; fie trauern über bas Unglud ber Unbern und fie freuen fich uber beren Freude; bies ift bas Befet ber Gefellichaftlichkeit (law of society). Drittene: Die Menfchen begehren von Ratur Auszeichnung; Muszeichnung ift bas bochfte Biel bes menichlichen Strebens: Reichthum, Dacht und felbft bas Bergnugen werben nur bann mit lebhaftem Berlangen gefucht, wenn man mabnt, baf fie ju Rang und Borgug erheben; bies ift bas Befet ber Schatung (law of estimation). Alle brei Billensgefebe find angeborene und urfprungliche Thatfachen bes menfchlichen Befens; Moralphilosophie, Rechtslehre und Politif find nur beren tiefere Begrundung und Unwenbung. Ferquion's liebensmurbige Bebaglichfeit, feine marme und wadere Denfart, feine von großem gefdichtlichen Scharfblid getragene Unbefangenheit und Bielfeitigfeit baben ibm überall fogleich viele Freunde und Unbanger erworben.

Abam Smith, R. Price, A. Tuder (Ebward Search), Paslen, Dugald Stewart stehen wesentlich auf bemselben Standpunkt.

In England find biefe Bebren und Anfchanungen bis auf ben heutigen Tag in ungeschwächtem Ansehen. In Deutschland beichäftigten sie im achtiechnten Tabpbunbert unfere erften Geifer und brangem burch gabtreiche Bearbeitungen und Ueberseinungen guleh in alle rationalistischen Kinderfreunde, Katechismen und Predigfammlungen.

#### Chefterfielb. -

Lord Chefterfield ift eine gang ahnliche Ericheinung wie Bolingbrote. Wie Jener bie weltmannifche Religionsanfchauung, fo vertritt Diefer bie weltmannifche Lebensphilosophie.

Shesterfield war gleich gewantet in ben Verwicklungen besemstern geratelebens wie in ben Verwicklungen zarter Galanterie; er war, was man im gewöhnlichen Leben einen Mann comme il saut nennt. Staatsmann, Nedener, Schling und Schöngeisst, war er in Tagen, in denen noch alle Erinnerungen an die glangende Gestellichaft am Hofe Ludwig's XIV. wach waren, ein geseierter Virtuofe bes guten Tons. Allisisabes und Bolingbrofe mit ihren bervorragenben flaatsmanntischen Talenten und ihrer leichtsfertigen und liebenswürdigen Mitterlichfeit waren, wie er selchsfertigen und liebenswürdigen Mitterlichfeit waren, wie er selchsfer aus personlicher Armutg bun Keinheit aler übertraft er sie vielleichgt.

Philipp Dormer Stanhope, ber vierte Eart von Cheftersield, war u.2. September 1694 gu kondon geboren. In Cambridge, das er von seinem achtgehtent Jahre am besichte, fluvoirte er emsig die Alten; sein eigentliches Leben aber begann erst, als er im Sommer 1714 guerst in die große Welt trat. Er hatte, wie er selbst sagt, das entschieden Berlangen, allen Mannern zu gefallen und alle Frauen in sich verliebt zu machen. Er ging nach bem haag und wurde bort ein Spieler, nicht weil ihm das Spielen Bergnügen machte, sondern weil es zum gedotte; dann nach Paris, und von gehörte; dann nach Paris, und von sie führigteren Scholler gefunden.

Bie treu und feltfam tritt und bie gange Frivolitat ber bas

maligen vornehmen Gefellichaft entgegen, wenn Chefterfield und ergablt, welche Schule er in fich burchlebte! "Ich mar," fcbreibt er, »noch immer fehr fcudhtern und ungeleuf; endlich aber hatte ich mich in einer Gefellschaft einmal ermannt und einer liebensmurbigen Dame gefagt, bag beut' ein fconer Zag fei. Gie antwortete freundlich, baff es ihr auch fo vortomme. Darauf von meiner Geite wieber Stillichweigen. Jest ergriff bie Dame bas Gefprach, bielt mir meine Berlegenheit vor und ermabnte mich , nicht ben Duth ju verlieren. Ich febe, fagte fie , bag Ihr zu gefallen municht, und bamit ift Alles gewonnen ; Guch fehlt noch Freiheit und Leichtigkeit und Ihr benft, fie fehle Guch noch viel mehr, als bies wirklich ber Fall ift. Ihr mußt erft ein Rovigiat befteben; wollt Ihr mein Rovige fein, fo will ich Euch meinen Freunden vorftellen. Dir gefiel biefe Unfprache ausnehmend und ich antwortete fo verbindlich, als ich nur fonnte. Run rief fie fogleich brei ober vier Freunden ichergend gu: wifit Ihr, bag ich in biefem jungen Manne eine Eroberung gemacht babe, belft mir ihn vollends abicbleifen; er braucht nothwendta eine Leibenschaft, und wenn er mich felbft beren nicht murbig balt, fo wollen wir ihm eine andere fuchen; ubrigens, mein Rovige, laft Gud mit Gangerinnen und Tangerinnen nicht ein : fie erfparen Gud freilich bie Roften marmen Gefuhls und guten Benehmens, aber in jeber anberen Sinficht toften fie Guch nur um fo mebr." Dies Novigiat gelang vortrefflich. Balb mar Chefterfielb ein vollendeter Beltmann. Mit ben Frauen fprach er, um feine eigene Schilberung beigubehalten , fcmeichelnbe Borte ber Liebe und Galanterie und fant im Rufe, uber mehrere Frauen bes hochften Ranges gebieten ju tonnen; mit ben Dannern fprach er von Allem, mas er fur geeignet bielt, bie befte Meinung von feiner Renntnig und Ginficht ju ermeden; mit ben Froblichen mar er froblich, mit ben Traurigen traurig. gegen Jebermann aufmertfam und juvortommenb; überall mar

er beliebt und bekannt und gab in jeder Gesellschaft ben Zon an. Aurz, er galt unbestritten für ben seinsten Mann von gang England; seine Eleganz und Zournure waren überall gerühmt und bewundert.

Beboch vergaß ber junge Gentleman uber ber leichtfertigen Dberflache ben tieferen Ernft nicht. Die Runfte bes Bouboirs maren fur ibn nicht 3med, fonbern nur Mittel; er wollte por Mulem als Staatsmann glangen. Er begann feine politifche Laufbahn im Sofftaat bes Pringen von Bales; aber noch vor bem gesehlichen Alter trat er ins Unterhaus und ragte in biefem fogleich burch fein reduerisches Salent hervor. Im Sahre 1726 tam er nach bem Tobe feines Baters ins Dberhaus und murbe in biefem burch feinen Sumor, burch große Rebefunft und burch fein anmuthiges und geminnenbes Befen ein febr geachteter Fuhrer. Balpole ichidte ihn in einer Angelegenheit bes Rurhaufes Sannover nach bem Saga als Gefanbter; bort blieb er bis 1732. In bas Dberhaus gurudgefehrt, mar er bie bauptfachlichfte Urfache, bag bie beruhmte Accifebill fiel. Das alte Minifterium wich. Jebermann glaubte nun Chefterfield am Ruber gu feben. Aber Georg II, gurnte Chefterfielb, obgleich biefer ihm als Pringen von Bales mit perfonlicher Aufopferung gebient batte. Man ichidte ibn 1744 wieber in ben Saag und bann als Bord-Lieutenant nach Irland. Chefterfielb's Bermaltung ift eine ber gludlichften Beiten biefes ungludlichen ganbes gemefen. Im October 1746 murbe er Staatsfecretar; im Januar 1748 aber jog er fich aus Rudficht auf feine fcmantenbe Befundheit vom offentlichen Leben gurud; nur bei fehr wichtigen Fragen, wie s. B. bei ber Ginfubrung bes neuen Ralenbers, trat er bann und wann noch im Parlament auf. Er lebte von jest an nur noch feinem Sohne, feinen Freunden und Buchern .. Er ftarb am 24. Marg 1773, achtunbfiebgig Sabre alt. Gein Palaft, Chefterfielbhoufe in ber Couth-Aublen-Street im Beftend, noch heut in unversehrtem Buftanb erhalten, ift mit feiner gierlichen, aber einfachen Rococcelegang ein sprechendes Denkmal feines eleganten Erbaners.

28as Chefterfield in ber Literatur einen Namen und in vieler Beziebung sogar eine bleibende Bedeutung verschafft bat, bas find feine berühmten und berüchtigten Briefe an feinen Sohn Sir Philipp Stanbope.

Philipp Stanbope mar fein naturlicher Cobn. Er mar bie Rrucht eines Abenteuers, bas bem Bater menia jur Ehre gereicht. Mabemoifelle bu Bouchet, einer frangofifchen Sugenottenfamilie entftamment, lebte als Ergieberin im Saag, als Chefterfielb burch feine Berfuhrungstunfte bort alle Belt von fich reben machte. In einer Gefellichaft fprach fie ihre Entruftung uber Chefferfielb aus. Dan berichtete es bem jungen Gefanbten. Diefer ging eine offentliche Bette ein, bag er fich bas fprobe Araulein unterwerfen werbe. Er fpielte gegen fie ben Leibenicaftlichen, taufchte fie, im Nabre 1733 murbe ibm von ibr ein Sohn geboren. Jeboch muß man jugefteben, bag, giebt es irgend Etwas, bas einer folden Ruchlofigfeit Bergeibung gu erwirten mag, fie Chefterfielb infofern verbient, als er biefen Gobn mit einer mahrhaft rubrenben Liebe liebte, beffen Ergiebung Schritt vor Schritt aufs forgfaltigfte übermachte, und feiner Mutter jebergeit bie bochfte Achtung und Ergebenbeit bezeigte.

Selten haben Bucher so wiel Larm und Aergerniß erregt als biefe Briefe. In Deutschland und jum Theil auch in Frankreich gelten sie noch heute spruchwörtlich als der Indegriff aller Frechheit und Unstittlickeit; freilich kennt sie unter zehn Menchon, die in diese herzebrachte Meinung einstimmen, kaum einer aus eigener Anschauung. In England bagegen, dem sonst so frengen und tugenbschlam, stellt sich merkwirdigerweise jetet das Untheil wiel milber. Nicht nur, daß Bord Mahon, der als ein Stanthope leicht in dem Berbacht der Partelischkeit fallen bhnte,

in feiner englischen Geschichte biefe Briefe, wenn auch nicht bitligt, so boch durch die Stimmung der Zeit und die Lage der Umflande entschuligt; sondern auch das Erinburgh Review (October 1845) und das Quarterfey Review (Juli 1845) haben benfelben Zon der Bertheibigung. Man fann diese Zwiefpältigefeit des Urtheils nicht besser deseinnen, als indem man an Zohnson erinnert, der zuerst sogte, diese Briefe entbielten die Moral einer gemeinen Dirne und die Manieren eines Tanzmeisters, dann aber in seinen Gesprächen mit Boswell sie ein zierliches Buch nennt, das, wenn es nicht so unstittlich ware, in den Handen werden geben gebildeten jungen Mannes sein belte.

Die Wahrheit ift, dog bies Buch einen herrlichen Schos der seinsten Bedachtungen und Lebensmarimen enthält. Es ift eine Schule ber Schlicheit und bes guten Zones, eine Erziebung zum Weltmann, zum Man of fashion. Aber leiber zum Beltmann um jeben Preis. Ausgang und Biel sind bels mnieres, la tournure, les grüces d'un galant homme et d'un homme de cour.- Tugend und Sittlicheit werden anersannt und gepriesen, sowiel sie auch für ben Mann von Welt zur Erlangung und Behauptung einer glangenden Schlung bie unerlästliche Grundlage bilden; sie werden verletzt und für nichts geachter, sobald sie mit biesen obersten welltsichen Zwecken in Widerfried feben.

In ihrem Ansange find baber biese Briefe sehr warm und gemutivoell. Bu bem sieben- bies achtichtigen Anaden spricht er Bater mit liebenswarbiger Gerablassiung von ber Betagerung von Troja, von griechischer Mythologie, von Cierre und Demostehenes, von romischer Geschichte, von Geographie und Chronologie; jur Sprachübung sind bie Briefe bald franzhisch, bald eateinisch, bald englisch geschrieben. Um das Urtheil des wader vorschreitenden Schulers anzustageln, fragt er ibn bisweilen unter bem Schein, sich beleichen zu wollen, über nabeliegende

Fragen, wie s. B. uber bie Berechtigung bes Dftracismus; von feinen Reifen aus unterrichtet er ihn uber bie Stabte, bie er befucht bat, und theilt ibm geographifche und geschichtliche Umriffe mit. Dabei ermahnt er ihn unablaffig gur Tugend und ju emfigem Bernen: und Diemand wird es junachft migbilligen, wenn bann und wann auch ein Blid auf bas gefellige Leben fallt und faubere Rleibung und ein freuntbliches und gefälliges Benehmen empfohlen werben. Und in biefem rubig barmlofen Tone bleiben bie Briefe, bis ber Cobn Leipzig verläßt, mobin ibn ber Bater gefchict batte, um ju feiner biplomatifchen Ausbilbung bei Profeffor Dascow Staats- und Bolferrecht gu boren. Gie anbern fich, fobalb ber Gobn in bie große Belt tritt. Die Ermahnungen und Unweisungen fur bie Runfte bes vornehmen Gesellschaftslebens werben immer baufiger und bringenber; es wird offen ausgesprochen, bag Tugend und Biffen wie Golb feien, gwar an fich von großem Berth, aber einen Theil ihres Glanges verlierent, wenn nicht bie nothige Abichleis fung und Glattung bingufomme. Dhne Gewandtheit und Unmuth ift alle Dube vergebens, ober, wie fich ber Brieffteller meift auszudruden pflegt, senza di questo ogni fatica e vana. Die gartliche Beforatheit bes Baters, bem Cobne Glegang und Tournure, Gewandtheit und Anmuth ju geben, erftredt fich aufs Rleinfte; fogar bie Uneignung einer gierlichen Sanbichrift und bie eble Runft bes Trandirens wird nicht vergeffen; alle fleinen Aufmerkfamkeiten und Berbinblichkeiten, bie in ber Gefellichaft eine fo wichtige Rolle fpielen, werben mit einer Reinheit und Barme burchfprochen und angeruhmt, bie überall bas Rennerauge bes erfahrenen Beltmanns befunben; ber Gobn mirb von ganb ju Band, von Sof ju Sof gefchidt, um jenes reigvolle je ne sais quoi ju erlangen, als beffen vollenbetfte Mufter bie gebilbeten Frangofen gur Racheiferung aufgeftellt werben. Run trifft es fich aber, bag ber junge Philipp Stanhope von Ratur weit

mehr ju einem burgerlich hanslichen Gelehrtenleben angelegt mar, ale jum leichten Abandon bes ariftofratifchen Bouboirs. Das bringt ben Bater gur Bergweiflung. Rein Mittel will er unversucht laffen, biefen Mangel ju uberwinden; und jebt zeigt fich offen und unverhullt ber mephifiophelifche Pferbefuß, ber fich bis bahin unter bem ichmuden Gemande bes Cavaliere verborgen hatte. Bie einft er felbft burch bie Schule ber Ligifons und ber galanten Berhaltniffe erzogen mar, fo bringt er auch jest unablaffig barauf, bag ber Cohn benfelben Beg einichlage. Ja, er lagt es fich nicht nehmen, fur bie Art und Babl biefer Berhaltniffe feinem Cobn febr bestimmte Borfchlage gu machen. Der Cohn foll eine junge Frau, Mabame bu Blot, verfuhren. Die bisber ihrem Gemahl gemiffenhaft treu gemefen, obichon fie boch bereits langer als ein Sahr verheirathet fei. Il faut décrotter cette femme là, schreibt er am 25. April 1751 an Stanhope: décrottez-vous donc tous les deux réciproquement; force, assiduité, attentions, regards tendres et déclarations passionées de votre coté produiront au moins quelque velleité du sien et quand une fois la velleité y est, les oeuvres ne sont pas loin. Nicht lange nache ber fchreibt ein Freund bem alten Berrn, bag Monfieur Stanbope nicht blos in auten Sanben, fonbern balb auch in auten Armen fein werbe. Da ift Jubel und Entguden. Der Bater fragt fogleich bei bem Cobn an, wie bas Berhaltniß ju ber lieben fleinen Blot fich entwidle, er brangt ben Baubernben weiter und weiter, la petite Blot devrait au moins payer de sa personne. - - Spater beugen bie Briefe wieber in einen barmloferen Zon ein. Der Bater mochte fich uberzeugen, bag ber Cobn fur bergleichen Abenteuer nicht gemacht fei.

Auf Diesen hatten Die Briefe fehr wenig Ginfluß. Er tonnte fich nicht in ein Leben hineinleben, bas ihm in innerster Seele guwider war. Als er im Parlament auftrat, verungludte

bettner, Literaturgefdichte. I.

er mit seiner ersten Rebe; bas hochste, was er durch die Berbindungen seines Baters erreichte, war der englisse Essenderschaftspossen in Drebben. Er flarb 1768, sechsundbreisig Jahre
alt. Nach seinem Tode mußte der Bater zu seinem großen Leidwesen ersabren, daß der Sohn nichts von ihm gesent hatte, als
die diplomatische Berstellungstunft. Der Sohn hatte ihn hintergangen; er war seit einigen Jahren beimisch verbeirathet und
binterließ zwei Kinder. Jedoch safte sich Chestersseht und
wieder über bies unerwartete Entbedung. Die Brisspannlung
selbst mithalt außerft liedenswürdige Brisse von ihm an seine
Schwiegertochter und die beiben fleinen Entst. Ja, saft möcke
man hinzuschen, diesen swirdigs gemüthewarme Schluß
gleicht wieder manchen schriften Zon aus, der in den früheren
Brisspans

Idenfalls mar es baber setz unetet, daß Eugenie Stanbove, die Schwiegertschter, sogleich nach Chellerstelb's Zodo die ihr anvertrauten Briefe an einen Buchhander zur öffentlichen Bekanntmachung verkauste. Sie erhielt den hoben Preis von 1878 Pfund Stertling. Die erfte Ausgabe, Levb North gewidemet, erschien 1774; noch in bemselben Jahre erschienen brei neue Ausgagen.

Einige berausgebobene Stellen bes merkmitrigen Buches mogen bas Bilt veranschaulichen. Sie werben uns zeigen, was bier für ein seiner, erfabrener und sogan liebenswirbiger Best zu uns spricht; aber freilich ein Geift, an bessen ebesten Theilen Theilen ber Burm ber Blasirtheit und einer nie um bie Bahl ber Mittel verlegenen schaum Den Bellfungbeit nach

Buerft einige allgemeine Lebensmarimen:

Billft Du fur irgendeinen Plan die anerkennende Billigung eines Arberen gewinnen, so bahne Dir den Weg zu seinem Kopf durch sein Serz. Der Weg der Vernunst ist gut; aber er ist gewöhnlich länger und vielleicht auch nicht so sicher. "Geift ift jeht ein Modemort. Mit Geift handeln, mit Geift fprechen, beift aber meift nur vorschnell handeln, unübere legt sprechen. Ein wirflich geistvoller Mann zeigt seinen Geift in eblen Worten und in entschlossenen handlungen; er ist weber tollfuhn noch zaghaft."

"Um Andere tennen zu lernen, lerne voreist Dich selbst tennen. Die Mentschen simd ich sehr dentlich; wiegt auch bei dem einem diese, bei dem anderen eine andere Leidensschaft vor, so ist die Art und Beise ihres Demtens und Handelind voch die Allem dieselbst; was Dich in Anderen gewinnt oder verletzt, das gewinnt oder verletzt, das gewinnt oder verletzt die Anderen in Dir. Bookachte mit der größen Aufmerstamsteit alle Borgsdage Deines Innern, die Ratur Deiner Leidensschaften und die Beweggründe Deines Wolfens, und Du hast den Schlisse sie Wenspen. Simbest Du Dich z. B. gedrückt und beleidigt, wenn ein Anderer Dich sie die Bereitsgensteit an Wissen, Erafbrung, Kang oder Vermögen sühlen Läst, so weist Du, wie Du Dich gegen die bereitsgenschen hast, denen Du Deinerleits überlegen zu sein glaubst.

"Sprich oft in der Gefellschaft, aber nicht lange; gefällt Du nicht, so bift Du wenigstens sicher, nicht zu langweiten. Bezahle Deine Beche, aber glaube nicht, die Anderen freihalten zu mussen; das gesellschaftliche Gespräch ist eines der wenigen Dinge, in dem Niemand bostenfrei sein will, weil Jeder vollauf zu haben meint, um nobtsigenstalls für Alle absen zu können.

"Stolz und Eitelkeit fiben so tief im menichlichen Bergen, bag fie sich sogar auf die allerniedrissen Dinge rieden. Bie oft angeln die Menschen in Dingen nach Beifall, die schlecherbings teinen Beifall verdienen! Der Eine behauptet, bag er so und so viele Mellen in sech Stunden gelausen ift; wahrscheinich ist es eine Bage aber vorausgesehrt, es ist wahr, was dann? Dann ift er ein guter Posstore, das ift Alles. Ein

Anderer behauptet, und wahricheinlich nicht ohne ftarte Betraftigung, bag er raich hinter einander feche bis acht Alaichen ichweren Wein getrunten bat. Bu feiner Ehre will ich annehmen, daß er ein Lugner ift; thue ich es nicht, so ift er ein Bieb.

"Um eines Menichen mabre Gesinnung ju erkennen, traue ich weit mehr meinen Augen als meinen Obren. Sagen tonnen die Menschen Alles, was sie wollen, daß ich wisse; aber nur selten tonnen sie verhindern, daß ich nicht auch sebe, was sie mir nicht sagen wollen.

Sobann einige Betrachtungen über Sofe und Sofleben.

"Höfe sind undesstreitder der Sich der feinen und guten Bebendart; ware dies nicht der Fall, so würden sie der Sich allgemeiner Megtelei und Verwührung sein. Diejenigen, welche sich jest einander anlächeln und umarmen, würden einander besteidigen und erstechen, wenn es ersaubt wäre. Aber Ehrsucht und Geig, die vorherrischenden Leidenschaften am hofe, sinder Berfellung virssenten des Gewaltsamteit; und die Berfellung ist es, die jenen Schein der Woblerzogenheit eingeführt, die den hofimann vom Landedelmann unterscheldet. Sonst wurde Körperstast den Ausschlag geben; jeht giebt den Ausschlag Gesteilschaft.

"Ein Mann, ber fich eine freie Wirfamteit und Partiefellung sichern will, muß am hofe Niemand schmeicheln; aber er muß ebensofehr auf ber hut sein, Jemand personlich zu beleibigen. homer erzählt von einer großen Kette, bie Jupiter auf die Erde berabbing, um sich mit ben Sterblichen zu verbinden. An allen hoffen ift eine solche Kette, die Kurften und Minister mit ben niedrigsten Pagen und Josen verbindet. Des Konigs Frau ober Maitresse der fünsus auf ihn, ein Liebhaber bat Einsus auf beibe, die Jose ober ber Kammerdiener bat Einsus auf beibe, und so sort ins Unendliche. Du mußt erbable einsus auf beibe, und so fort ins Unendliche. Du mußt erbabl fein Glieb biefer Rette burchbrechen, wenn Du bis jum Furften binaufflimmen willft."

"Es giebt einen gewissen Jargon, ben man franzbsisch Persissage d'Alfaires nennt; ein Diplomat muß biesen volleständig innehaben, benn er ist ihm besonders in gemischen Besellschaften von unertäglichem Rugen. Wohl angewender, soeint er etwas zu sagen und sagt doch nichts; er ist eine Art politischer Plauderet, die tausend Schwierigsteiten vorbeugt, in die sonst ein fremder Sesandter in der geselligen Unterhaltung nur allzuleicht verwischelt werben fann.

»Berfielung ift für einen Diplomaten durchaus nothwendig. Doch darf sie nicht eigentliche Falscheit und Perside sein. Diese seine Brenglinie eingubalten, ift eben die Kunst. Er muß oft erfreut scheinen, wenn er innerlich ärgerlich, und ärgerlich, wenn er innerlich erfreut ist. Aber er muß nie andere sprechen als er denkt. Das wäre Falscheit und ein Sharafterschiet.

Bogn bes Beiteren? Die lette Burgel biefer Denkweise liegt in ben Borten, Die Chefferfielb in bem Briefe vom 16. November 1752 an feinen Sohn fchrieb:

"Stielfeit ober, um eine eblere Bezeichnung zu gebrauchen, bas Bertangen nach Bewunderung um Beifall ift vielleicht bie allgemeinste Triebstere ber menschlichen Handlungen. Ich sag fage nicht, daß sie des eine ift; ich will gern gestehen, daß sie zu weisen recht närrische und zuweilen sogar verächtliche Folgen hat. Aber sie ist um so viel häusiger ber Grund von sehr rechtschassen. Dingen; man muß sie baher in jeder Beise ermutbigen und anseuen. — Diese Kielkeit, welche bie Bhilosophen verdammen, verdanke ich einen großen Theil der Rolle, die sie in ber Welt gespielt habe. Wende alle Kinste Geschlicht an, die nur je eine Kostette anwendete; sei durtig und unermublich in Allem, was Otr die Bernunderung

ber Manner und bie Liebe ber Frauen erwerben fann; bies ift ber ficherfte Weg in ber Welt vormarts ju fommen."

2.

Die materialiftifche Fortbilbung Lode's burch Bartlen und Prieftlen.

Wahrend die Deiften beschäftigt waren, die Folgerungen ber Bode'ichen Lehre auf die Betrachtung ber Religion anzuwenden, suchen Andere auch innerhalb der Philosophie selbst folgerichtig ben flotzen Bau Bode's weiterzustühren.

Kein Wunder, daß sich bald materialistische Regungen geigten. Ift das menichliche Thun und Sandeln wesentlich auf den Anston ber menschlichen Sinneneindrude gegründet, oentsteht sogleich die weitere Frage nach der Natur biefer Sinneneindrude seithe. Die Philosophie wird mit innerster Notwendigkeit Physiologie.

David Hartley war der Erste, welcher diesen unadweisbewern beter ausst 32 mehre. Er war 1705 zu Jülingworth gesboren, hate zuesst Archologie studirt, dann ader die Zehologie mit der Heilunde vertaussch. Er lebte als Arzt in Nottingdam und London. Am 28. August 1757 flarb er zu Wast. Das Wert, das hier vornehmlich in Betracht sommt, sind sind beitrachtungen über den Menschen, "Observations on man, his frame, his duty and his expectations." Burci Apille, London 1749. Deutsch von Pisserius. Rosser 1772. Den britten und letzten Apill gad Priesstey 1775 unter dem Aitel "Theory of human mind" heraus.

Sartley fieht burchmeg auf phyfiologifchem Boben. Das Behirn ift ihm ber Git aller Geelenthatigfeit, ber Bebel aller Sinneneinbrude und aller Gebantenerzeugung. Es befunbet bie Unvollkommenheit bamaliger Biffenfchaft, wenn er fich bie Einbrude ber auferen Gegenftanbe auf bas Behirn nicht anbere ju erflaren weiß als burch bie Unnahme von Rervenschmingungen, welche burch eine feine und elaftifche Rluffigfeit, pon ihm Mether genannt, erregt und fortgepflangt merben: aber bie Thatfache fieht ihm foft, bag bie Ginneneinbrude, oft wieberholt, Spuren, Typen ober Bilber gurudlaffen, bie man 3been nennt. Berben mehrere Genfationen, A, B, C. fagt Sartlen, ofter mit einander affociirt, fo befommt jebe berfelben eine folche Gewalt uber bie correspondirenben Ibeen a, b, c, bag menn eine biefer Genfationen A allein erwedt wirb, fie in ber Seele auch bie Ibeen ber Sensationen B und C bervorruft. Daffelbe gilt von ber Affociation ber Ibeen untereinanber. Durch bie Affociation werben bie einfachen Ibeen gu gufammengefetten. Diefe innere Rothwendigfeit ber Empfinbungs- und Gebantengusammenbange bebingt baber alle unfere Erfenntnig und nicht minder auch alle unfere Billeusbeftimmungen. Bie unfere Empfindungen und Gebanten, fo merben auch unfere Sanblungen und Entichliegungen bervorgerufen burch bas Gefet ber Ibeenaffociation, welches mechanifd wirft und unter gleichen Urfachen und Bebingungen auch immer unabanberlich gleiche Birfungen und Meußerungen bervorbringt,

Es ift bemerkenswerth, das, wie auch Sode in seinen Betrachtungen über bie Breibeit ober Unsfeilheit bes menschliches Brillens nicht über ein unentschloffenes Schwanten binauskam, so auch hartley der aus seinen Borderschen unausweichlich folgenden Berneinung der menschlichen Willenskreibeit auszuweichen such und ber menschlichen Willfur noch immer breiten Raum läßt. Unerschrodener und folgerichtiger trat bie materialiftische Anschauung in Prieftlen auf.

Joseph Prieftlen, am 13. Mars 1733 gu Freibheab bei Leebs geboren, mar feinem Beruf nach Diffenterprebiger, boch ift er einer ber beruhmteften Raturforfcher feiner Beit. Die Phyfit, namentlich bie Lehre von ber Glettricitat und bie Karbenlehre, fomie bie Chemie verbanten ihm eine Reihe ber wichtigften Entbedungen. Bas Sartlen nur unter gemiffen Befchrantungen und Borbehalten gelehrt hatte, fuhrt Prieftlen, wenigstens mas feine physiologische Unichauung anlangt, bis jur letten Spite. Gein Sauptwert "Disquisitions relating to Matter and Spirit, gonbon 1777" betrachtet bas menichliche Denten und Empfinden lediglich als rein ftoffliche Gebirnthatigfeit; fein zweites Bert, "The Doctrine of philosophical Necessity illustrated," ebenfalls aus bem Jahre 1777, fpricht offen bie Berneinung ber Billensfreiheit aus. Geltfam ift nur, baf Prieftlen trot biefer materialiftifden Geelenlebre in ber Betrachtung bes Beltalls einen perfonlichen außerweltlichen Schopfer feftzuhalten trachtete. Das Système de la Nature, meldes er bie Bibel bes Utheismus nannte, befampfte er aufs heftigfte.

Anschauungen bieser Art konnten in England nicht Eingang sinden. Unausschlich in England verfolgt, slüchtete Prieste 1793 nach Amerika. Am 6. Februar 1808 starb er in Philadelydia.

Stensowenig war aber auch England ber Boben für bie Anchauungen eines Georg Berteley, welcher ben Grundgedanten Bockes, das Die menschliche Ertenntnis von ben menschlichen Simmenindrucken abbangig sei, in ben Aberwiß verzerrt hatte, bie Sinnevorstellungen seien bas einzig Wirtliche, die Außenwelt bagegen sei gar nicht vorbanden.

Sume gehort ber Rubin, ber Erfte gewefen gu fein, welcher Lode wirtfam und nachhaltig fortbilbete.

3.

hume und die Gefdichtsichreibung Robertson's und Gibbon's.

## Sume.

David Hume, am 26. April 1711 in Seinburgd geberen, war in feiner innersten Grundanschauung durchauß Bodfianer und still auch ift auch immer Bodianer gestieben. Er machte weber ben Bersuch, die Natur ber menschlichen Sinneseinbrüde auf ihre physiologischen Bedingungen zurückzuschen, wie Hartler, noch fragte er näher nach dem Berbältnis der durch ber Auchenwels, wie Berkeley diese Frage scharssinnig ausgeworsen, aber freillich böchst einsteilig gelöft batte. Seine Kritif und Fortbildung Bode's beschändit sich nur barauf, daß er dem Umsing bed menschälichen Ersennens eingere Grenzen als Bode stellen zu müssen wie Verdenwell, wie Werberfähre Bode's teellend, theilte er nicht alle seine Schlüßvolgerungen. Er bedte mit unerdittischer Schafte auf, wo diese Schlüßsolgerungen ausschen, zu Recht zu bestehen.

Err that bies schon in seinem ersten Bert' "A Treatise on human Nature, being an Attempt to introduce the experimental Method of Reasoning into moral Subjects" welches 1739 zu London erschien. Zunächst aber blieben diese Unterstüdungen ganz unbeachtet. Da wiederholte sie hume verschäeft und genauer durchgebilbet 1748 in seinem wichtigsten und berühmtesten Buch "An Inquiry concerning human Understanding." Seit bisser Beit ist allgemein anerkannt, daß die Geissekstadungen bestemenschlichen Denfens ist.

Bir ertennen, fagt Sume ale Unbanger Lode's, nichte ale unfere Sinneneindrude: wo aber, fugt hume im Begenfat gu Lode bingu, ift ein Ginneneinbrud, ber uns uber bie Deutlichfeit biefer Einbrude, b. b. uber bas Berhaltnig bes Einbruds jum Ding, beffen Abbild er ift, Rechenschaft giebt? Doch mehr. Unfere Ibeen, fagt Sume als Unbanger Lode's, entfleben aus unferer Thatigkeit, unfere Ginneneinbrude miteinander au verfnupfen; mo aber, fugt hume im Gegenfab ju Bode bingu, liegt bie Burgichaft, baf biefe Berknupfung eine in fich richtige und nothwendige, nicht eine blos willfurliche und aufallige iff? Diefe Bertnupfung ift eine zweifache. Das eine Dal ift bie Berknupfung bergeftalt, bag wir die eine Ibee nur unmittelbar aus ber anderen berausichalen, bag wir nur losibien, nur folgern, mas nothwendig und miberfpruchslos in einem gegebenen Einbrud felbft enthalten ift. 3. B. ein Ding ift, mas es ift. Solde Urtheile nennen mir analptifde; in analptifden Urtheilen bewegt fich bie Mathematit. Das andere Mal aber ift bie Berfnupfung fo, baf bie vertnupften Dinge nicht von Saufe aus miteinander verbunden und ineinander enthalten find, fonbern erft von außen burch bas Buthun ber Urtheilenben felbit niteinanber verfnupft werben. Golde Urtheile nennen wir im Gegenfat ju ben auflofenben, analytifchen, vielmehr aufammenftellenbe, fonthetifche ; in biefen Urtheilen und Schluffolgerungen bewegt fich im Gegenfat gur Mathematit bie Erfahrungemiffenschaft in Ratur und Gefchichte. Diefe Sonthefis erfolgt gewohnlich nach brei Bebingungen. Bir verfnupfen bie Dinge, wenn fie einander abn= lich fint, wenn fie in Raum ober Beit miteinanber gufammenbangen, wenn fie im Berhaltnig von Urfache und Birtung fteben. Konnen aber biefe Bertnupfungen immer Rothwendigfeit und bamit gwingende Uebergeugungefraft und Gewigbeit beanfpruchen? Es ift flar, bag eine bloge Mebnlichkeit und bas blofe Rebeneinander in Raum und Beit eine folche innere Rothwenbigkeit nicht in fich tragt; burch bie eine Borftellung ift nicht unausbleiblich auch bie anbere bebingt. Aber auch ber Begriff von Urfache und Birfung , ber Caufalitatsbegriff, bat biefe innere Rothmenbigfeit ebenfowenig. Beil mir gewohnlich gefeben baben, baf auf biefe beffimmte Ericbeinung iene beftimmte andere folgt, haben wir und baran gewohnt, ju benten, bag biefe Ericheinung immer und nothwendig auf jene folgen muffe; wir maden aus ber zeitlichen Aufeinanberfolge eine urfachliche. Benn mir fagen, ber Drud bes Baffers ift bie Urfache vom Ginftury biefes Saufes, fo ift bies feine reine Erfahrung; mir haben nur querft ben Drud bes Baffers und bann ben Ginfturg bes Saufes gefeben; in ber Erfahrung felbft liegt feine Rothwendigfeit, wir tragen biefe Rothwendigfeit erft. in die Erfahrung binein. Run bewegt fich aber unfer gefammtes Erfahrungsmiffen in biefer urfachlichen Berfnupfung; mir fchließen fortwahrend von Urfache auf Birtung , von Birtung auf Urfache. Unfer Erfahrungswiffen ftust fich alfo nur auf bie Gewohnheit und auf bas burch biefe Gewohnheit hervorgebrachte Glauben und Dafurhalten. Es giebt feine gwingenben funthetifchen Urtheile, wie bie analytischen Urtheile zwingend find. Rur in ber Mathematif giebt es Gemigheit bes Ertennens, nicht aber in gleicher Beife in ber Detaphpfif und Erfahrungemiffenfchaft; in biefer giebt es nur Bahricheinlichteit.

Es ift also weisentlich bie verfischerne Fasstunge bes Begriffs ber Causslität, welcher ben tiefgereifendem Unterschied zwischen Bode und Hume begründet. Bode fast bos Berhältnis von Ursache und Wirtung als ein objectiv-sachtliches, als ein in den Dingen selbst feiendes; hume sast es als ein rein subjectives, als ein erft von der Gewohnheit des menschlichen Denkens willkeit ein erft von der Gewohnheit des menschlichen Denkens willkirtich in die Dinge bineinaetragenes.

Sume feinerfeits hat aus biefer Kritit bes Caufalitatsbegriffes fur bie Theorie bes menichlichen Erkennens teine weite-

ren Folgerungen gezogen. hume nannte feinen Scepticismus einen gemäßigten, ba er eingefteht, bag bas Leben benfelben fortmabrend miberlege. Er wollte nicht ben Thatbeftanb ber menfchlichen Ertenntnig umftogen, fonbern nur uber bie Grengen berfelben aufflaren; wir follen nicht fur Gefet, Allgemeinbeit und Rothmenbigfeit balten, mas nur Gewobnbeit ift. Aber fein unvergangliches Berbienft liegt in ber Grofartigfeit ber Fragftellung felbft. Der 3meifel an ber Geltung bes Caufalitatigefebes und bamit an ber Berechtigung ber fonthetifchen Urtheile überhaupt murbe bie Unregung und ber Unenupfungspuntt fur Rant's tieffinnige Untersuchungen. "Geit Bode's und Leibnib's Berfuchen .. fagt Rant in ben Drolegomena zu einer jeben funftigen Metaphyfit (Berte von Rofentrang und Chubert, Bb. 3, G. 5), wober vielmehr feit bem Entfteben ber Metaphyfit, foweit bie Gefchichte berfelben reicht, hat fich teine Begebenheit jugetragen, bie in Unsehung bes Schidfale biefer Biffenichaft hatte enticheibenber werben tonnen als ber Ungriff, ben David hume auf biefelbe machte. Er brachte fein gicht in biefe Urt ber Ertenntnig, aber er fcblug boch einen Funten, bei welchem man wohl ein gicht batte angunben tonnen, wenn er einen empfanglichen Bunber getroffen batte." Und Rant febt bingu (G. 9): "Ich geftebe frei, bie Erinnerung Sume's mar eben Dasjenige, mas mir guerft ben bogmatifchen Schlummer unterbrach und meinen Untersuchungen im Relbe ber fpeculatis ven Philosophie eine gang andere Richtung gab."

Dagegen hat hume bie Schluffolgerungen seiner Dentweise fur bie Kritit ber Religion und Theologie in ben mannichfach: ften Benbungen gestenb gemacht.

Bifent es außer ber Mathematik keine wahrhaft zwingende Biffentschaft und ist die Gewißbeit der Erfafrung nur auf die achgen sinnlichen Eindrucke beschränkt, wie ist eine sichere Erkenntniß des Ueberstanslichen möglich? Wie also ditte hume etwas gemein haben fonnen mit bem Offenbarungsglauben, welchen Bode innerhalb beffimmter Grenzen noch feffgebalten hatte, ober felbft mit ber fogenannten Bernunft= unb Ratur= religion, welche bas Schooffind ber berrichenben englischen Bilbung mar! Sume ichließt feinen Berfuch uber ben menichlichen Berftand mit ben Borten : » Benn wir, überzeugt von ben bier vorgetragenen Behren, Bibliotheten burchfuchen wollten, welche Berfibrung mußten wir ba anrichten? Rabmen wir ein Buch von ber Theologie ober Metaphpfit in bie Sant, fo mußten wir fragen: enthalt bas Buch Unterfudungen über Große und Babl? Rein! Dber Darlegungen ber Erfahrung uber Thatfachen und porhandene Dinge? Rein! Run fo werft bas Buch in bas Feuer, benn es fann nichts als Cophistereien und Zauschungen enthalten.« Und in gleicher Beife fubren bie Gefprache uber bie naturliche Religion mit attifcher Reinheit und Ironie aus, bag jebe Religionslehre ben unüberwindlichften Biberfpruchen erliege, baf jebe Religion in ihren Ungriffen gegen anbere Religionen Recht habe und bag alle Religionen gufammengenom: men fur ben 3weifler ber vollftanbigfte Eriumph feien.

Für Jume war die Frage nach der Babrheit der Reitgion und bes religissem Glaubens etwas so durchaus Abgethanes, daß er mur noch die Frage nach dem psychologischen Ursprung der Religion und nach dem Grund des Werdens und des Wechsels der einzelnen Religionssormen kaunte. Diese Ausgabe fiellte sich dume in seiner Natural litsory of Belgion. Dume ift wie kein Anderer der unmittelbarste Bortaufer Ludwig Feuerdach's. Auch ihm ist des Religionszeschichte weschenftich nur eine Krantheitseschichte des meufchlichen Gessisch auch ihm ist das Wesen keinen keinen keinen der Krantheitseschichte des meufchlichen Gessisch auch ihm ist das Wesen der Krantheitseschichte des meufchlichen Gessisch in Anderer der unschlichten Beisprücklichen Rechtsigion seinschichten und eine Ausbruch bezuschselten. Antheropomorphismus, nur das Uederstagen menschlicher Vorstellungen und Eigenschaften auf ein vermeinstich Auservolltiches. Die Religion, sehrt hum, entsprang, indem der Mensch die undekannten

und ihm nach dem Stand feiner Kenntnis unerflärbaren Naturund Weltereignisse aus Wesen ableitete, welche er sich nach seinem eigenen Bild erbachte; der Polystheismus vertheilt biese Urjachen auf viele Personlichkeiten, der Theismus auf eine einzige.

Bobl nahm Sume gumeilen eine auf Taufdung berechnete Daste vor. In feinen Gefprachen uber bie Religion fagt er, bag, wer ein richtiges Gefühl von ben Unvollfommenbeiten ber menfchlichen Bernunft habe, mit befto großerer guft ben geoffenbarten Bahrheiten queilen merbe, mabrent ber ftolge Philosoph in bem Bahn, mit Silfe ber Philosophie ein vollffanbiges Behrgebaube ber Theologie auffuhren ju tonnen, jebe weitere Unterftugung und jeben hingufommenben Unterricht verachte und verwerfe; ein philosophischer Steptifer gu fein, fei bei einem Mann von Renntniffen ber erfte und mefentliche Schritt, um ein achter und glaubiger Chrift ju merben. Aber nichtsbeftoweniger ift es unbegreiflich, bag beutsche Glaubensphilosophen wie Samann und Jacobi fich verleiten liegen, Sume fur einen ber Ihrigen zu halten. Die frangofifchen Aufflarer faben icharfer. Einen Theil ihrer beften Baffen haben fie von Sume ents lebnt; mas fie nicht unter ihrem eigenen Ramen gegen bie Rirche ju fagen magten, bas fagten fie unter bem Ramen bes fcottis ichen Philosophen.

Und boch ift biefe philofophifche Thatigkeit nur bie eine Seite hume's.

Die Englander verehren in hume auch einen ihrer bebeutenbsten Geschichtsschreiber.

Es lag in ber gangen Anschauungsweise hume's, bag er sich vor Allem jur thatsabilen Erfabrungswissenschaft bigegogen fublen mußte. Schon fruh batte er sich vollswirthschaftlichen und politischen Studien hingegeben; schon 1741 waren von ihm Moral and Political Essays erschienen. Mit seinen Untersuchungen über die Moralprincipien (1751) hatte

er sich, noch ver seinem Freund Adam Smith, unter die bahnbrechenden Begründer ber jungen Bisssischliche Der Nationals bekonomie gestült. Was Bunder baber, daß hume allmälich gur Geschichte gestührt wurde, jumal er im Jahre 1752 das Amt bes Oberbiblicithefars ber Abvocatenbibliothef zu Evindungs ervielle und also ben ungehindertsten Zutritt zu ben tresslichsten Buchern hatte?

Hume veröffentlichte 1754 die Geschichte Englands seit der Spronbesteigung des Haufes Stuart, 1759 die Geschichte begauses Zubor, 1761 die Geschichte Englands von Julius Cafar bis auf Heinich VII. Doch wurden inzwissen auch seine philosophischen Studien nicht unterdrocken. In das Jahr 1757 fällt die Natural History of Religion, und in diese gelt gehört die Abbandbung über den Selbssmot vergl. Lise and Correspondance of David Hume by J. H. Burton. Geinburgh 1846. Ih. 2, S. 14), beren Archsbeit so et bezweissteit worden.

In einem Beitalter, weichem ber Sinn fur geschichtliche Entwicklung falt völlig abging, hatte hume wieder geschichtlichen Sinn. Diese Thatfache wird nicht beeinträchtigt, wenn man ihm auch oft mit Recht ben Borwurf ber Flüchtigkeit und Unzuverläsigkeit zu machen hat. Wie hume einer ber Ersten war, weicher ber ungeschichtlichen Ansicht, das bie Grundbage bes Staats ein Bertrag sei, mit Schäffe entgegentrat, so ift er auch der Erste, welcher in England über bie blos dronikenhafte Aufgablung ber einzelnen Thaten und Ereignisse binausgebt und nach den leitenden Ideen der geschichtlichen Dinge such.

Auch bie Geschichtsichreibung hume's steht burchaus im Dienft seiner Beliopobie. Scholifer fagt in einer Geschichte bes achtgehnten Jahrbunderts (26. 3, S. 614) sehr richtig, das hume burch seine englische Geschichte einer der vorzüglischsten Berbreiter ber jeder bierarchischen und mechanischen Religion entgegengeseiten Ansichten wurde; und soon Boltaire (Goth

Musgabe, 28b. 63. G. 309) befannte, baf er biefes Bert Sume's. befonbere beshalb icane, weil es ben Fanatismus verhaft mache. Sume ift bitter und ungerecht, fo oft er von ber Rirchlichkeit bes Mittelaltere berichten muß; in ber Schilberung Alfrede bes Großen 3. B. übergeht er beffen Berbienfte um bie Musbreitung bes Chriftenthums vollig. Ja, man hat nicht obne Grund fogar bie icharf ausgesprochene torpftifche Parteiftellung Sume's auf biefe religionsfeinbliche Gefinnung jurudgefuhrt. Sume bafte bie Bbigs, weil fie ihren Urfprung in ben Duritanern hatten; Sume hafte, wie fich Macaulay in feiner Abhanblung uber Milton einmal treffent ausbrudt, bie Religion fo febr, bag er bie Freiheit hafte, weil fie mit ber Religion verbunden gemefen. Aber fur bie Form ber Darftellung und fur bie gange Art ber Behandlung maren gang unvertennbar frangbuiche Ginwirfungen mafigebent; batte boch Sume ben groften Theil feiner Junglingsjahre in Frantreich verlebt! Dan pflegt gewohnlich Boltaire's Essai sur les Moeurs als bas Borbild Sume's ju bezeichnen; befonbers weil Sume, gang wie Boltaire, jugleich fulturgeschichtliche Schilberungen ber Literatur, Geschichte und Gefellichaft giebt, und weil er benfelben Febler wie Boltgire begeht , bag er biefe fulturgefchichtlichen Schilberungen nicht in bie Ergablung felbft verwebt, fonbern fie in abgetrennten Rapiteln vortragt. Doch ift biefe Unnahme gefchichtlich unmöglich; man mußte benn vermutben wollen, bag Boltaire's Abrege de l'Histoire universelle, welcher heimlich gebrudt worben , hume befannt mar. Der erfte Band ber Gefchichte ber Ctuarts erfchien 1754, Boltaire's Buch aber erft zwei Jahre fpater. Der erfte Unftog ging vielmehr von Montesquieu aus, mit welchem hume von 1749 - 1753 in Briefmechfel ftanb (vergl. Burton a. a. D. Th. 1, G. 305 ff.) und von beffen Beift ber Gefebe er 1750 eine englische Musgabe beforgte. Dies zeigt fich auch in ber Babl bes Stoffe. Sume felbft fagt, bag er querft bie

Befchichte ber Stuarts fchrieb, weil biefes Beitalter ber Unfang ber englischen Berfaffungstampfe fei.

Seit 1761 hat Sume nichts mehr gefdrieben. murbe in eine weitgreifenbe ftaatsmannifche Thatigfeit gezogen. Eben ale er feine Stellung in Ebinburgh aufgegeben batte.

um fortan in gludlicher Rube gu leben, erhielt er 1763 uns erwartet eine Aufforberung bes Borb Bertforb, welcher gum Friebensichlug nach Berfailles gefdidt murbe, ibn ale Gefanbtichaftsfefretar zu begleiten. Anfanglich antwortete Sume abichlaglich, enblich nahm er an. Der Empfang Sume's in Paris war glangend; bie Schriftfteller und Salons feierten in ibm ben fubnen Freibenfer, ber Ronig und bie Pringen, Dabame Pompabour und ber gange Sof ben ftrengen Zorn. Die Dentmurbigfeiten jener Beiten (vergl. Grimm's Bit, Correfp. Abth. 1. Bb. 5, G. 125) find voll von ben Schilberungen biefer ichmeichels baften Aufnahme; Borace Balpole, welcher zu berfelben Beit in Paris lebte, verhehlt nicht feine fleinliche Giferfucht, Sume felbft fpricht fich in feinen Briefen bochft befriedigt aus. Ueber biefen gefelligen Berftreuungen aber verfaumte Sume nicht feine Pflicht. Er war in feinen amtlichen Befchaften fo gefchidt und emfig, bag, ale Bord Bertford 1765 jum Bicefonig von Irland ers ugnnt wurde, Sume bis jur Anfunft bes Bergogs von Rich= mond ale Gefchaftetrager jurudblieb. Borb Brougham giebt ibm bas Beugniff, bag alle feine Berichte, gang vortrefflich gefchrieben, bie vollenbetfte Renntnig aller biplomatifchen Formen und Bertommlichteiten befunden. Borb Bertford munichte, bag ihm Sume in Irland als Staatsfefretar beigegeben werbe. Meugere Umftanbe machten bies unmoglich. Mis aber ber Bruber bes Borbs, General Conman, bas auswartige Amt ubernahm, wurde Sume englischer Unterftaatsfefretar. Sume blieb in biefer Stellung bis Mitte 1768 und hat achtzehn Monate hindurch die gefammte biplomatifche Correspondeng Englands bettner, Literaturgeididte, I.

geführt. Nach bem Sturz bes Ministeriums kehrte hume nach Schottland zurud. Er lebte ein ruhiges Alter. Am 25. August 1776 ftarb er.

Abam Smith, fein großer Freund, sagte von Hume (vergl. Hume's Philosophical Works. 28d. 1. Borwort. E. 25): -3ch jabe Hume jedrzeit als einen Mann betrachtet, der der Ibee eines vollsommen weisen umb sittlich tüchtigen Menschen so nach fommt, als die Natur menschilcher Schwachheit nur immer juläft.-

## Robertfon und Gibbon.

Reben hume find Aobertson und Gibbon bie berühmteften englischen Geschierbeit bes achtzehnten Zahrbunderts. Sind schon in hume's Geschichtswerken bie frangbischen Einwirkungen unverkennbar, so sind Robertson und noch mehr Gibbon und bedingt als Schieft Boltaire's zu beziehnen.

So lange Zeit war bie frangbfische Literatur von ber englischen abhängig gewesen. Zeit nachdem Montekquieu und Wochtaire ihre besten Werte geschrieben hatten, war die Zeit gesommen, daß Frankreich das entliebene Kapital mit Zinfen guruckfahlte.

Wie verschieben, ja wie entgegengeseth war die Denkweise Boltaire's und die Denkweise Mobertson's, des milden und schilden in schilden in schilden in schilden in schilden sch

bie Betrachtung uber ben hiftorifden Stil mit folgenben begeichnenben Borten foliegt: "Ich tann biefen Gegenftanb nicht verlaffen, ohne ber großen Benbung ju gebenten, melde bie biftorifche Romposition in ben letten Sahren genommen bat. 3d meine bas großere Gewicht, welches man jeht auf bie Befebe und Gitten, auf Sanbel, Religion, Literatur, furs auf ben Beift ber Bolter legt. Man weiß jest, bag es bie Mufgabe eines guten Gefchichtichreibers ift, ebenfo ben Buftanb ber Bilbung wie bie Thaten und Greigniffe ber Politit ju ichilbern. Derjenige, bem wir biefe große Forberung verbanten, ift Boltaire. Gein Beitalter Bubwigs XIV. mar eines ber erften großeren Berte biefer Richtung und fant überall bie bobe Unerkennung, welche eine fo geiftvolle und berebte Schopfung verbient. Gein Berfuch uber bie allgemeine Gefchichte Europas feit ben Sagen Rarl's bes Großen ift nicht fowohl eine Gefchichte, als vielmehr eine Reihe gefchichtlicher Betrachtungen uber bie Saupt= ereigniffe ber verichiebenen Sahrhunderte und uber bie allmaliden Beranberungen, welche burch biefelben in Beift und Gitte ber Bolfer Plat griffen. Dbgleich in einigen Thatfachen ungengu und obgleich burchbrungen von jenen Gigenheiten, welche ungludlicherweife Boltaire's religiofe Dentart verungieren, ift es boch ein Bert von fo meiten und anregenben Befichtspuntten, bag es bie Mufmerkfamkeit Mller, welche bie Gefchichte biefer Beitalter lefen ober ichreiben wollen, unabweisbar in Unfpruch nimmt.«

Gibbon aber ift in feiner Bildung gang und gar franzbiffch. Etwarb Gibbon ift am 27. April 1739 zu Puttney in Surrey geboren und am 16. Januar 1794 zu London geftorben. Den größten Theil seiner Augenderziehung genoß er in Laufanne. Er seihst erzählt in seinen Denktwürdigkeiten, baß er als Jängling neben Lode und ben Alten am liebsten Baple, Boletaire und Wontekquieu lak; er sührte seiner Augebücher franzbetaire und Wontekquieu lak; er sührte seiner Augebücher franzbe

sifch, ja mit seiner ersten Schrift Essai sur l'Etude de la Littérature trat er 1761 sogar als franzblischer Schriftseller auf. Der erste Band seines berchmeten Geschickwerks -History of the Decline and Fall of the Roman Empire- erschien 1776; bie beiden soggenden Bande 1781, die brei letzten 1788. Diese letzten Bande sind in Laufanne geschrieben, wohin sich Gibbon in seinem Alter wieder zurückzegogen batte.

Den wichtigsten Bendepunkt aller Geschichte, das Sinken bes Alterthums und das Berden ber neuen christichen Beit und Bilbung, ju schildern, — es ift die hochte Ausgade, welche ein benkender Geschichtsforscher sich ftellen kann. Diese bodhe Aufgade hat Gibbon mit dem Scharsblid des Genies ersaßt und dat sie mit eiternem Fleis und großartigster Gelehrsamkeit durchgeschihrt. Gibbon's Wert ift ein unwerlierbares Besithtum fur immer.

Seit ber Beit ber miffenfchaftlichen und bichterifden Romantit ift es ublich geworben, auf bie Beichichteichreibung Bibbon's vornehm herabzufeben. Und wer mag leugnen, baf bie Grundanichauung Gibbon's an Barte und Ginfeitigfeit leibet? Gicher ift es tein Bufall, bag bas Bert Gibbon's uber ben Berfall bes romifchen Reiches zu bem Bert Montesquieu's uber bie Urfachen ber romifchen Grofe ben ergangenben Gegenfat bilbet; tiefer aber als von Montesquieu mar Gibbon von Boltaire berührt. Gibbon enthullt ben Rern feiner geschichtlichen Unichauung, wenn er in feinen Dentwurdigfeiten ergablt: "Es war ju Rom, am 15. Detober 1764, inbem ich nachbentenb unter ben Ruinen bes Rapitols fag und bie Barfugermonche im Tempel Jupiters (Ara Coli) bie Besper fangen, bag ber Gebante uber bie Abnahme und ben Berfall Roms gu fchreiben, auerft in meiner Geele aufftieg." Das politische Ibeal Gibbon's mar, gang nach ber Dentweife Boltaire's, ber aufgetlarte Despotismus; bas gludlichfte Beitalter Roms mar ihm bie

milbe und weise Berrichaft ber Untonine. Im entftebenben Chriftenthum, bas ihm bie Bereinigung ber jubifchen Bebren und Gebrauche mit ber alerandrinifchen Philosophie ift, erblidt er bie Saupturfache bes entftebenben Berfalls, bie aufwieglerifche Storung ber rubig gleichmagigen Entwidlung. Die driftliche Unfterblichfeitelehre ift ihm nichts als bie Gabung einer feftbegrunbeten Priefterfchaft, welche ben Ghr= geig und Gigennub jum Bebel ber Tugent machte : fur bie driftlichen Bunber hat er nur beißenben Spott. Reine ftille Abnung regt fich in ibm, bag ein neuer Inhalt, eine tiefere Bemutheinnerlichfeit, mit biefer neuen Religion in bie Belt gefommen fei; nirgenbe fallt fein Blid auf bie bebren und ebrs furchtgebietenben Geftalten ber alten Mofaitbilber, in welchen bas Mittelalter feine Anschauungen von Chriffus, von ben Apofteln und ber beiligen Jungfrau aussprach, ober auf bie großen altehrmurbigen Bafiliten, welche und mit bem Unbachteichauer bes Urchriftenthums umfangen. Die Abneigung gegen bas Chriften= thum verleitet ibn fogar ju unverhohlener Borliebe fur ben Muhamebanismus. Spatere Geschichtsforicher, melde auf Gibbon's Schultern ftanben, haben nicht nur bie Enge biefer Grundanichauung burchbrochen, fonbern auch mit leichter Dube gar manche Aluchtigfeiten und Irrthumer in ber Darftellung geichichtlicher Gingelheiten nachgewiefen. Und ju biefen Dangeln tritt auch nicht felten eine anspruchsvolle Runftlichfeit bes Stils, welche fcon bie Beitgenoffen verlette. Eropallebem ift und bleibt Gibbon's Gefdichtswert ein Gefdichtswerf bochfter Urt. Bon Bibbon murbe gethan, mas Boltaire gewollt, aber nicht gefonnt batte. Und ift es enblich Beit anquerfennen, bag unfere gefammte neuere Gefdichteichreibung, mehr als man fich gewohnlich eingeffeht, unmittelbar von Boltgire abftammt, fo ift biefer Un= erkennung fogleich ber weitere Gab bingugufugen, bag es boch erft bie vollenbete That Gibbon's mar, welche biefen Unregungen

Boltaire's wirkfamen Nachbrud gab. Als Schiller am 26. Marg 1789 an Körner schrieb, baß eigentlich Kirchengeschichte, Geschichte ber Philosophie, Geschichte ber Kunft, ber Sitten, und Seschichte bes Handels mit ber politischen Geschichte in Eins zusammengesaßt werden mußte, und daß erst eine solche Vereeinigung in Wahrheit Universalbistorie sei, vergag er nicht, bei Auftsellung biefes hoben Begriffs einen dankenden Ruckfolic auf Gibbon zu werfen.

Es ift eine febr bentwurdige Abatfacte, daß, mabrend im achtechten Jahrhundert Frankreich in der Geschichtscheriebung nicht über vereinigete Anregungen hinaussommt und Deutschland nur im fliffen Bereich der Aunft die Italfifche Runftgeschichte Windelmann's bervordrugt, einzig England fich gutene Blidthe der Geschichtschreibung erhebt, welche die Engländer noch heut in alter Uebertlieferung das goldene Zeitalter ihrer Geschichtschreibung zu nennen pflegen. Wärdig scheibt und Geschichtschreibung zu nennen pflegen. Wärdig scheibt um Geschicht, wer fessel Geschichts ermach und erste ficht betroffen.

Drittee Rapitel.

Die Runftwiffenschaft.

1.

Die pfnchologische Aesthetik.

Burte. Gerard. Some.

Die Schule ber englifchen Moraliften brachte auch in bie Runftwiffenschaft eine neue, febr einflugreiche Benbung.

Pope und bie frangofifchen Behrbichter maren gang wie bie Boragifche Dichtfunft nur immer bemubt gemefen, ben Dichtern einzelne aus ben beften Dichtwerfen abgezogene Grunbfate und Regeln an bie Sanb ju geben; es hanbelte fich um rein techni= iche Unweifung. Die Moraliften bagegen, mit ihrem pfychologis ichen Spurfinn, fuchten in bas Befen und ben Urfprung ber funftlerifchen Empfindung felbft einzudringen. Es erftand eine Reihe von Forichern und Dentern, Die vor Allem barnach fragten, mober bie Runft ftamme und mobin fie giele, b. b. aus welchen Empfindungen und Seelentbatigfeiten fie entfpringe und welche Empfindungen fie errege. Die Rritit murbe gur Mefthes tit, jur Physiologie bes funftlerifden Ginnes. Die englifche Biffenfchaft manbelt bier felbftanbig und burchaus unabhangig benfelben Beg, ben ichon etwas fruber, auf Unregung ber Bolffichen Philosophie, Baumgarten und Meier in Deutschland bahnten.

In England hatten Abbifon, Chaftesbury und Butchefon ju biefer neuen Runftbetrachtung ben erften Unftog gegeben; Abbifon burch einige vortreffliche Abbanblungen über bas Erbabene im Spectator, Chaftesburn burch feine gefuhleinnige Berporhebung bes Platonifden Philosophirens, Sutdefon burch fein Buch uber ben Urfprung ber Ibeen bes Guten und Schonen. Doch haben biefe Denter nur bas Berbienft, bie Frage geftellt ju haben; fie loften fie nicht. Das Schone fallt ihnen noch faft gang unterfcbiebelos aufammen mit bem Guten und Bahren. Sie fublen gwar, bag im Geniegen und hervorbringen bes Schonen ein sinnerer Sinna thatig fei, ber uber bie einfeitige und befchrantte Faffungefraft bes Berftanbes binausreiche; aber bie Entftebung und Befchaffenheit biefes inneren Ginnes ift fur fie unerflarlich. Sutchefon fcmantt und fcmantt und weiß gu= lest feinen befferen Musmeg ju finden, als bag er benfelben ber unmittelbaren Gute Gottes aufdreibt.

## 440 Burte über bas Erhabene und Chone.

Es ist Somund Burte, der berühmte Staatsmann, der die hier erhaltenen Anregungen weiter bildete und, so weit es sein Standpunkt erlaubte, ju sesten Ergednissen sührtet. Seine im Jahre 1756 erschienene Zugendschrift: "A philosophical Inquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and the Beautiful," ist in beser Beziehung epochemachend.

Das Befen ber funftlerifden Empfindung von allen fcbillernben Rebenbegriffen ftreng abgrengenb, ift Burte beftrebt, bie verschiebenen Urten und Erfcheinungeweifen berfelben aus ben verschiebenen Arten und Erscheinungsweifen ber menfchlichen Ratur felbit abguleiten. Er verfahrt rein pfochologifch. Rach feiner Unficht bat bas menschliche Gemuth zwei wefentlich verichiebene Grundtriebe; ber eine ift ber Trieb ber Gelbfterhaltung, ber anbere ber Trieb nach bem Gangen und Großen ber Menfch= beit , ber Erieb ber Gefellichaft. Muf jenem, meint Burte, beruht bas Gefuhl bes Erhabenen, auf biefem bas Gefuhl bes Schonen. Mit Bagen und Furcht erfullt uns, mas unferer Ginbilbungefraft ale bebroblich ericheint, jebes ungegbnte Uebermaß von Gewalt und Große, von zeitlicher und raumlicher Musbeh= nung , von Licht , Schall und Rarbe , ober , mas nur bie Rebr= feite berfelben Bebingungen ift, ungeabnte Leere und Finfternig; es gewinnt uns und muthet uns an, mas uns ju Theilnahme, Nachahmung und Bettftreit ruft, Die gegenseitige Liebe ber beis ben Gefchlechter, und fobann in ber Rorperwelt ber Geftalten, Farben und Tone bas Barte und Dilbe, bas Reine und Feine, bas Reigvolle und boch leife Biberftrebenbe. Und von biefem Befichtspuntt aus entwidelt bann Burte bie einzelnen Begriffsbeftimmungen bes Erhabenen und Schonen meift fo icharf und erichopfenb, bag nach biefer Geite bin bie fpatere Biffenfchaft wenig Reues bingugufugen gewußt bat. Bei Rant find bie Einwirfungen Burte's bis in bas Gingelnfte ju verfolgen.

Ramentlich ift nicht genug anguertennen , wie einbringlich

und ficher Burte bervorbebt, bag in aftbetifchen Dingen immer und uberall nur bie reine gwede und leibenschaftelofe Befchaulichfeit malte. Die fufen Schauer ber Erhabenheit icheuchen aurud, wo bie Schreden wirklicher Gefahren uber und hereinbrechen; bie lauternbe Beibe bes Schonen entflieht, wo lufternes Berlangen fich einschleicht. Aber Die Engherzigkeit ber nur auf bie Dberflache ber außeren Ginneneinbrude geftellten Auffaffungemeife übermindet auch Burte nicht. Die Darftellung ift mirr und fprunghaft; und biefe Orbnungelofigfeit ber Form ift nur bie unumgangliche Rolge von ber Meugerlichkeit feines Dentens. Burte hat teine Uhnung von bem Soberen und Beiftigen, bas bas eigenfte Lebensgebeimniß ber Ruuft ift. Die Begenfabe bes Erhabenen und Schonen fleben gang unvermittelt neben einanber ohne tiefere binbenbe Ginbeit. Und rob finnlich find ihm bie Urfachen bes Erhabenen und Schonen, roh finnlich ihre Birfungen. Bie er bie Gigenheiten und Befchaffenheiten bes Coonen und Erhabenen nicht als burch einen inneren geiftigen Gehalt bebingt und getragen, nicht als bie burchfichtige Form und Erfcheinung bes icopferifchen 3beals barftellt, fonbern immer nur ale ftofflich in fich felbit befriedigt, ale frei und felb: ftanbig burch ihre eigene Dacht und Bauberfraft ju uns fprechenb, fo weiß er auch nur in ausschließlich phofiologischer Beife gu fagen, baf bas Schone bie Rerven angenehm abipanne, bas Erhabene fie belebe und fleigere; ja vom Erhabenen rubmt er ausbrudlich, bag es bie Befage von befchwerlichen und gefahrlichen Berftopfungen reinige. I. B. Schlegel bat treffend bemertt, unter biefen Umftanben tonne man bas Erhabene in ber Upothete faufen.

Burte's Buch erregte die lebendigste Aufmerksamteit. Man weiß, wie lebhaft Leffing und Mendelschin von ihm ergriffen vurden. Die Untersuchungen über die tunstlerische Empfindung ober, wie man sich damals auszubrüden psiegte, die Untersuchungen über ben Geschmad brangen in alle Kreife und wurden ein beliebtes Thema akabemischer Preisfragen.

Am bemerkenswertheften unter biefen neu auftauchenben Aefthetikern find Gerarb und home.

Gerard, Professor ber Woral zu Aberbeen, schrieb im Jahre 1756 eine Schrift iber ben Geschmad, besay on Taste, und 1774 eine Schrift iber bas Genie, Essay on Genius, Jenes einnere Sinne, den Jutcheson aufgestellt, aber nicht ertlärt hatte, ist bei ihm ebenso wie bei Burte der Ausgangsemuft. Doch sommt auch er nicht iber bie allerauspersichse Bertrachtung binaus. Er zerlegt den inneren Sinn in nicht weniger als seben verschieden Bestrachtung binaus. Er zerlegt den inneren Sinn in nicht weniger als seben verschieden. Der Nachahmung, der Jarmonie, des Echbern, des Echbern, der Nachahmung, der Jarmonie, des Echbern, der Augend. Es ist flar, daß dies Berglieder rungskunft, mit Burte verglichen, nicht ein Fortschritt, sondern mit Abschritt ist.

Mehnlich find bie Elements of Criticism, bie Grunbfate ber Rritif, von Benry Some Bord Raimes. Gie erfcbienen 1762 - 65 gu Ebinburgh in brei Banben. Die philosophische Grundlegung ift außerft ichwach und unflar und babei von ermubenber Breite; fcon Golbfmith fagte, wie Boswell im Leben Johnfon's berichtet, es fei leichter, bies Buch ju fchreiben als es zu lefen. Some bezeichnet als feinen 3med, »ben empfinbenben Theil ber menfchlichen Ratur ju unterfuchen und burch Ers forfcbung ber angenehmen und unangenehmen Gegenftanbe bie achten Grundfage ber iconen Runfte ju entbeden." Diefen 3med glaubt er erfullt zu haben, wenn er bie menfchlichen Leibenfchaften, bie einzelnen afthetifchen Begriffe und bie rhetorifchen Riquren und Runftftude in moglichfter Bollftanbigfeit gufammenbangelos aufgahlt. Nichtsbestoweniger mar bies Buch nicht blos in England, fonbern vornehmlich auch unter ben beutfchen Popularphilofophen fehr angefeben; Johann Nicolaus Meinhard, der es überfette, nennt es die richtigste und vollstandigste Theer if der schoffen Künste, die es jemals gegeben habe. Der Grund biefes Beifalls liegt darin, daß home eine große Angabt neuer, die Sahin unerdreter Begriffe, wie die Begriffe von Anmuth und Burde und andere diese Art, zuerst in die Untersuchung einstidtet. Benn Lessing im Laotoon den "Reize als die "Schonebeit in Bewegung» ertlärt, fo einnert er auf das Bestimmteste an home, der von der Anmuth sagt, sie sei "Burde, mit einer artigen Bewegung verbunden. Und jedenfalls geduhrt home der Auhm, in England einer der Ersten gewesen zu sein, der Die Wongssessen gestigt der Kallistämus achtreiste. Ueberall dringt er auf Naturwahrbeit. Er verwirft nicht nur die Gespreitzisteit von Pope's Homerüberseung und die Ararfeit der derri dramatischen Einsteine; bestog entschwen verwirft er die nüchterne Glätte der berrichenden Architestur und Gartenfunst.

Es ift überraschend, daß von diefen phidologischen Grundlagen aus die englische Wissenschapen den Brechteinerfung bes ber in der innigsten Durcheringung und Nechsseinerfung des Geistigen und Sinnticken wurzelnden Aunstidealität vordringt. Dazu haben die Engländer offender nicht kinsterische Unbesangenbeit genug und nicht genug phisosophische Schärse. Erst der Sinnigsteit und Biefe eines Winstelmann, Lessing, herber und Kant war es beschieden, das von den Engländeren nur Geahnte und duntet Geschüter zur zwingenden und abschießenden Bee griffstlardeit zu erbeben.

2.

## Die Rritif Camuel Johnson's.

Samuel Johnson ift ber Gotticheb ber englischen Literatur. In feiner Wildbegeit ubte er eine herrschaft, die einer unumschraften Dictatur glich; und jest wird er fast allgemein belacht und bespottetet.

Der Jufall bat es gewollt, bog wir mit ber Berfonlichteit Johnson's febr vertraut find. James Boswell, einer jener fleisenn, aber bodft achtbaren Geifter, die in ber rudchaftslofen hingebung an einen verebrten helben ift ganged Sein finden, bat die Eigenbeiten, Erlebniffe und Sefprachsdugerungen Johnson's in einem breichmaligen Tagedud auferwendt, bas bei ben Eng-landern wegen feiner übertriebenen Bewunderungssucht als lucs Boswelliana fprüdwedritich ift, aber in seiner truenen Innigkeit eine Anziehungsteraft bat, welcher einig bie Gespräche Edermann's mit Goethe an die Seite gestellt werben fonnen.

Somson war einer ber wunderlichsten Käuge, die jemals lebten. Walter Socht vergleicht ihn mit jenen plumpen gutmitigien Shhnen Anats, wie die Keenmarchen sie schieden. Er war von riesengroßer Körpergestalt, von hößlichem Ansehen, von ungeschlachten und groben Manieren. Er hate ein über und über mit Blatternarben bebedtes Gesicht, einen gewaltigen Kropf, ein blingelntes Auge und ist un Beitstamz; seine Meisbung war unsauber, die Gyrache bald murmelnd, bald grungend; giftg er auß, so war ihm nicht wohl, wenn er nicht alle Aeterenensfable berührte, die an der Etraße standen. Ik sasten er des ein Zeitstage und wochenlang; brach er aber sein Agenden. Of gal und

tranf er mit einer Gier, daß -die Abern auf feiner Stirn ftrobten und der Schweiß von seinen Waden rann.- Oft verbrachte er ganze Monate in der fumpffinnigsten Trägbeit, und dann arbeitete er wieder mit einer Anstrengung, die alles menschliche Maß zu überschreiten schien. Er war von einem Eigensinn und einer Raubheit, daß selbst seine vertrauteste Freundin, die gute Mrs. Trate, sich oft von ibm aufs empfindlichse verletz fühlte; und doch war sein haus die Justucht und die Freistätte für alle Elenben und Bedürftigen, und keine Undansbarkeit irrte ibn in seinem Möchtbun.

Macaulan bat in ber ausgezeichneten Abbanblung uber Gamuel Johnson mit feinem tiefen pfochologifchen Blid febr auichaulich entwidelt, wie alle biefe rathfelhaften Abfonberlichfeiten und Biderfpruche in Johnfon's abenteuerlichem Jugendleben ihre Bofung finden. Johnson mar am 28. Geptember 1709 gu Litchfielb geboren. Geine Universitatsftubien ju Orforb murben burch ben fruhzeitigen Zob feines Baters unterbrochen. Dun lebte er in außerfter Durftigfeit. Er verfucte in feinem Beburteort eine Schule ju grunden, aber biefe Unternehmung miß= gludte. Dit feinem Schuler Garrit, ber fich fur bie Rechtegelehrsamteit beftimmt batte, ging er 1737 nach Bonbon; er boffte, als bramatifder Dichter Erfolg ju baben. Geine Eras gobie "Frene" fant teinen Untlang. Go friftete er fich Jahr= gebnte bindurch von ichriftstellernder gobnbienerei und verfiel in alle jene Robbeit und Unordnung, Die Ungludlichen biefer Art immer eigen ift. Gie mar bier nur um fo offener und unge= " barbiger, je bebrangter fich bie Schriftfteller eines Beitaltere fub. len mußten, in welchem nicht mehr wie unter ben Stuarts ber Staat und ber Abel bulbreiches Patronat bot, und in welchem boch bie Theilnahme an ber Literatur noch ju gering mar, als baf ber Schriftfteller genugend von feiner Thatigfeit leben fonnte. Durch biefe Roth tampfte fich ber ichlecht gefleibete, grobe,

linkische Bedant endlich hindurch und gelangte sogar zu Einfluß und Ausgeichnung. Die Jugendeindräde wirkten sort. Die Rugendeindräde wirkten sort. Die Ruhbeit und heftigkeit, die Idhnson troß seiner angedverene Gutmüttbigkeit doch niemals bestiggte, die Unsauberteit und Regelosigkeit woren einem Menschen natürlich, bessen dasse was unsanste Zemperament lange Beit durch die bittersten Bedräugs nisse, dasse die Bedässign der Mahaber, an Fener und Kleidung, durch die Belässignig der Gläubiger, durch die Anmaßung der Buch bander, durch den Spott der Ahoren, durch die Unsquerklisse eite der Patrone, durch verzögerte hoffnungen und ausställende Kränkungen gereist worden war. Alle Unarten Johnson's waren in der Ahat nur gemilderte Symptome berselben moralischen Krantspeit, die mit betischer Bösartigkeit in seinen Freunden Savaga und Boose wütstet.

Burft trat Johnson mit bem Anfpruch bickerischen Wifens auf. Seine Gebichte Bondonn und wie Eitelkeit ber menichiiden Winfchen, glangende Andachmungen Zwenalischer Satiren,
sind burchaus im Stil ber Oryben und Pope; und seine Beitfchriften, "The Rambler, der Umberftreiser, mit bem er ben
burchschlagendsten Ersolg hatte, und "The Idler, der Muffigganger", verrathen auf jeder Seite bas bestimmende Vorbild
bes Tatter und Spectator. Genso ist sein Roman, "die Gefchichte von Russelas, dem Pringen von Abyssinien" (London
1759), durch und durch ein philosophischer Lebrroman, eine loder
verfnuptse Reithe moralischer Gespräche.

Aber feine burchgreifenbfte Thatigfeit hatte er in ber Sprachforichung und in ber afthetifchen Rritif.

Es ift jebt genau ein Sahrbundert, baf fein großes Wörterbuch erichien. Roch beut aber hat es Klassifiche Geltung und ein wahrhaft kanonisches Anseben. Die Zimes von 1. 20voember 1855 enthalten eine Abresse, in welcher bas Ministerium um Bewilligung einer Pension fur zwei arme, noch lebenbe Bermanbte Johnfon's angegangen wirb. Diefe Abreffe von Dannern wie S. Sallam, Macaulan, Thaderan, Tennufon, C. Didens, Carlyle, 3. Forfter, Dieraeli, Willmann und Anderen untergeichnet, fagt: "Samuel Johnson ift ein Schriftfteller , beffen Bleichen wir mahrscheinlich in England fo balb nicht wieber feben merben. Seine Berte und fein Leben hatten etwas Berois fches in fich; fein Berth befchrantte fich nicht blos auf bie Literatur. Jenes Borterbuch, welches auf einem armlichen Pult von Zannenhola gefdrieben murbe, ift ein ftolges Befitthum ber englifchen Ration. Und zwar nicht blos philologifch. Diefes Borterbuch ift burchaus architektonifch; an maffiver Reftigfeit bes Grundriffes, an mannhafter Correctheit und Treue ber Musfubrung, an genialer Ginficht, an Grofe bes Beiftes und Charaftere tann ihm taum ein anberes Buch an bie Geite geftellt werben; in feiner Beife ift es eine Art von St. Pauls Rathebrale "

Bichtiger noch in mancher Beziehung ift sein lettes und berühmtestes Wert, "das Leben der englischen Dichter, Lives of the most eminent English poets, London 1779—81."

Es liegt in ihm eine solche Kenntnis bes menschichen Lebens, eine so feine Entwicklung der Schareltere, so viel britischer Scharssin, so tiese Einsicht in dem geschichtlichen Gang ber Dichtung, daß die Engländer kein zweites Wert dieser Art wieder auszweisen baben. Aber es geigt schlagend, daß Johnson, wie mit einem Sitten und Bedensgewohnseiten, so auch mit seiner Denkart noch durchaus im Beitalter der Königin Anna wurgelte. Es ist ledzisch auf die Uedergrungung gegründet, daß einzig der franzblirende Klassismus die wahre und ächte Wesie sein gie verschaft Johnson zu ganz besonder Genugthunug, verkünden zu können, wie seit Drydwei's Beit die enhöltst versallen, singende wieder in ihre ursprüngliche Rochtist versallen, sinderen in Keinbeit der Sprache, in Mobilsaut des Keins, in

Fulle und Tiefe ber Gebanten unaufhaltfam vorfchreite. Pope mar ihm ber größte Dichter aller Beiten und Bolfer; nur Derienige fant Enabe por feinen Augen, ber ber Dichtweise Pope's verwandt mar. "Bahrlich," fagte Johnson einmal ju Boswell (Thi. 3, G. 291), wes ift uberfluffig, gu fragen, mas freilich fcon gefragt worben ift, ob man Pope einen Dichter nennen tonne; umgetehrt mochte ich fagen, wenn Dope fein Dichter ift, wo wird bann bie Doefie gefunden? Das Befen ber Poefie in eine bestimmte Begriffsertlarung faffen gu wollen, zeugt nur von ber Engbergigfeit bes Ertlarers; aber ficher tann teine Ertlarung gegeben werben, bie Dope ausschließt. Lagt uns auf bie Gegenwart und rudmarts auf Die Bergangenheit ichauen, lagt uns untersuchen, wem bie Menschbeit ben Rrang ber Doefie guerkannt hat, lagt uns bie Berte ber anerkaunteften Dichter pråfen, und bie Unfpruche Pope's werben nicht langer beftritten werben; wohl ein Jahrtaufent mag vergeben, ebe wieber ein Mann auftreten wirb, ber an Rraft bes Reimes fich mit Dope vergleichen barf.«

 Scharffinn; in ber Raffe von Stoff, welche finnreiche Ungereimt= beit gufammengetragen bat, ift juweilen achter Bis und nutliches Biffen." Geine Beurtheilung Milton's ift beruchtigt burch ihre tabelfuchtige Barte; und mag man babei auch noch fo fehr bie Abneigung bes ichroffen Zorn gegen ben begeifterten Bhig in Unichlag bringen, fo ift es boch ebenfalls flar, bag auch hier bie afthetifchen Grunde noch ichmerer mogen als bie politischen. Und mas feine Theilnahme an ben Schopfungen feiner unmittelbaren Beitgenoffen betrifft, fo erregten nur Ris charbfon's Romane feine Bewunderung; in Tom Jones, in Eriftram Chanby, in Thomfon tonnte er wenig ober gar tein Berbienft feben. Bon Veren's Borliebe fur bie ichonen alten englifden Ballaben fprach er immer nur mit ber herausforbernb= ften Berachtung; und wenn er Macpherfon's Offian verwarf, fo mar bies amar gerecht, aber nur burch Bufall gerecht. »Er verachtete," fagt Macaulan in ber bereits angeführten Abhandlung, "ben Ringal gerabe aus bemfelben Grunde, ber manchen geiftvollen Mann beftimmte, ibn ju bewundern; er verachtete ibn, nicht weil er im Befentlichen aus Gemeinplaten beftanb, fondern weil er einen oberflachlichen Unschein von Frische und Urfprunglichfeit batte.«

Denkmurbig ift Johnson's Berhaften zu Shafespeare. Im Jahre 1765 erichien seine neue Ausgade Shafespeare's, die trog mancher Ungenautzseit und gewaltssame Bullat voch in der Abat als der Ansang und die Begründung der streng philosogischen Shafespearefaitt zu betrachten ist. Dieser Ausgade sichtet er im Borrecte vorauen, die unnumwunden sein ertitisches Glaubensbefenntniss über den großen Dramatifer ausspricht. Diese Borreche ist ein wundertsiches Gemisch von altbergebrachten Borurtheilen, die der sprachfische Tragiftischen Tragift entsehnt sind, und von dem ahnungsvoll aushämmernden Geschlet, einer freieren und naturvahreren Richtung. Johnson suber dalle ziene keinstellen.

ichulmeifternben Bormurfe ins Treffen, Die von ben Rrititern bes vergangenen Beitalters fest formulirt waren. Es ift ibm fein 3meifel, bag Abbifon ein viel großerer Tragifer fei als Shafefpeare. Er tabelt, bag Chafefpeare ben 3med ber moralifchen Lehre und Befferung ju fehr außer Ucht laffe; Chatefpeare ube nicht genug poetifche Gerechtigfeit und opfere oft rudfichtelos bie Tugenb, wenn er feinen vermeintlich boberen Schonheiten nachjage; Shallefpegre gebe gwar gumeilen gang lobliche Sittenregeln und Sinnfpruche, aber biefe feien nur gufallig, fie feien nicht unmittelbare und ausbrudliche Abficht. Er tabelt, baf Chafespeare amar munberbar icone einzelne Scenen habe, aber faft niemals ein Stud abgufchliegen und ju vollenben miffe; bie Rataftrophe fei meift unwahrscheinlich und ohne genugenbe Motivirung. Er tabelt, bag Chatefpeare bie Beitund Ortoverhaltniffe verlete, ben Beftor von Ariftoteles fpreden laffe und ben Thefeus mit Oberon und Titania in Bufams menhang bringe. Und bergleichen Dinge mehr. Bugleich aber meiß Johnson mit lebenbigfter Begeifterung ju fchilbern, mas fur ein gewaltiger Genius Chakefpeare fei; an Naturmahrheit, an feinfter Inbivibualifirung und Mannichfaltigfeit ber Charaftere, an amingenber Rolgerichtigfeit felbft in ber Darftellung bes Phantaftifchen und Bunberbaren, Alles übertreffend, mas jemals im Drama geschaffen worben; ein Diamant, ben feine Stromung ber Beit vernichten tonne. Ja, eben megen biefer Raturmahrheit und gluthvollen Leibenschaft vertheibigt Johnson auch bie Bermifchung bes Tragifchen und Romifchen, bie bamals meift mit unverftanbiger Scharfe getabelt murbe; benn biefe Bermifchung miberfpreche gwar ben Regeln ber Rritit, nicht aber ben Regeln ber Natur. Und fonnte man meinen, bag in biefem begeifterten Preife nur bas alte, auch von allen fruberen Rritifern gefungene Lieb vom wilben Raturgenie Chatefpeare's antlinge, fo ift es boch unbezweifelbar ein hochft wichtiger fritifcher Fortidritt,

das Johnson offen mit der altüberlieferten Behre von ben brei bramatischen Einheiten bricht und bier wieder auf benjenigen Candbunnft zurückfehrt, den schon einige Menschenalter zwor Orpben eingenommen hatte. Nur die Einheit der Handlung balt er sell. Wer ohne wesentliche Einhusse, sagt er, auch die Einheit des Artes und der Asiein bewachten kann, der verbient denssellt wie ein Baumeister, der alle Bauordnungen in einer Festung andringt, ohne deren Festigkeit zu verleten; aber die Hauptschünkeit einer Festung ist, den Feind auszuschließen, die Hauptschünkeit einer Kestung lich, den Feind auszuschließen, die Hauptschünkeit einer Kestung bei hauptschünkeit einer Kestung ist, den Keind auszuschließen, die Jauptschünkeit einer Kestung bei haben Dichroerfs, die Natur zu treffen. Wie überraschend, das Johnson dier fast gleichzeitig mit Lessing denselben Befreiungskampf tämpft, obzleich nicht so kühn und siche von das der nicht so erfolgreich!

Johnson starb am 16. December 1784. Er steht an ber Martischiede zweier Epochen. Balb famen neue Menschen und neue Ibeen; sein Sern verblich. Jedoch vereinter erbensowering die übertriebene Mißachtung, die ihm die Tied und Schlegel, wie die übertriebene Bewunderung, die ihm seine Zeitgenossen entgegenbrachten.

3.

Der Sturg bes Rlafficismus, ber Drang nach Urfprunglichfeit.

Lowth. Woob. Percy. Warton. Blair. Young. Hogarth. Stuart und Revett.

Noch als die unbeschränfte herrichaft Johnson's in vollfter Blutte ftanb, regten fich schon einzelne Stimmen, bie ben naben Sturz ber von ihm vertretenen Denfart verkundeten. Immer lauter erhob sich die Einsicht, bag die wahre und achte Kunst nicht in steifer Kunftelei, sondern in ichlichter Naturwahrheit wurzie. Und war biefe Einscht zunächst auch ohne allen Bezug auf die schwebenben Tagesfragen entstanden, so konnte es boch nicht fehlen, baß sie nach kurzer Frift auch auf biese eine sehr bedeutende Ruchwirdung übte.

Wenn irgendwo, fo bethätigt sich bier, daß felbst die scheinbar entlegensten Stubien der Literature und Aunstgeschichte, salls sie sont rechter Art sind, noch jederzeit fur die Bewegungen von beilsamsten Einstu waren. Junachst sind es zwei rein philologische Werte, die bier der Zeit die Lojung geben.

3m Jahre 1753 erichien bas berühmte Buch bes Bifchofs Lowth De sacra poesi Hebraeorum, aus Borlefungen entftanben, bie berfelbe als Professor in Orford gehalten hatte; und im Sabre 1769 ericbien Robert Boob's Berfuch über bas Driginglgenie bes Somer. Beibe Bucher hatten unmittelbar nur ausschlieflich gelehrte 3mede. Lowth entwidelte mit großer Scharfe und Biffenstiefe bas Befen ber bebraifchen Dichtung, ihren aus bem lebenbigen Bechfelgefang entfprungenen Parallelismus bes Bersbaues, bie anschauliche Rraft und Erhabenheit ihrer Bilber und Gleichniffe, Die Eigenthumlichkeiten ihrer verschiebenen Gat= tungen, bes Behrgebichts, ber Elegie, Ibulle und Dbe. Boob, burch wieberholte langjahrige Reifen in Megopten, Rleinafien und Griechenland innig vertraut mit ben Dertlichkeiten ber Bos merifchen Dichtung, fuhrt ben Lefer mit funbigem Blid in bas Baterland und in bas Beitalter Somer's ein; "benn," wie er in ber Borrebe fagt, "ber Bernachlaffigung biefer Borficht ift es gugufchreiben, bag man homer oft wegen Schonbeiten gelobt, an bie er nicht bachte, und Fehler an ihm getabelt hat, bie er nie beging." Jebermann weiß, wie gewaltig biefe Bucher in Die Biffenschaft eingriffen. Dit Bowth beginnt fur Die Ertlarung und Burbigung ber altteftamentlichen Schriften eine gang

neue Epoche; ber falt rationaliftifche Dichaelis in Gottingen und ber feinnervige Berber und Alle, bie auf beren Schultern fteben, haben in ihm ihren gemeinfamen Urfprung. Und ebenfo gewann bie Somerifde Frage burch Boob erft fefte Biele und Musgangspunkte. Nichtsbeftoweniger murbe man bie großartige Tragmeite biefer Bucher vollig verfennen, wollte man ihre Bebeutung nur in bie engen Grengen ber ftrengen gadwiffenfchaft einschließen. Lowth hatte bargethan, wie bie ergreifenbften Bilber und Gleichniffe ber bebraifden Dichtung immer nur aus ber nachften Rabe ber ortlichen ganbichaft, ber herrichenben Religion, ber alltäglichen Gitten und Lebensgewohnheiten entlehnt feien; und in gleicher Beife zeigte Boob, bag, wie er felbft fich ausbrudte, wie mehr wir Somer's Beitalter und Baterland fennen lernen, wir nur um fo unabweislicher mahrnehmen, wie feine Scenen und ganbichaften ber Ratur abgeborgt fint, feine Sitten und Charaftere bem Leben, feine Perfonen und Begebenbeiten ber Ueberlieferung, feine Leibenichaften und Empfindungen ber Erfahrung; benn mag er Orte und Buffanbe ober bie gebeimften Ralten bes menichlichen Bergens beidreiben , immer ift er naturlich, treu und thatfachlich .- Damit aber mar bie Ginficht in bas Schlichte und Naturwuchfige achter Runftentwid: lung wieber gegeben. Um lebhafteften bat biefen Ginbrud Goethe ausgesprochen. Schon als fturmenber Jungling ruhmt er in ben Frankfurter Ungeigen (vergl. Berte Bb. 32, G. 17) auf Beranlaffung Boob's, wie homer sfich und ber Mutter Natur Mles ju banten gehabt babe"; und in gleichem Ginn fagt er noch ale Greis in Bahrheit und Dichtung (Bb. 22, G. 110), swir faben nun in jenen Geftalten nicht mehr ein angefpanntes und aufgebunfenes Belbenmefen, fonbern bie abgefpiegelte Bahrbeit einer uralten Gegenwart und fuchten uns biefelbe moglichft beranzuzieben.«

Und mitten in biefe gunftige Beitftimmung fiel auch bie

Sammlung ber altenglischen und schottischen Ballaben vom Bisichof Thomas Perco, "The reliques of ancient English poetry. Bonbon 1765."

Es ift allgemein befannt, wie gewaltig biefe alten Belbenlieber padten und gunbeten. Percy felbft hatte bei ihrer Bufammenftellnng und Berausgabe feine Uhnung, mas fur eine burchfchlagenbe That er thue. In ber Borrebe nennt er biefe Lieber ichlicht und einfach, fur bie Bobe ber beutigen Bilbung menig paffend; nur febr fluchtig burchblitt ihn ber Gebante, bag jenen ungelehrten fahrenben Gangern, bie, nur mit bem Beifall ihrer Borer gufrieben, ihre Reime gu ihrem begeifterten Gaitenfpiel fangen, boch zuweilen ber Borgug vor ben neueren Dichtern gebuhre, bie mit allen Mitteln ber Biffenfchaft ausgestattet find und immer nur an Ruhm und Nachwelt benten. Johnson abnte ebenfowenig, wie tief biefe Sammlung in fein eigenes Rleifc fchneibe; er unterftutte Percy mit Beitragen und ermunterte ibn jur Berausgabe. Wie munberbar wieberholt fich auch bier bie Sage vom Bauberlehrling! Die Geifter ber alten urfraftigen Ganger maren unwiberruflich beraufbeschworen; Diemant fonnte fie bannen. Man hatte fo lange in trodner Durre geschmachtet: hier fprang aus reicher Duelle ber erquidenbe gabetrant, bier mar wieber frifche Naturlichkeit, unbefangene Empfindung, berb jugreifenbe Sandlung. Das alte Regelfoftem murbe in feinen innerften Grunbfeften erfchuttert. Bas fummern uns bie Dope und Boileau? Natur, Natur! Frifche und frobliche Urfprunglich=" feit. - bas ift bas Gebeimnif ber Dichtung.

Sicher war es eine ber allerunmittelbarften Nachwirtungen biefer Ballabenfammlung, bag Marpherson, ber icon 1760 Bruchfidde galischer Barbenlieber veröffentlicht hatte, jeht mit seinem Difina nuftrat, und baß Chatterton seine tieffinnigen ichtungen unter ber alterthumlichen Maste eines bichtenben Monchs fang. Balb borte man wieber Ballaben und Lieber,

wo man fruber nur gefünfteite Bebrgebichte und Den gu horen gewohnt war. Dier erwachte Derber's Ginn fur Bolfsbichtung, bier Goethe's unsterbliche Lyrid. Butrger, ber bis babin nur ber Sanger ber Frau Schnips gewesen war, wurde ber Sanger ber Leonore.

Doch fur jett haben wir es nicht mit ber Geschichte ber wiffenDichtung gu thun, sondern nur mit der Geschichte der wiffenichaftlichen Runftbetrachtung. Zuch in Theorie und Kritit tam burch Lowth, Wood und Percy ein sehr nachhaltiger Umschwung. Wie neben Gettsiche bie Bedmer und Breitinger, die Kloplod und Lessing, so fteben auch bier neben Johnson ein Marten, Joung und hugh Blair.

Joseph Barton, der alttere Bruber des bekannten Eiterarbissoniers Ahomas Barton, schriede ein Buch über Pope, Essay on the Cenius and Writings of Pope, erster Band 1766, zweiter Band 1782. In diesem Buch nimmt er beberzt den Kampf gegen die mit der Brille der Aranzosen zeichenen Alten auf und verfündet dassir das neu Naturevangesium. Die Answehung auf Pope erziedt sich von seichs. Unter vielen Entschuldigungen und Berbrugungen, aber sest und flar wird außgesprochen, daß Pope zu den wahrbasten Dichtern gar nicht geschre, obgleich ihm allerdings unter den Resterionsbichtern immerhin eine sehr abstungswerthe Stellung verkleibe.

Gleichen Inhalts, aber umsassender sind die Borlesungen von Hugh Blait, "Lectures on rhetoric and belles lettres"; ein Buch, das namentlich wegen seiner vortresstlichen Abereit der Geschächtsschreibung noch deut gelesen zu werben verbient. Die Dichtung bezeichnet Blair als die Sprache der Leidenschaft; überall bringt er daher auf die individueslifte Gestastung; selbst in der Ibylle verlangt er Plassit, richtig bervorsebend, daß die Ibylle nur darum eine sehr untergeordnete Dichtart sei, weil sie teine tiesere Sparafterzeichnung zusasse. Domer ist im bet

Dichter aller Dichter; bie Pope'iche homerüberfehung wird herb getabelt; Birgil ale ein blos nachabmenber Refersionsbichter wird in bie gebuhrenben Schranken gewiesen. Wie war eine berartige Anschaumgeweise noch vor einigen Sabrzehnten gang unbentbar!

Young aber, ber Berfaffer ber Nachtgebanten, menbet fich unmittelbar an bas junge Dichtergeschlecht felbft. Geine fleine Schrift "Ueber ben Beift ber Driginalmerte" ift mit jener uber= fcwenglichen Begeifterung gefchrieben, bie auch ben abnlichen Schriften ber beutschen Sturm= und Dranaperiobe eigen ift. Die leitenben Bebanten fint folgenbe: Es giebt gwei Arten ber Nachahmung; bie eine nimmt bie Ratur, bie andere bie Schrift= fteller jum Mufter; bie erfte wird Driginal genannt, bie gweite Rachahmung ichlechthin. Es ift unzweifelhaft, welche von biefen beiben Arten bie tiefere ift. Bir burfen baber felbit bie Alten nicht unbebenklich nachahmen, benn wir empfangen von ihnen bie Natur nur aus zweiter Sant. »Ber bie abttliche Migbe nachahmt, abmt ben Somer nicht nach; fonbern Derjenige, ber fich bie Rabigfeit erwirbt, ein gleich volltommenes Bert ju fchaffen. Banbelt in feinen Fußtapfen ju ber einzigen Quelle ber Unfterblichfeit; trinft, mo er trant, am einzigen Belifon, am Bufen ber Natur. Uhmt nach; nicht aber bas Bert, fonbern ben Mann. Je meniger wir bie Ulten nachahmen, befto naber tommen wir ihnen, um fie erreichen ju tonnen." - »Die ohne Regel und burch fich felbft entftanbene Schonheit und Bors trefflichteit, ber Prufftein bes Genies, liegt außer ben Schanjungen bes Bertommens und ben Gefeben ber Belehrfamteit; biefe überfpringt bas Genie. Die Regel ift eine Rrude, noth: menbig gmar gur Stube fur ben gahmen, ein Sinberniß aber fur ben Befunden. Die Dichtfunft ift etwas mehr als profaifche Richtigfeit; fie bat Gebeimniffe, bie man nicht erflaren fann, aber bewundern muß, und biefe machen ben Profaiften immer jum Unglaubigen an ihrer Gottlichfeit." Mit Dryben, Pope und Arbifon's Cato wird baber vollständig gebrochen; Shatepeare und Milton bagegen werben in ihre umverschirbaren Archie eingefetet. - Est fleth babin, fabrt Boung fort, "ob nicht Shatepeare weniger gebacht batte, wenn er mehr gelesen hatte? Db er nicht unter ber Last eines Zohnson gleich bem Ancelabus unter bem Artna gearbeitet haben würde? Bing ihm auch alle anbere Gelebrfamteit ab, so befag er boch zwei Bucher, bie viele Aiefgelehrte nicht kennen; Bucher, bie nur ber lette Brand vernichten fann; bas Buch ber Natur und bas Buch bes Menchen. Er wuste biese auswendig und schriebe in seinen Werten ihre vortrefflichsten Seiten ab.

Schaffer tann man ben Gegenfab gegen bie gespreiste Steiffeit bes frangbifichen Alafficismus nicht aussprechen. Wie natürlich, bag beire Alafficismus nach wenigen Jahren auch ben letten Refl feiner Geftung verlor!

Sier könnten wir baber unsere Runbichau beschließen. Aber noch lodt und ein Buch, bas und sattsam beweist, wie diese neuerndem Bestredungen auch sogleich in das Wereich der bilbenben Kunst binübergriffen.

Es ift bas viel genannte, aber wenig gefannte Buch Dogartis uber das Wessen ber Schönheit, Analysis of Beauty, Bondon 1753. Deutsche Lebersehung von Mplius. Berlin 1754. Bergl. Lessing's Berte von Lachmann Bb. 4, S. 101 ff. und 471 ff.

Sogarth geft von der Frage aus, warum wir manche Gegenstände fchn und warum wir andere häftlich nennen. Er findet den Grund der Schönheit in der Durchbringung der Einbeit und Nannichfaltigkeit. Mannichfaltigkeit ist erforderlich, benn todte Einsormigkeit ermübet; jedoch muß diese Mannichfaltigkeit wieder in sich einheitlich und geregelt sein, unharmonische Mannichfaltigkeit verwiert. Deshalb sind das Dreied der Pyramibe und die Schmekenstinie der Bolute ursprüngliche

## 458 Bogarth's Bergliederung ber Schonheit.

Schonheitsformen. Die eigentliche Linie ber Schonheit aber ift bie Bellentinie, benn biefe ift bie innigfte Durchbringung und Bechfelmirfung bes Ginen und Mannichfaltigen : ein Rorper ift um fo fconer, je mehr er fich in biefen Bellenlinien bewegt. Bindet und biegt fich bie Bellenlinie, fo baf ihre Mannichfaltigfeit noch erhoht wird, fo wird fie jur Schlangenlinie; alebann fann man fie als bie Linie bes Reizes bezeichnen. Alle Musteln und Anochen bes menfchlichen Rorpers befteben aus Bellen- und Schlangenlinien. Rein Großenverhaltniß ber eingelnen Rorpertheile ift bem andern gleich, und Licht und Schat= ten heben und fenten fich, vortretend und jurudgehend, nur nach allmalichen, nicht bem Birtel, fondern nur bem Muge erfagbaren Abstulungen. Rurg, Alles, mas lebt und fich reat, lebt und regt fich in Bellenlinien; bas Gerablinige und Symmetrifche ift nur infoweit berechtigt, als es ben Begriff ber Ginheit ermedt und boch ben ber Mannichfaltigfeit nicht aufhebt.

Dan ichlagt ben Berth biefes Buche ju gering an, wenn man fein Befen nur barein fest, bag, wie Bifcher (Aefthetif Bb. 1, S. 105) fich ausbrudt, es in ber Bellenlinie Die Linie ber individuellen Gigenartigfeit, b. b. bie Berechtigung bes ben topifden Ranon ber Gattung burchbrechenben Individualifirens. geahnt habe. Es ift burchaus ju beachten, bag bas erfte Rapitel, beffen Grundlagen die fpateren Rapitel nur weiter ausführen, fehr einbringlich bas funftlerifche Schauen und Schaffen von innen heraus hervorhebt. Sogarth weiß fehr bestimmt, bag eingig und allein bie Ibee, ber geiftige Gehalt, Die wirkende Urfache ber Schonbeit ift, b. b. bag eine Form nur bann fcon fein tann, wenn fie ihrem inneren 3medbegriff entfpricht. Diefe Uebereinftimmung ber Form mit ber 3bee nennt er bie funftlerifche Richtigfeit. "Diefe Richtigfeit," fagt er, "leitet und bebingt alle Maffen und Berhaltniffe; bas Bugpferd ift in Befchaffenheit und Geftalt von bem Reitpferd fo febr verichieben wie

ber Bertules von bem Mercur; fest ben ichonen Ropf und ben gierlich geftrecten Sals eines Reitpferbes auf Die Schultern eines Bugpferbes, ftatt feines eigenen unformlichen Ropfes und geraben Salfes, fo murbe biefe Bufammenfebung bas Pferd unangenehm und hafflich machen, fatt es ju verfchonern, benn bas Urtheil murbe fie ale unpaffent verbammen.« Und bann fabrt Sogarth fort: "Au bem Bertules bes Gluton find alle Theile beffelben in . Unfebung ber febr groffen Starte fo gut eingerichtet, wie es ber Bau ber menichlichen Geftalt irgent gulaft. Der Ruden, bie Bruft und bie Schultern baben icharfe Anochen und folche Musteln, welche fich ju ber vorausgefetten Starte feiner oberen Theile fchicen; aber ba fur bie unteren Theile weniger Starte erforbert marb, fo verminberte ber icharffinnige Bilbhauer, allen neuen Regeln, jeben Theil nach Berhaltnif ju vergrößern, jumiber, beruntermarts nach ben Rugen, allmalich bie Große ber Dusfeln, und aus eben biefer Urfache machte er ben Sals im Umfange bider ale einen jeben anberen Theil bes Ropfes; fonft murbe bie Rigur mit einer unnothigen gaft belaten fein, moburch man ihrer Starte und folglich auch ihrer charafteriftifchen Schonheit Abbruch gethan hatte. Diefe fcheinbaren Fehler, welche fowohl bie große anatomifche Renntnig als auch bie Urtheilsfraft ber Alten befunden, findet man nicht an ben bleiernen Nachahmungen bavon am Sybepart. Die faturnifchen Ropfe biefer Bilbhauer bilbeten fich ein, fie mußten folche vermeintliche Berhaltniffebler ju verbeffern.«

War mit dieser Einsicht in die Tiefe des künstlerischen Schaffens der aldemische Effekticismus nicht von Grund aus vernichtet? Es ist daher sehr zu bedauern, das Hoggarth nicht klar und solgerichtig genug ist, um nach allen Seiten hin seinem Standpunkt getreu zu bleiben. Die Befangenheit der früheren Denkart war noch nicht ganz in ihm verklungen. Die seich auch er im Wiberspruch mit sich selbs die Schönbeit noch ganz aus-

fchlieflich in außere Merkmale, und fpricht bann ber leerfien Or- namentit bas Bort.

Gleichzeitig mit biefen Bestrebungen Hogarth's fallt bie griechische Kunstreise Stuart's und Revett's.

Stuart, ein englifcher Architeft, batte mabrent feines Mufenthaltes in Rom fich von ben romifchen Bauwerken nicht befriedigt gefühlt; es mar in ibm die Gebnfucht entftanben, bie Reinheit bes griechischen Stils an Ort und Stelle fennen gu lernen. Er bewog einen anteren englischen Architeften, Revett, ihn borthin ju begleiten. Beibe Freunde verweilten brei Jahre in Athen, 1751 bis 1754, und zeichneten und ftubirten bort mit emfigfter Sorgfalt. Im Jahre 1762 enichien ber erfte Theil ihres großen Berte, "bie Alterthumer von Athen, Antiquities of Athens.« Das o lange verlorene gant reiner Runft= fconbeit mar wieber entbedt. Die im Jahre 1734 geftiftete Society of Dilettanti that bas Ihrige, bem gludlichen Untang ein gludliches Enbe ju geben. Faft jebes Jahr fchidte fie miffenschaftliche und funftfinnige Forscher nach Griechenland und Rleinafien, bie bortigen Alterthumer ju erforfchen und ausju= graben und burch Beichnung und Erflarung allgemein juganglich zu machen. Die Ionian antiquities 1769 geben von biefen Untersuchungen ein berrliches Beugnig. Mit Recht barf fich bie "Gefellichaft ber Dilettanten" rubmen, fur bie Bebung ber Runfte mehr gethan ju baben als irgent eine Regierung.

Wir treten ben Berbiensten Windelmann's nicht zu nahe, wenn wir auch eingestieben, daß biese architeftonischen Studien ber Englähner zu Windelmann's Kunspeschichte eine sehr wese sentliche Ergänzung bilden. Und wir Deutschen tonnen bies Geständig um so williger ablegen, da wir die hier gebotene Erweckung und Läutrung best dauenden und bistenden Jormarkfild unredlich genialer benust baben als die Engländer selbst.

3meiter Abichnitt.

Die Dichtung.

Erftes Rapitel.

Der Roman

1.

Richardfon und ber moralifirende Familienroman.

Richarbson ift ber erfte Begrunder bes englischen Familienromans.

Aus dieser Stellung erflart sich, warum dieselben Romane Richardon's, die wir heut nur sehr selten lesen, und wenn dies einmal ausnahmsweise geschieht, doch höchst trocken, matt und angweilig finden, unseren Uraltern und Großältern herzinnige Thranen der Ruhrung und Entzüdung entsodten. Senen waren sie eine Offenbarung ganz neuer, noch nie durchlebter Empsindungen; wir aber haben inswissen Romane gewonnen, die in derselben Grundanssaung wurzeln und doch an rein dichterischem Werth ganz unendlich bober steben.

Unsere Borfahren hatten Recht in ihrer hingebenden Bewunderung. Man vergift jeht nur allzu leicht, wie gewaltig und muthvoll Richardson's That war.

Es klingt hart, aber es ist wahr, wenn Danzel in feinem geben Leffing's (Bb. 1, S. 305) bie frangoffrende Galtung ber vergangenen Literaturepoche eine arge Donquipotorie nennt. Die tede Selbstpersichseit und Abenteuerlichteit bes mittelaterlichen

Rittermefens mar verschwunden; an feine Stelle mar, um Dangel's Borte ju gebrauchen, bas moberne Privatleben getreten, wie es auf ber Grundlage burgerlicher Dronung und Gicherbeit arm an außeren Borfallen, aber an innerlichen Gemuthebegiehungen befto reicher, im Schoof ber Familie feinen Berlauf nimmt. Und noch immer haftete bie Dichtung vorzugsweife an ben Ueberlieferungen biefer vielbefungenen Ritterlichkeit; ober ift, fragt Dangel fehr treffend, Die frangofifche Tragobie Corneille's und feiner Nachfolger, fie mag fich noch fo antik ftellen, etwas Underes als eine Ausgeburt altfrangofifcher Romananichauung, ausftaffirt mit fpanifchem Sibalgothum, bem ber Don Quirote ohnehin überall im Naden figt? Die Malerei hatte fcon langft burd bie Sollander ben Beg jur Darftellung ber unmittelbarften Gegenwart gefunden, und mar babei boch burch und burch funftlerifch und voll achter Schonbeit geblieben; aber bie Dichtung glaubte noch immer, wo fie rein menfchliche Gefuhle und Buftanbe fchilbern wollte, wenigstens in Die ertraumte Rabel= welt ber bebanberten artabifchen Schafer fluchten gu muffen. Run regte fich enblich bie Gebnfucht nach großerer Babrbeit. In Frankreich erhoben fich Marivaur, Nivelle be la Chauffee, Destouches. Befonders lebhaft aber mußte ber Biberfpruch amifden Leben und Dichtung in England empfunden werben; in England, mo bas freie Burgerthum, und mit biefem ber Ginn fur feftes und trauliches Familienleben mehr als irgendwo anbers erftartt mar. In bespotifchen ganbern hat bie menfchliche Ratur an fich feinen Unfpruch, ftubirt und geschilbert gu merben ; bie nieberen Bolfsichichten, bie "Canaille", find mehr ein Gegenftand ber Berachtung als ber Bigbegierbe, und einen Mittelftand giebt es nicht. In England aber mar um biefe Beit Unabhangigfeit und Freimuth beimifch geworben; Jebermann batte bie Dacht, feine Perfonlichkeit und fein Schidial gang nach eigenem Belieben zu entfalten und umzugeftalten. Das Boblfein bes Einzelnen, bas Bolf und ber hausliche Berb murben ber Ungelpunft bes offentlichen Lebens. Ronnte und burfte unter biefen Umftanben bie Dichtung noch langer Sof= und Gelehrtenbichtung verbleiben? Gie murbe Bolfe: und Ramilienbichtung. Bas waren bie moralifchen Bochenfchriften? Ber fenut bie genrebilblichen Schifberungen bes Satler und Spectator und fuhlt nicht unabweisbar, wie bie englische Dichtung, je urfprunglicher und naturmuchfiger fie murbe, nur um fo frifcher und inniger aus ben Baubermundern ber romantifchen Marchen und aus bem hoben Rothurn ber großen Belbengeschichte nach ben Leiben und Freuben ber nachften Umgebung, nach ben fleinen, aber barum nicht minber bichterifch tiefen Erlebniffen ber alltaglichen Bauslichkeit binbrangt? Aber erft ber Roman Richardfon's und bas burgerliche Trauerfpiel, bas giemlich gleichzeitig, und foggr noch einige Sabre por ibm, auftritt, bringt biefe hoffnungsreichen Anfange jum vollen und fchlagenben Musbrud, jur gefchloffenen Runftform. Wie naturlich alfo, bag jest bie Lefer ein nie empfunbenes Entguden empfanben! Sier fehren wir endlich wieber bei uns felbft ein, bei unferen eigenen Gitten, Gefühlen und Berhaltniffen; wir ichauen Rleifc von unferem gleifch, Bein von unferem Bein. Und wie naturlich auch, bag ber begeifterte Gifer marmfter Bewunderung qunachft faft gar nicht gewahrte, bag bier nur bie eine Ginfeitig= feit an bie Stelle ber anberen gefett fei, bag jett ebenfo bas flarende Ibeal fehle, wie fruber bie fagbare Birflichfeit!

Mit großer Einsche bat Balter Stott biefe Benbung begriffen. Er fagt in feinem Leben Richarbson's: "Bischer batte man nur Komane im altfrangbifiden Stil geschrieben, bie in unenblichen Liebesgeschichten von Prinzen und Prinzessinnen bestanden, welche in einer falten und boch schwilftigen Schreibart bie unsinnigften Ansichten vortrugen. In biefen tobtlich langweiligen Werten war weber bie geringste Spur eines wohren Befühls, noch ber mindeste Werfuch, das Leben und die Meneichen nach ber Natur zu schilbernig. Alles erschien überladen, fleif
und zeschwacht. Richarben wird, wäre auch nichts Anderes an
ihm zu schäden, doch innmer das unvergestliche Verdienst schaen,
daß er diesen Gestlatten die bemalten Larven, welche in plumper und unnatürlicher Tallschung menschliche Vornnachzuahmen
suchten, abriß, und uns unverhülte Jüge mit den seineren
Schattlitungen der Achnlichkeit und unter dem Einfluß natürlicher Empfindungen und Gestlibse darftellte. Der Lefer mus
einigermaßen mit jenen ungebeuren Foliobänden der albernsten
Richtigkeiten, bei denne ungere Voraltern sich in Schaf gabnten,
bekannt sein, um sich von der Freude einen Wegriff machen zu
tönnen, die sie empfanden, als ihnen Machrist und Natur so
unverbofft aeboten wurden.

Samuel Richarbson mar 1689 in ber Graffcaft Derby geboren. Er flammte aus einer ftreng fittlichen, armen, schicht burgerlichen Familie. Sein Bater war Schreiner.

Die Eigenthumlichfeiten bes Knaben prägten sich sehr seich aus. Micharbson berichtet in seinem Beieswechsel mit einiger Seelssthesställigteit, wie er von seinen Mitschülen, obgleich er sich stets von beren Spielen seen sich sich von beren Spielen seen sich sich von deren Spielen seen sich sich von deren Spielen seen sich sich von der ihnen immer so präcktige Beschäften erzählte. Die meissen beiser Beschächten waren von eigener Ersindung; besondert gern erinnerte er sich einer derselben, in welcher der Deiner war, der von einem jungen Madden wegen seiner Augend einem ausschweisenden vor der der beschlichten, ich darf se dreift ausschungen, seht er bingu, erntsielten, ich darf se dreift ausspekungen, seht er bingu, erntsielten, ich darf se dreift ausspekungen, seht er bingu, erntsielten, sich darf se dreift ausspekungen, seht er bingu, erntsielten, sich darf se dreift ausspekungen, seht er bingu, erntsielten, sähern der sechsten als bidder schulense Ruddungen, dereits als bidder schulenderner Knabe von dreigen, Sahren den jungen Madden der Nachberschaft die Liebesbriese schrieb, die biese die biese der inset von dereiche, die biese die bie bie en

ibre Liebhaber schieften. "Ich wurde," sagt er, "beaustragt gu schieften, ja elfelf gu brechen, wenn eine Beleidigung vorgesallen war, und bas zu einer Zeit, wo bas herz ber Zürnenben von Reigung und Beibenschafter erfüllt offen vor mir lag, so daß sie in ber Furcht, beim Wort genommen zu werben, mich oft bat, ben Ausbruck zu mitbern ober zu ambern. Ihre einzige Sorge war gewöhnlich nur, daß sie ihrer zu großen hingebung wegen gering geschält werben möchte.

Im Sabre 1706 wurde der Anade Buchpruder. Er hatte fichten ich gern bem geiftlichen Beruf gewöhnet, aber die Mittel fehtten ibm. Alle Erhofungsstunden verwendete er auf die Ausbildung seines Geistes. Es bezeichnet feine Gewissenbaftigfeit, daß, wie er gern noch als Greis erzählte, er dabei anglitch bebacht war, sich eine fich felbst anguschaffen, damit er dem Lechrenn arfich fein Eight felbst anguschaffen, damit er dem Lechrenn arfich eine Schalen guschen auflige, und daß er fich oft mitten im eifrigsten Ernen gewaltsam unterbrach, um nicht durch übernächtiges Wachen sich für de Phischarbeiten des folgenden Tages zu schwaden sich

Nachdem fich Richarbson als Meister niedergelassen, erwarb er burd umfichtige Thatigseit balb ein beträchtliches Vermögen. Außer feinem Geschäftsgebaube in Salisbury Gourt besaß er ein Sandhaus, ansangs in North-End, frater zu Parsonsgreen. Er betrieb seine Druckerei noch, als er schon langst einer ber gesciertsten englischen Dichter und Schriftskler war.

Bon Richarbson's personlicher Erscheinung haben wir ein Bilt, bas er selbs gemalt bat. Lady Brabsbaigh, eine vorsehme Frau aus Sancassire, ernjudt von Richardson's Schriften, suchte feine Bekanntschaft, ohne boch ben Schein bes Lächerlichen auf sich nehmen zu wollen, ber damals noch jede Frau tras, bie mit Schriftellern von Fach in Beruhrung fiand. Lange Beit ichrieb sie am Richarbson unter erbichtetem Namen. Ende lich ersuchte sie ibn, sich zu einer bestimmten Stunde in St.

hettner, Literaturgefdichie. I.

Samespart einzuftellen, gubor aber eine genaue Befchreibung feiner Perfon einzufenden, bamit fie ibn unter ber Menge berausfinden tonne. Richardfon ichilberte fich wie folgt: "Faft flein : trop feiner Schmache eber fart als mager; etwa funf Ruf funf Boll groß; eine blonbe Perrude; ein Zuchfleib von beller Farbe, ubrigens fcmarg; gewohnlich eine Sant in ber Bruft, in ber anderen ein Rohr, auf welches er fich unter ben Schoffen feines Rleibes oft ftust, bag es ibm gum unmerflichen Beiftand biene, wenn ihn Schwindel ober Bittern befallt, bem er, boch bem Simmel fei Dant, nicht fo oft als fruber, unterworfen ift; er fieht icheinbar gerabaus, beobachtet aber Mles, mas ju beiben Seiten vorgebt, ohne feinen Raden ju breben; felten wendet er fich um; fein Zeint ift lichtbrauulich; Babne feblen ihm noch nicht; fein Geficht ift fanft, Die Bange roth; bismeilen fieht er wie ein Runfunbfecheniger aus, oft aber jun= ger: er bat einen gleichmaffigen Gang, ber ibn mehr unvermerft ale ploblich vormarte bringt; Die Augen grau, oft burch Schminbel trube; bismeilen werben fie lebhaft; febr lebhaft aber, wenn fich bie Soffnung, eine Dame, bie er liebt und ehrt, ju feben, erfullt: ftete fieht er nach ben Damen; baben fie febr breite Rleiber, fo blidt er gur Erbe und rungelt bie Brauen, ale wollte er weife erfcheinen, fieht aber vielleicht nur um fo einfals tiger aus; nabert er fich einer Dame, fo fieht er nie guerft ins Beficht, fonbern nach ben Ruffen, und erhebt alsbann ben Blid fur ein Auge, bas nicht lebhaft ift, rafch genug; man fonnte glauben, wenn es ber Dube werth mare auf ihn gu achten, bag er nach ber außeren Ericheinung und nach bem Geficht ber Dame innerlich urtheile, wie fie beichaffen fei, und fich bann mit bem nachften Gegenftant, ber ihm aufftogt, beichaftige; nur wenn fie ibm febr gefallt ober miffallt, fiebt er fich um, als wolle er feben, ob fie ihn von allen Seiten in bemfelben Bicht ericheine.«

So also war ber Mann, ber in bie gesammte neuere Literatur einen so weithim wirkenben Umschwung brachte; schlicht bitgerlich, sittenstreng; sogar fleif und pedantsisch, aber strebsam, scharf bevodechend, weich und feinfablig.

Richardfon mar bereits funfgig Jahre alt, als er gum erften Dal offentlich ale Schriftsteller auftrat. Gein erfter Roman war "Damela ober bie belohnte Tugenb". Das Motiv mar ein aus bem Beben gefcopftes und bie Beranlaffung gur Musfuhrung eine rein jufallige. Richarbfon berichtet bies in einem Brief an Maron Sill. Giner feiner Freunde batte ibm einmal ergablt, wie er auf einer Reife ein junges Paar tennen lernte, bas burch Milbe und Boblthatigfeit bie Aufmerkfamteit ber gangen Gegend auf fich jog, bas aber eine fehr merkmurbige Borgefchichte batte. Gin armes junges Mabchen, blubent, angenehm und tugenbhaft, biente als Bofe bei einer vornehmen Dame, bie einen liebensmurbigen, aber leichtfertigen Gohn hatte. Rach bem Tobe ber Mutter wenbete biefer alle Mittel auf, bas Mabden ju verführen. Gie nahm ju mehreren unichulbigen Runftgriffen ihre Buflucht, um ben Schlingen, bie ihrer Tugenb geftellt murben, ju entgeben; einmal indeg mar fie in ihrer Berzweiflung faft entichloffen, fich ins Baffer ju fturgen. Ihr ebler Biberftand, ihr treffliches Benehmen, fowie ihre ubrigen Gigen= schaften entwaffneten enblich ihren Berfuhrer; er machte fie ju feiner Gattin. 216 folde benahm fie fich mit foviel Sanft= muth und murbevoller Befcheibenheit, bag fie von allen ihren Umgebungen Die allgemeinfte Liebe gewann. Diefer Ergablung erinnerte fich Richarbson, als zwei Freunde, Dr. Rivington und Dr. Deborne, ihn aufforberten, ihnen ein fleines Buch in Familienbriefen ju fcreiben, bas nubliche Betrachtungen uber Gegenftanbe bes taglichen Lebens enthalte. Es fcbien ihm, als tonne jene Ergablung, leicht und naturlich und ber Ginfachheit bes Stoffe angemeffen vorgetragen, vielleicht eine neue Gattung

von Buchern veranlassen, die im Stande waren, jungem Gemithem Geschwad für andere Bectüre als jene pomphasten und schwüssignen Romane einzuflößen, und yugleich, indem das Ukunberbare, von dem jene Werte so überfüllt sind, weggesassen wurde, den Sinn sir Tugend und Frdmmigkeit zu erweden. Er begann, wie er in demsselben Brief sagt, die Handschrift am 10. November 1739, und beendete sie am 10. Januar 1740.

Diefes Buch machte burch Die Raturlichfeit ber Darftellung, burch Die feine und überzeugende Zeichnung ber Ebaraftere, burch seine rübernde und, wie es schien, über allen Zweisel erhabene moralische Lebre sogleich das unglaublichste Aussichen Roch im ersten Sahre wurden wier neue Auslagen gedruckt. Ein schwacher Rachahmer machte daber den Berseuch, die Geschichte Vamela's unter dem Ramen "Pamela in der großen Beltfortzustehen. Richarbson ließ sich badurch verseiten, seinerseits eine solche Bortlebung zu schreiben. Diese Fortsetung hat jedoch niemals die Gestung der ciefen Bambe erlangt.

Im Jahre 1748 erichien "Clariffa. Diefer Roman führt ben bezeichnenden Titel: "Clariffa ober die Geschichte eines jungen Madchens, die wichtigsten Beziehungen des Familienlebens umfalfend und insbesondere die Misstalle enthallend, die daraus entstehen, menn Aeltern und Kinder in heirathsangelegenheiten nicht vorsichtig sind. Er enthalt ach Bande, jeder Band zu funstundert und sechsundert Seiten. Er ist unbedingt das hauptwerf Richardson und verbient auch beute noch eine großere Beachtung als ihm gembhnlich zu Theil wird.

Auch bier ift bie Fabel febr einfach. Clariffa, welche ber Dichter als ein Ibeal ber pochfien und liebenswurdigften Beiblichfeit schilbert, wird von einem harten Bater und Bruder, von einer neibischen. Schwelter, von einer schwolten muter und von allen Mitgliedern einer Familie verfolgt, ber tein Gewaltmittel au theuer und zu grausam ist, wenn es fich um die Vergobse-

rung ihres Bohlftanbes und Unfebens handelt. Clariffa foll gezwungen werben, einen reichen, aber ihr verhaften Bewerber au beirathen. Ihre ungludliche gage vertraut fie in einer Reibe von Briefen ihrer Freundin Dif Some, einem jungen, lebhaften und feurigen Mabden, bas eine begeifterte Freundschaft fur fie hat. Rach unenblicher Drangfal weiß Clariffa feine anbere Rettung, ale beimlich bem alterlichen Saufe gu entflieben und fich unter ben Schut ihres Unbetere Lovelace gu begeben. velace ift ein Charafter, von bem Balter Scott mit Recht fagt, bag Ricarbfon in ibm feine gange Deifterfcaft geigte, inbem er es moglich gemacht hat, bag wir ben Beift und bas Betragen eines Menichen liebensmurbig finben, ben mir boch megen feiner unmurbigen Schlechtigfeit innerlichft verabicheuen. Lovelace ift ein Gentleman ber bamaligen feinen Belt; gewandt, verbindlich, ritterlich, aber ein Buftling, bem bie weibliche Schonheit und Unichulb nur fur eine reigenbe Bodung feiner ungezugelten guft gilt; es ift mabricbeinlich, bag Borb Bharton, ber Bord-Lieutenant von Irland, ben Swift fo berb geißelte und ben auch Pope bas größte Mergernig von allen Dachtha= bern nannte, bem Dichter ale Urbilb gebient hat. Clariffa hat fich gegen Lovelace in entichiebenen Rachtheil geftellt. In ber Angft ihres Bergens bat fie blindlings feinen Liebesfcmuren vertraut, und nun muß fie erfahren, bag er fic jest, ba fie gang in feiner Gewalt ift, ale leichte Beute betrachtet. Warum fie beirathen? Gint ihre Reige nicht auch ohne Che erreichbar und fotann nur um fo tofflicher? Gein angeborner Sang gur rantevollen und gewaltthatigen Berführung, angeftachelt überbies burch bas Berlangen, fich an Clariffa's Familie, von ber er fo manche Burudfetung erlitten, nachbrudlich ju rachen, erfullt ibn mit ber leibenschaftlichen Begierbe, auch an Clariffa's Tugenb jum Ritter ju merben. Aber alle Bodungen und Ueberrebungen icheitern. Lovelace bringt Clariffa miber ihr Biffen in bas Saus einer Auspterin, boffend, bag beren Kunfte ibn zum erwünschen Ziel fübren. Endlich, ba auch bier seine verbrecherischen Telfichen Telfichten Eersteitsigung sinben, greift er zum Dpium und schänder die Unglüdliche. Doch seine Unthat trägt die Beregettung in sich selbs. Glarissa, groß und ebel auch in ibrem Elend, tiefverlecht in ibrer weiblichen Würde, verzehrt sich in Gram und Jorn. Reue und Gewissenstualen kommen über Lovelace. Er fällt im Zweikampf durch das Schwert eines Oheims Clarissa's, ber niemals die Jakte ber Kamitte gegen Clarissa gebriedt hat und darum nur um so geeigneter ift, Clarissa's Schmach und Unglud zu sühnen.

Clarifia brachte Richarbson auf ben Gipfel feines Ruhms. Und biefer Ruhm war ein wohlverbienter; benn man fann getroft behaupten, eine folche erschutternde Lebendigfeit und psychologische Bahrheit ber Charafterschilberung war feit Shafespeare nicht wieder vorftanden gewesen.

Doch machte Richarbson babei eine eigenthumliche Erfabrung. Bu feiner großen Bermunberung, fagt er in einem feis ner Briefe, bemertte er, bas Lovelace's Beiterfeit, feine Recheit und nach Umftanben auch feine Grogmuth, ihn trot feines Berbrechens por ben Mugen feiner iconen Beferinnen zu viel Gnabe finden liegen. Er hatte bies fo forgfaltig ju vermeiben gefucht, baf, ale er im Berlauf feiner Arbeit fab, baf biefer Buffling einigen Krauen in feinem Rreife feineswegs gang miffiel, er fogleich ben Charafter beffelben noch ichmarger ichilberte. Aber ber Fehler mar nicht leicht ju verbeffern; felbft feine alte Freunbin, gabn Brabfhaigh, zeigte fich fur Lovelace's Liebensmurbig= . feit außerft eingenommen. Go faßte er alsbalb ben Plan, bas icone 3beal eines mahrhaft tugenbhaften Dannes aufzuftellen, um, wie Balter Scott in ber Lebensbefdreibung Richarbfon's fich ausbrudt, fur bas Gift, bas er unvorfichtig eingefloft hatte, ein wirtfames Begenmittel zu geben.

Aus biefen Betrachtungen entsprang ber britte Roman Ridarbiont's, "Sir Gharles Granbison. Sondon 1733, seche Bande." Die 3bee biefes Romans ift hinlanglich ausgesprochen, wenn man hort, baß er ursprunglich "Der gute Mann, The Good Man" beißen sollte.

Unbebingt ift biefer Roman ber fcmachfte. Granbifon, ber Belb beffelben, ift ein Musbund an Schonbeit und Erefflichfeit, ein in allen Studen vollfommener und mufterhafter Tugenbfpiegel. Und gwar ift bei ihm biefe Tugend nicht bie fiegesfreubige Rube, bie aus ber Beberrichung ber Leibenichaften bervorgeht, fonbern er befitt fie von Saufe aus, tampflos, burch bie aufällige Gunft ber Ratur und ber Umftanbe. Er ift freigebig, boch fein Reichthum macht ihm biefe Freigebigfeit febr bequem; er ift gartlich gegen bie Geinigen, boch bie innige Unbanglichfeit berfelben an ibn macht biefe Bartlichfeit gang unumganglich: fein Temperament verführt ibn nicht gur Ausschweifung; er erfabrt auch fein Unglud, ja man fann nicht einmal behaupten. bag er Prufungen befteht, bie uns ernftlich in Beforgnig feten. Rura, er ift obne frifc vulfirenbes Leben, talt und abgeblafit, und er ericheint uns barum nur um fo felbfigefalliger, trocener und formlicher. Gleichwohl fehlt es auch bier nicht an ben fpannendften Bermidlungen. Die gangweiligfeit bes Belben wirb reichlich erfett burch bie bunte Mannichfaltigfeit ber Charaftere, bie auf bie eine ober bie anbere Beife in feine Geschichte verflochten werben. Dig Boron, eine Englanderin, und Clementing von Porretta, eine Stalienerin, lieben ihn. Bene ichuttet offen ibr berg bor uns ans und laft uns in alle Bebeimniffe ihrer leibenfchaftlichen Liebe bineinbliden; biefe fampft ben fcmeren Rampf gwifden bem Bunfch ihrer Geele und ber angebornen Religion, Die ihr bie Che mit bem Proteftanten verbietet. Gie verfallt burch biefen Rampf in fcmermuthevollen Bahnfinn und vergrabt fich in ein Rlofter. Clementing ift einer ber berrs lichften Charaftere, Die die Dichtung jemals geschildert. Diefer Charafter allein ift hinreichend, Richardson's innerften Dichterberuf außer allem Zweifel zu ftellen.

Mit bem Grandison ichlof Richarbson feine ichriftstellerische Abatigfeit. Er fart am 2. Just 1761, zweiumbsiedzig Sabre alt, gefeiert und betrauert von Allen. Gine Gesammtausgabe feiner Werfe erichien 1783 in zwanzig Banben.

Bei ber großen geschichtlichen Bebeutung Richarbson's ift es wichtig, sich über seinen bichterischen Berth und Unwerth ein flares Urtheil ju bilben.

Der Grundmangel fpringt fogleich fcharf ins Muge. Es ift bie trodene Behrhaftigfeit und bie allgugroße Abfichtlichteit im Moralifiren. Bas Richarbson vom Befen ber Poefie bachte, bas erhellt beutlich aus feiner Borrebe gur Pamela. In biefer ftellt er offen ale 3med bin: bie Religion und Moral fo angenehm und einbringlich als moglich in bas Gemuth ber Menichen ju pflangen, erhabene Mufterbilber ber Meltern:, Rinder = und Umgangspflichten vor Mugen gu ftellen, bas gafter verhaft und bie Zugend liebensmurbig gu machen. Die Borrebe jum Granbifon fugt bingu: Pamela foll bie Schonheit und Ueberlegenheit ber Tugenb, und ben Bobn, ben oft fogar icon in biefem Leben bie beichutenbe Borfebung ihr guertheilt, zeigen; Clariffa aber foll marnen, baf bie Meltern ihren Rinbern in ber wichtigften Ungelegenheit ihres Lebens nicht 3mang anthun, und umgefehrt, baf bie Rinber nicht mit blinbem Bertrauen ben fconen Berficherungen grundfahlofer Berfuhrer glauben; und Grandifon endlich foll einen Mann von mahrer Ehre barftellen, einen Mann von Religion und Tugent, gludlich in fich felbft und ein Gegen fur Unbere. Es ift Richardfon nicht immer gelungen, in biefen moralifirenben Darffellungen bas mahrhaft Menfchliche und rein Gittliche ju treffen; Richardfon's geiftvolle Freundin, Miftreg Barbaulb,

macht icon bie Bemerkung, bag man ber taltblutigen Rlugbeit, mit welcher Pamela ibre Biberftanbefraft benube, um ihren Galan gur Beirath gu loden, faft ben Ramen ber Zugend verfagen muffe. Innerhalb einer fo befchrankten Muffaffungemeife bleibt nun einmal' bie reine Sobe funftlerifder Ibealitat fchlechterbinge unerreichbar; . wir entflieben nirgenbe ber gemeinen Erbenichmere bes alltaglichften Pfahlburgerthums. Statt ber gluthvollen Borte bes Dichtere boren wir meift nur bie priefterliche Calbung bes Predigers. Ueberall fieht bas ftarre haec fabula docet an ber Spite; Die Sanbeinben finb nur ermunternbe ober abidredenbe Beifpiele, um bie Bahrheit ber moralifden Rubanwenbung ju beftatigen und ben gerührten Gemuthern feft einzupragen. Daber viele Gewaltsamteit in ber Charafterzeichnung, viel gegierte Unnatur in ber Ausmalung bes Bofen fomobl mie bes Guten. Bon Gir Charles Granbis fon hat man treffend gefagt, er fei wein Unding, feblerlos. bas unter'm Mont nicht lebta; und ficherlich bachte Schiller an Richardfon, als er in einem bekannten Zenion ben philofophifchen Roman einen Gliebermann nannte, ber gebulbig fill halt, »wenn bie Natur gegen ben Schneiber fich mehrt."

Aber über biefen Schmaden dirfen wir die großen Vorzige nicht verkennen. Bon Richardon gilt, mas Diberot von Boltaie re's Lantreb fagt; die gehler der Conteption merben bergütet durch die Schönheit der Ausführung. Richardon ift ein gang unübertrefflicher Meister in der Aunst der dichtenflichen Meister in der Aunft der dichtenflichen Meinsterie. Die große Umfländlichfeit und Ausführlichfeit, mit mechder seitel, die große Umfländlichfeit und Ausführlichfeit, mit mechder seitel, der große Umfländlichfeit und Ausführlichfeit, met mechden ber feiten und an sich unbedeutendsten Handlungen und Borfälle vorgesührt werben, entartet freilich oft in ermübende Breite, aber sie verfest ums in dies Menchon, die ums ihr ganges Denten, Empfinden und Handlich garg oft die fritige Ginsprache des Berstmanks versellen läst und soar

ben unmahr erfunbenen Charafteren und Situationen eine gemiffe Glaubhaftigfeit fichert. Bie Richarbion felbft bei ben Geftalten feiner Erfindung fo tief innerlich betheiligt mar, bag er um fie weinte wie um liebe Bermanbte und Freunde, fo war, wie ber Briefmechfel Richardfon's (berausgegeben von gatitia Barbault. London 1804, feche Banbe) angiebend barthut, bie gange gebilbete Belt in gleicher Beife von biefen Geftalten und ihren froben und truben Schidfalen aufs tieffte bewegt und ergriffen. Frauen und Mabchen beschworen Richardfon, Lovelace's Geele ju retten; und felbft ber alte in ben Bubnenwirren ergraute Cibber beffant barauf, bag Lovelace fich betehren und ber Roman mit Clariffa's Berheirathung ichließen folle. Man wallfahrtete nach Sampftead, wo Clariffa's Gefchichte fpielte; fo unwiberfteblich hatten fich biefe Romanfiguren mit ber Taufdung bes wirklichen Lebens aller Bergen bemachtigt. Und ju biefer Runft ber Geftaltung fommt bie meifterhafte Runft ber Rompolition. Bereits Diberot und Beaumarchais nannten biefe Romane mahre Dramen; und biefe Bezeichnung verbienen fie burch ihre wirksamen, tief sittlichen Gegenfabe und beren naturgemaße Steigerung und gofung burchaus. Benn Goethe fagte, er tonne fich febr gut ein Drama benten, bas in Briefen gefchrieben fei, fo mar biefe Aufgabe nicht blos burch feinen Berther, fonbern ebenfofebr burch Richardfon bereits thatfachlich verwirflicht.

Richarbson's Erscheinung war so neu und eigenthuntlich, und seine Vorzüge waren gegenüber der hohsen Steispierer ber hotsen Steispierer der hotsen Vorzügenden bei bereichenden Literaturrichtungen so unverkennbar, daß es kein Wunder ist, wenn sich seine Einwirkung mit überrassehwer Eile und Rachbaltigkeit sogleich überallbin verbreitete. Das, was uns seh an Nichardson so stein fich bie moratische Rübeung und Schonleigkeit, war sur die des Beitgenossen

fein Mergernif, fonbern nur eine Empfchlung. Die Borftellung, baf bie Dichtung unmittelbar auf anfchauliche und erbauliche Belehrung ausgeben muffe, mar bie Grundlehre felbft ber anerkannteffen Deifter und Renner. Richarbion fprach aus, mas auch alle Unberen gewollt und gefühlt hatten. Das gange Beitalter weinte mit ihm tugenbfame Ebranen uber bie Belohnung ber Guten und uber bie Beftrafung ter Schlechten. Diberot ichreibt eine gobrebe auf Richarbion, in welcher er Richarbfon mit Mofes, Cophofles und Guripibes vergleicht, und laft fich von ibm gur Bearbeitung feiner bramatifden Familiengemalbe und jur theoretifden Begrunbung bes Genre serieux begeiftern. Rouffegu ftellt Richards fon an bie Seite Somer's und nimmt ihn in ber Reuen Beloife zum beffimmenben Borbild. Boltaire matelt gwar wieberholt an ber Geringfugigfeit ber Motive, gulett aber ichlagt auch er benfelben Beg ein und bichtet ein rubrenbes Buftfpiel; Ranine ift, wie icon Beffing in feiner Dramaturgie bervorhebt, nichts als bie bramatifirte Damela, Rlopftod tritt mit Richardion in perfonliche Berührung; Gellert überfett und empfiehlt Damela und Grandifon und ichreibt bas Leben ber fcwebifchen Grafin, burd welches er ber Bater ber ungabligen auf morglifche Rubrung und Bebrhaftigfeit berechneten beutschen Familienromane murbe. Bieland machte aus ber Clementing von Porretta ein freilich febr verungludtes Drama. Und wer mußte nicht, wie tief vor Mlem auch Leffing von Richardion berührt und bestimmt murbe? Debr= fach ergreift er bie Gelegenheit (Bb. 4, G. 483; Bb. 5, C. 53, 76), ben unfterblichen Berfaffer ber Pamela, ber Clariffa und bes Granbifon ju preifen; "benn mer fann es beffer miffen, mas jur Bilbung ber Bergen, jur Ginfibffung ber Menfchenliebe, jur Beforberung jeber Zugenb bas Butraglichfte ift, und wieviel bie Bahrheit uber menfchliche Gemuther

vermag, wenn sie sich bie bezaubernden Reize einer gefälligen Dichtung zu bergen berablät, als Richarbsen? All sein schöpferischer Arieb erwachte, es Richarbsen gleich zu thun mit bin von möglich nach zu übertreffen. Mis Sara Sampson und Emilia Galetti sind nicht blos in ihrer Grundibee, sondern sogar in der Anlage der einzelnen Scenen aus der unwerkennbarsten Rachamung Micharbsen's hervorgegangen. Bergl. Leffing's Erben von Danzel und Gubrauer, 28d. 1, S. 306 ff. und 28d. 2, Beilagen S. 3.

Asil möchte man sagen, das Richarbson auf die fremben eiteraturen einen nachbaltigeren Einstüg ausübte als auf die engisische felbs. Boar urtheitt Semollet, der bekannte Romanbichter, über Richardson sehr richtig, wenn er in seiner Geschichte Englambs von ihm sagt, daß er eine neue Gatung 
von Aunstwerten erschaffen babe, auf welchen, obgleich unter 
vielen Längen und Ungehörigkeiten verborgen, eine erhabene 
Ansicht der Sittlichkeit und eine tiese Kenntnis bes menschlichen 
berzens spreche; aber Abatsache ift, daß Richardson in Englamd 
nur sehr wenigs Nachamer fand. Seine Nachamer sind mess 
mis Burny aber Madamer Sarbsia schiedle unter ihnen, 
Mis Burny aber Madame die Arbsia schielter bereits in eine 
metr humoristische Färdung blindber.

So fehr Richarbsen auch in ben Gebanken und Bestrebungen seiner Zeit wurzeite, so war er boch nicht ber Ausbrud und bie bichterische Spiegelung ber gesamnten englischen Bottethumlichkeit, sondern nur eines Theiles berselben. Er war ber Ausbrud bes Purtianershums, wie biese ben Grundflock best englischen Burgersandes bibete. Reben bieser schieftschiegerischen, oft sogar philisterhaft beschräften Woral fland bie vornehme Welt, nach wie ver leichtertig und abenteuernt wie einst unter Karl II. Lady Marie Wortlague, die in dem einen Briefe siese siese siegenstaden sie in dem

Richardson lese und wie sie durch ihn in die Zwit ihrer Zugend, in den Kreis ihres alterlichen Dauses gurüchverscht werde, spottet in einem anderen Briefe, daß Richardson von den Sitten der boheren Stände schlechterdings keinen Begriff habe; er halte Albernheit fur Wis und Laune, Dreiftigkeit fur Geift und Feuer. horace Walpole nennt Richardson's Komane erdarmliche Jammergeschichten, welche die Welt nach den Ideen eines Buchhanders oder methodistischen Predigers schildere. Und es war nicht blos biese vornehme Welt, die sich der undebengten Alleinherrschaft von Richardson's breiter Gesiertseit wohreschetze: es midrefasten sich Alle, in denen noch ein frischer Hauch des frühltigen Alleingen, Alle, die das Eeden harmlos und unbefangen nahmen, wie es war, ohne die schwärmerischen Welnsche des Gergens an die Stelle der unseunderen Wiltstilcheit zu seben.

Balb trat baher eine Richtung auf, welche bie von Ridarbon erfundene Form bes Sitten- und Familienromans benutie, sie aber jum Ausbrud ber freieren, bem puritanischen Ernst entgeenaesebten Gesinnung machte.

Im Sabre 1740 war die Pamela erschienen, 1742 erschien Joseph Andrems von Fielding; ebenso solgte der 1748 erschien nenden Clarissa im Jahre 1749 Fielding's Zom Jones Fielding pricht es offen aus, daß es seine Absicht ift, Richardson zu parobiren und durch die Wässse der Lächerlichfeit zu vernichten. 2.

Der tomifche Roman von Fielding, Golbsmith und Smollet und bie fatirifden Beichnungen Bogarth's

## Fielbing.

Wie wahr ist boch ber alte Spruch bes feinsublenben Horas, baß, wenn man die Natur durch die eine Thur hinaustreibe, sie durch die andere wieder zurudkehre!

Allerdings mar es Richardfon's großes Berbienft gemefen, baf er bie Romane aus ber unbeftimmten Rebelwelt phantafti= fcher Abenteuer in Die unmittelbare Birflichfeit fuhrte. Das, mas uns am nachften liegt, bie Rampfe, Leiben und Freuben bes hauslichen Lebens mußte er mit bewunderungemurbigfter Runft lebenbig, rubrend, oft fogar erfcutternd gu fchilbern; baber bie bingebenbe Theilnahme, mit welcher man ihm von allen Seiten entgegentam. Aber fo gefchidt er fich auch innerhalb beftimmter Boraubfehungen bewegte, die unmahre Befpreigtheit feiner Charaftere und Situationen war und blieb ein empfinde licher Mangel. Diefe Menfchen, Die Richardfon aufftellt, miffen fich awar burch bie genaue und forgfaltige Rleinmalerei, mit ber fie von jeder gebeimften Bergensbewegung Rechenschaft ablegen, eine Art von Glaubmurbigfeit gu ergmingen; aber fie uberichreiten bie naturlichen menfchenmoglichen Grengen. Gie haben baber in ihrem innerften Grunbe boch tein felbftanbiges und ureignes Beben; sie find und handeln nicht in unwöbersteblicher und folgerichtiger Charafternothwendigseit; überall ist die dußere Leitung und Bevormundung des Dichters sichfebar, ber feine Bestalten nur darum geschaffen bat, um mit ihnen einzelne Wahrheiten ber Sittens und Rugheitselere zu beweisen. Man sann den Mangel Richardson's nicht treffender bezeichnen, als indem unn einige Krassaubruse and Schiller's Borrebe zu ben Raubern enteiner; Richardson's Menschen sind nicht ein Ablied ber wirklichen Welt, sondern idealische Affectationen, reine Compendienmenschen.

Sinnig haben bie Alten ben Pegajus als geflügeltes Roß geschibrert. Die Dichtung nuß auf ben Flügeln ber Sehnsucht in bie Sobie fireben, zugleich aber auch mit feften Jugen auf bem Boben ber Wirflichkeit fleben!

Fielding war ber Erfte, welcher gegen biese Einseitigkeit Ridarbon's zu Telde jog. Die geistreiche Art, wie er feinen Begner ichlug, hat ibn ju einem ber groften Romanbichter aller Beiten gemacht.

heinrich Fielding ift eine von jenen liebenswurdigen und leichtleidigen Naturen, die nicht nach bem ftrengen Maßflab bes Katechismus zu messen sine, die aber bei allen Schwächen und Verirrungen nie das Iveal reiner Menschiedtet aus dem Auge versieren. Er war am 22. April 1707 zu Sparpham-Park in Somerietsbire geboren und stammte aus einer sehr angeschenen Familie. Er wurde auf der Schule zu Eton und auf der Unie versität Leyden gebildet; aber seine Studien wurden durch Wangel an Mitteln vorzeitig unterbrochen, und in einem Alter von zwanzig Jahren sehen wir Fielding bereits mitten unter allen Berstreuungen Lendons, sur weche er sich durch kleine kufspielbichtungen die hilben eine fchaffte. Ein Jahr bindurch wurde er sogar Director einer Schulpielergessellschaft, die jedoch bald wieder in alle vier Winde auseinnadderstiebt. Im Jahr

1736 fab er fich burch eine reiche Beirath und burch bie Erbs ichaft feiner Mutter in ben Stand gefett, ein ganbgut ju faufen, boch hat er auch biefes in furgefter Beit verfchwenbet. So murbe er wieber Stubent im Temple und balb barauf offentlicher Sachwalter. Auch biefe gaufbahn gludte nicht. Dies machte ihn jum Romanichriftsteller und jum politischen Pam= phletiften. Enblich im Rabre 1749 erhielt er eine fleine Denfion, nebft ber bamale menig geachteten Stelle eines Friebensrichters von Beftminfter und Dibblefer. Much Fielbing's Feinbe gefteben, bag er in biefem Umt, bas bie meiften Inhaber nur als eine gunftige Belegenheit betrachteten, burch bie gehaffigften Mittel bie moglichften Bortheile ju gieben, von ber unantaft= barften Gemiffenhaftigfeit und gauterfeit mar. Rach einigen Jahren aber trieb ihn feine angegriffene Gefundheit, fur welche er in Bath feine Bulfe finben fonnte, in bas marmere Rlima von Liffabon. Dort ftarb er nach menigen Monaten, im October 1754, fiebenundvierzig Jahre alt.

Unbesonnere Leichtsinn, aber unverwüsliche Gutmuthigkeit und Mentdenliebe waren bie hervorragenischen Sparattergüge ssieding's Saby Marie Wortley Montague, seine Base, die ihn von Kindheit auf kannte, hat in einem Briefe, den sie turz nach seinem Tobe schrich, ihn in solgender Beise geschile bert: "Ich bie über den Tob Heinrich Fielding's sehr betrükt. Micht allein, weil ich tein neues Werf mehr von ihm sefen werde, sondern auch, weil ich überzeugt bin, daß Niemand mehr durch sinem Tob versoren, als er selbst, denn kein Mensch verstand de jemals das Seben besser zu genießen. Indessen werfen Riemand weniger gerignet, sein Edenh besser zu gestaten, als er, weil es das noe plus ultra seines Ruhmes und Glüdes war, sich in den niedrigsten Hobsen bed Lessers und Glüdes war, sich in den niedrigsten Hobsen bed Lessers und Glüdes war, sich in den niedrigsten Hobsen bed Lessers und Glüdes war, sich in den niedrigsten Hobsen verschehen, und würde munkezutreiben. Ich möchte lieber einer jener Polizeibeanten sein, die den niedrichen Werebindungen vorstehen, und würde biefes Amt weniger abftogenb und auch ehrenvoller finben. Fielbing's gludliches Temperament, felbft nachbem er es mit großer Dube faft verborben batte, ließ ibn vor einer Bilbpaffete und einer Rlafche Champagner Mles vergeffen : und ich bin überzeugt, er hat mehr gludliche Augenblide genoffen als irgenbein Surft biefer Erbe. Geiner Ratur verbantte er, baff er entgudt in ben Urmen feiner Rochin fein fonnte, unb felbft in einem Borrathofpeicher halb verhungert noch quter Laune blieb. Es berrichte amifchen ihm und Gir Richard Steele eine große Uebereinftimmung. Fielbing mar ibm, meiner Meinung nach, an Gelehrfamteit und Genie überlegen. Allein Beibe wußten fich ftets fo einzurichten, bag fie, tros ber Bemuhungen ihrer Freunde, niemals Gelb hatten, und fie murben auch nicht reicher gewesen fein, wenn ihre Ginfunfte eine ihrem Benie gleiche Unericopflichkeit gehabt hatten. Doch maren fie Beibe fo gludlich fur bie Freuben bes Bebens organifirt, bag man fich nicht enthalten fann gu bebauern, bag fie nicht unfterblich maren.«

In Fielding also ber gentale, leichtsnnige, unbesangene, guttmutigige Lebemann; in Richarbson ber empfinbelnbe sittensftrenge Psalbsburger, ber sein Menschseitsibeal in ber klügeinden Bewußtheit bes ehre und tugendsamen Sir Charles Grandison zeichnete. Welch ein schneibenber Gegensalb! Man ist gegen Richarbson sowoh wenn man den Haft ber beide gegen Kielding sehr ungerecht, wenn man den Haft, der Beide gegen einander begten, nur gewöhulichen schriftscheiten Schuld giebt; biese personlichen Stiersschweiteren Schuld giebt; biese personlichen Stiersschweiteren Schuld giebt; diese personlichen Stiersschweiter und Weltansschweiter Jahren bei Beitrige gegen Richarbson erneut sich der Kampf Butler's gegen die Puritaner. Aur ist Jielding unendlich seiner und dickertische alle Butler.

bettner, Literaturgefdichte. L.

We tief biefer Gegensah griff, das offendart sich am besten daraus, daß erst durch ibn Fielding sich seines eigensten Westen in flüchtig, bingeworfenen, vom Tag jum Tag lebenden Muchtig bingeworfenen, vom Tag jum Tag lebenden Muchtig bingeworfenen, vom Tag jum Tag lebenden Muchtig bingeworfenen, vom Tag jum Tag lebenden, sich die ju mannhafter Thatfraft und erhob sich zu bleisenden, in ihm unnachabmilichen Aunst noch heut unerreichten Meisterwerten.

Fielbing's hervorragendfte Romane find: "Gefchiefte und Abenteuer von Soseph Andrews und feinem Freunds herri Abraham Adams" 1740; "Gefchichte Zom Jones", bes Jindele findes" 1750; "Amelia- 1752. Sein vierter Roman "Jonathan Blog gehört ber alteren Gattung ber Gaunere und Schelmeisselbichten an.

Jene brei Romane, befonbers Jofeph Unbrems und Com Jones, tragen ben parobiftifchen 3med offen an ber Stirn, Dit unvertennbarem Sinblid auf Richarbfon, welchen er fich nicht anbers benn als einen heuchlerifchen Zartuffe benten tonnte, fagt Rielbing in ber Borrebe jum Rofeph Unbrems: » Mus ber Entbedung ber Affectation ergiebt fich immer bas gacherliche; und amar ift bas gaderliche ftarter, wenn bie Affectation aus ber Beuchelei, ale wenn fie aus ber Gitelfeit geschopft ift, benn es ift befrembenber und folglich lacherlicher, wenn man entbedt. baß Jemand gerabe bas Gegentheil von bem ift, mas er ju fein affectirt, als wenn von ber Eigenschaft, nach beren Rubm er ftrebt , ihm etwas Beniges fehlt." Ueberall ift es Rielbing's Beftreben, ber Beuchelei burch farkaftifchen Bis bie beuchlerifche Madte ju nehmen. Gleigenbe und augerlich anftanbige Charattere, bie aber innerlich bohl und lafterhaft find, merben entlaret; liebensmurbige Bagabunben, von ber Belt verfannt und mifeachtet, fommen ju Ehren und erlangen bie Siegesfrone. Im vollenbetften gefchieht es im Zom Jones. Der Dichter ber Clariffa hatte gefagt: - Seht, wie bier ein junges unschulbiges Mabden, ein Engel ju Grunde gegangen ift, nur weil fie ein einziges Dal burch einen unbefonnenen Schritt bie Regeln ber Sitte und bes Unftanbes aufer Mugen gefebt batte." Dichter bes Tom Jones bagegen fagt uns: "Geht, ba habt Ihr in Blifil einen anftanbigen, befonnenen, leibenichaftelofen Muftercharafter, aber biefer Blifil ift ein Ungeheuer, ber unter gierlicher Gulle bie argften Berbrechen vollfuhrt; Zom Jones aber, fo leichtfinnig, fo verfcwenberifc, fo ausschweifenb, ift ein Mann von Ehre, eine großherzige Geele, ein trefflicher Menfch; wer mochte Blifil jum Freund und wer liebt nicht Tom Jones." Aber ichon Coleribge hat in feinen feinen Bemertungen uber Tom Jones (Borlefungen uber Chatefpeare Bb. 2, S. 222) hervorgehoben, wie boch nie bie Tugent felbft ber Satire anbeimfallt. Bo immer Tom Jones einen Rebltritt begeht, wird er jeberzeit burch taufend Berlegenheiten und uble Folgen beftraft ; bie unnachfichtlichfte bichterifche Gerechtigfeit maltet uberall, mag bas Bofe in noch fo verlockenben Formen auftreten.

Doch bufen wir bie Webeutung biefer Komane nicht auf biefe feine und geisteriede Ironie ausschießlich beischaften. Wo wäre sonst der Sorzug vor Richarbson? This bei gekanden, Lehrhaftigkeit gegen Lehrhaftigkeit; nichts weiter. Groß und unskreblich ist Filchting nur dadurch geworen, daß die Komanen in der vönigenden Abschjumg der überquelenden Schoplerkraft sosort ihrer ersten Bestimmung über den Ropf wachsen und sich von er ungedundensten Entsatung der tedenügsten deharatterschilderung überlassen. Wenn Kiedding siehe Romanen als Nachasmung des Cervantes bezeichnete, so soll dies nicht bessen, dass er Don Zulisote und bessen Gelischappen Sancho Vansa unmittelbar sich zum Ausler genommen, denn dies hat er im Wachfeit niemals gethan; er wollte damit sagen, daß er im Wachfeit niemals gethan; er wollte damit sagen, daß

feine bichterifche Starte und insbefondere feine fomifche Rraft einzig in ber Anlage und Entwidlung feiner Charaftere fuche.

Eine Menichemvett thut sich auf, so reich bewegt, vielgeflatig und eigentschmitch, und babei boch so getreu- aus ben alle fladben und Stimmungen ber Beit herausgegriffen, baß ber Sprachgebrauch gang in seinem Necht ift, wenn er die Nomane Kielding's und bie Nemane Smollet's, die ebensalls aus berseiben Richtung bervorgegangen sind, als ben englischen. Sittenroman zu bezeichnen pflegt.

Rielbing's Charaftere find naive Charaftere, bas ift ihr eigenfter Borgug. Liebensmurbige, unbefangene, frifch in ben Tag bineinlebenbe Menfchen; mit allerlei gaunen und Tollheiten, aber voll und gang, felbftguftieben auf fich geftellt, ohne Gru: beln und 3meifeln. Diefe ungebrochene Gefundheit ber Charaftere icheucht fogleich alle matte Stidluft; bie brudenben Debel ber flauen Alltaglichfeit ichwinden; wir leben und manbeln im reinen Mether gottlicher Beiterfeit; und in biefer naiven Beiterfeit liegt auch vorzuglich Rielbing's Romif. Berrbilber und Uebertreibungen weift er mit feinfter funftlerifcher Bewußtheit forgfam von fich. "Es fonnen in ber That taum gwei Schreibarten mehr von einander verschieden fein," fagt er in ber mehr= ermahnten Borrebe jum Anbrems, als bie fomifche und bie burlebfe; benn mabrent bie lette immer nur bas Abgefchmadte und Unnaturliche barftellt, muß fich bie fomifche Gattung ftreng auf bie Befcheibenheit ber Ratur befchranten, aus beren treuer Nachahmung alles Bergnugen fich ergeben wirb, bas wir in Diefer Sinficht einem empfanglichen Befer gemahren fonnen."

Thaderay urtheilt baber vielleicht nicht unrichtig, wenn er in seinen anzichenden Bortesungen über die englischen Humorisien Field in Jefeh Andrems, vor allen übrigen der greie wertennt. Der durische, ingendliche, unschuldige, treuberzige Joseph Andrems, und seine Geliebte, die frische

blibende Fanny, und besonders ber gute Psarer Abraham Adams mit seinem wundersamen Gemissch von alugerster Armuth, priesterliche Keinspiet, unerschätterlicher Herzensfreumklichkeit, der klandiger Zerstreumg und gesehrter Weschartheit, sind so ganz unverziesslichliche Charatterbilder, das schon durch sie allein Fielding in die Reiben der allerensen Dichter tritt. Und diesem Ruhm thut es nicht im Mindessen, das ernstlichen Keinden, wenn Murph, der ensstliche Ledensche flerieder Fieldings, ju erzählen weiß, daß der Psarere Adams einen Gesstlichen ziener Zeit, den Feldprediger Boung, zum leibhaftigen Urbis hatte.

Der Belb bes zweiten Romans, Tom Jones, ift ein guter ehrlicher Bilbfang, großmuthig, offenherzig, mader und brav, aber gang unenblich unflug und leichtfinnig. In feine bunte und abenteuerliche Lebensgeschichte flechten fich bie mannichfachften und verschiebenartiaften Geffalten : und fie Alle, ber mobithatige, tugenbftrenge, aber leichtglaubige Alworthy, ber binterliftige Blifil, ber gutmuthige, aber robe und abeloftolge Squire Beftern, und beffen gegierte, nach Sofluft geigende Schwefter, bie lieberliche gabn Bellafton, vor Allen ber Beld felbft und feine gartlich und muthig liebenbe Cophie, fint mit einer fo trefe fenden Raturmahrheit gezeichnet, bie Empfindungen und Betrachtungen find fo feinfublig und acht menichlich, ber Bang ber Entwicklung ift fo burchaus einbeitevoll und bramatifch fpannent, bag es feinem Breifel unterliegen tann, um wie viel reis der und funftvoller biefer Roman ale ber vorige ift. Ber baber von Fielding fpricht, pflegt vorzugsweife feinen Com Jones im Muge gu haben. Doch lagt fich nicht leugnen, bag ber Belb bier und ba mit feinem ftraflichen Beichtfinn in bas Diebrige fallt und bamit, mas in Joseph Unbreme niemals geschieht, bie feine Binie reiner Schonheit gefahrbet.

Amelia, ber lette Roman, ift fcmader. Er hat nicht biefe ftromenbe Fulle ber Erfindungefraft, er ift einfeitig lehrhafter

Die Lieberlichteit bes Capitain Booth ift nicht so liebensemurdig wie der Leichtstinn Tom Jones?; Booth ift alter und hat nicht bie unschulbige fintrenet Augend. Eber die jarte Annighet und hingebung Amelia's, ihre ungerstördere Liebe ist hinreisend und tief rührend. Jene berühmte Seene 3. B., wo Amelia ihre kleinen Bubereitungen jum armlichen Abendessen gemachten und mit klopfender Unrube die Rüdtebe fibres unwürdigen Gemahles erwartet, und bieser boch gerade in demselben Augenblide burch seine Godwache ihre neue Bein und Sorge veruracht, ist for erschütternd, daß ein schlender Menfch sie lesen wir den, auf der bei den Augenblide burch seine Godwache ihre neue Bein und Sorge veruracht, ist for erschütternd, daß ein schlender Mensch sie lesen wir den, auf der geben der Bei den der Bein bei bei der Welchel fie lesen wird ohne Abfanen im Auge.

Es ift gewiß, daß Tielding sich manche Motive und Situationen erfaubt bat, die nur durch die Sitten und Berhaltnife ber Zeit ihre Rechtsertigung und Entschuldigung sinden. Ein Tom Jones, der beutzutage Alles thun und erleben wollte, was Fielding's Tom Jones thut und erlebt, ware nicht mehr Tom Jones; aber welchem Dichter, zumal welchem Romanbichter muß man nicht gewisse brilde und zeitliche Zugeftandnisse machen? Der Kern ist unversehrt, gediegen und unverroufstich.

Sibbon hat mit Anfpielung auf Fielding's vornehme Abtunft gesagt: "Unfer unsterblicher Fielding gehörte zu ber jungeren Linie bes Earls of Denbigh, bie von ben Grasen von Dabeburg abstammte; bie Nachfolger Kart's V. mögen ihre Brüber in England verachten, aber ber Roman Tones, bieses ausgezeichnete Gemälbe menschlichen Areibens, wird ben Passagt bes Esturial und ben Doppetabler von Desterreich überleben... Man mag das Phrasenhaste und Ueberschwengliche biefer Ausbrucksweise bestächeln; aber die Sache seibst, Fielding's ewige Dauer und Unsterblichkeit, wird Niemand in Kraae stellen.

## Golbimith.

Mit Ausnahme bes Robinfon Erufoe ift wohl tein englis iches Buch beliebter und allgemeiner verbreitet als ber Bicar of Batefield.

Wer kennt und liebt ibn nicht, ben guten und waderen Landprediger, ber seine unerschilterliche Menschenliebe und Zugendtreue niemals verleugnet, auch wenn er das Gehässigste von den Menischen erbeilden und die schwerften Prüfungen überstehen muß? Ber kennt und liebt nicht feine wadere, aber schon etwas welklicher gesinnte Gattin, seine beiben schonen Zeholen Tolivia und Sophie, und seine Sobne, den abenteuernben Brorg, den prächtigen, in Sitteneinsalt und Gottvertrauen dem Bater nacheisernben Moses, kurz, die gange berrliche Kamilie die hinab auf die keinen Lieblinge des Baters, Did und Bill?

Goethe, melder in Bahrbeit und Dichtung (280. 21, S. 262 ff.) unferem Roman eine liebevoll eingebende Besprechung gewiddent bat, macht die Bemerkung, das ein protestantischer Landgeistlicher vielleicht der schönste Gegenstand einer modernen Ibbille ist. "In den unschwildigsten Justand, figler, were sich auf Erben benfen läßt, an den des Ackermannes, ift er meistens durch gleiche Beschäftigung sowie durch gleiche Kamilienverdating geknüpft; er ist Bater, Hausberr, Landmann und soulkommen ein Glied der Gemeine. Auf biefem einen, schonen, irdbischen Grund ruht sein baberer Beruf; ihm ist übergeben, die Menschen und sie der Auftren, für ibre geistige Erziedung au sorgen, sie dei allen hauptepochen ihres Dasseins au fegenen, sie dei allen hauptepochen ihres Dassein zu keethern, zu kraftigen, zu krößern, und, wenn der Tenste

fur bie Begenwart nicht ausreicht, bie Boffnung einer glud's licheren Bufunft herangurufen und ju verburgen. Dente man fich einen folden Dann mit rein menfdlichen Gefinnungen, fart genug, um unter teinen Umftanben bavon ju meiden, und icon baburd uber bie Menge erhaben, von ber man Reinheit und Reftigfeit nicht erwarten fann; gebe man ibm bie gu feinem Umte nothigen Renntniffe, fowie eine heitere gleiche Thatigfeit, welche fogar leibenschaftlich ift, inbem fie teinen Augenblid verfaumt bas Gute ju mirten, und man wird ihn mohl ausgefattet baben. Bugleich aber fuge man bie nothige Befcbranttbeit bingu, bag er nicht allein in einem fleinen Rreife verharren, fonbern auch allenfalls in einen fleineren übergeben moge; man verleibe ibm Gutmutbigfeit, Berfobnlichfeit, Stanbhaftigfeit und mas fonft noch aus einem entschiebenen Charafter gobliches bervorfpringt, und uber bies Mues eine beitere Rachgiebigfeit und lacheinbe Dulbung eigener und frember Fehler, fo hat man bas Bilb unferes trefflichen Batefielb fo giemlich beifammen."

Es ift unvertennbar, baß Golbimith junadift burch fiels bing's vortrefflichen Pfarrer Abams im Joseph Andrews angeregt wurde. Er selbst were Den eines Enabprotigers und mar eines hochft liebenswurdigen und ausgezeichneten; er brauchte nur die Eigenthumilichfeiten feines Baters treu wiederzugeben, und er hatte ein ebenfo naturwahres als berzgewinnendes Grundmotiv.

Die Ersindung ift nicht bebeutend. Die Ereignisse find jum Ammalia unwahrscheinlich und gewaltsam, oft sogar unmöglich. Ramentlich gilt dies von der Geschichte der beiden Abornhills, des braven Obeims sowohl wie des nichtswürdigen Reffen. Wie konnte Zener, der in der gangen Gegend als allgemeiner Wohlfakter gerühmt und gelieft wird, nur in unserer Predigersamilie unter dem Namen des Mr. Burchell so lange unbefannt bieiben? Wie mochte er sortwöhrend untschief gallen Wödewillige

feiten feines Reffen gufeben, Dlivia verberben und auch feine Beliebte, Cophie, ber großten Gefahr ausfeben laffen, ba es ihm boch nur ein einziges Wort foftete, augenblidlich allem llebel vorzubeugen und bie brangfaisvolle Bermidlung ju lofen? Aber alle biefe ftorenben Mangel vergeben und vergeffen wir uber ber rubrent iconen Menfchlichkeit bes Saupthelben und feiner nachften Umgebung, fo baf Goethe mit Recht fagen fann, "die Darftellung biefes' Charafters auf feinem Lebensgange burch Freuben und Leiben mache biefen Roman gu einem ber beffen, bie je geschrieben worben, um fo mehr, ba berfelbe noch ben großen Borgug babe, bag er gang fittlich, ja im reinen Ginn driftlich fei, bie Belohnung bes guten Billens, bes Beharrens bei bem Rechten barftelle, bas unbebingte Butrauen auf Gott beftatige, ben enblichen Triumph bes Guten über bas Bofe beglaubige, und bies Mues ohne eine Spur von Frommelei ober Debantismus." Die Rleinmalerei, mit welcher uns ber Dichter in ben Bauber biefes bauslichen Stilllebene bineinbannt, ift unubertrefflich und bes größten Deiffers murbig. Diefe Runft bat Johnson im Muge, wenn er in ber Grabichrift, Die er feinem Freund Golbimith febte, ihn einen in ber Darftellung bes Bas cherlichen und bes Ruhrenben machtigen, aber milben Beberr= fcher ber menfchlichen Gemuthebemegungen nennt, sive risus essent movendi sive lacrimae, affectuum potens at lenis dominator

Wenn bie Englander von Direr Goldfinith fprechen, fo ergeben fie fich gern in biographischen Enjede fommt baber, bog Goldfmith perfonlich ein wunderlicher Raug war; wohltdatig bis gur dugersten Setbstoffgefeit und boch in ber lieinlichsten Weise eitel und reigbar; gewandt und geistreich in seinen Schriften, in ber mündlichen Unterhaltung aber fad und albern. Und genügt hier zu wissen, daß er am 10. November 1728 zu Pallas ober Pallice in ber irifchen Erossfecht Long-

fort geboren murbe, ein unftates Jugenbleben fuhrte, bas er im Bicar of Batefielb in ben Schidfalen Georg's geschilbert bat, bann ju gondon im berühmten Club ber Johnson, Gibbon, Garrit, Burte und Rennolds lebte und am 4. April 1774 im ruffiaften Mannesalter ftarb. Reben feinem berühmten fleinen Roman ift Golbimith burd feine beiben Dichtungen "The traveller, ber Reisenbe" (gonbon 1765) unb "The deserted village, bas verlaffene Dorf. (Bonbon 1770) am meiften befannt geworben. Much gelang es ihm, burch einige Stude auf ber Bubne Erfolge ju erlangen. Seine gablreichen übrigen Schrif= ten aber, wie feine englifche, griechische und romifche Gefchichte und vollends feine unvollenbet gebliebene Naturbefdreibung find nur um bes Brotes willen entftanben; lesbar und angiebenb, aber ohne Gelbftanbigfeit und Tiefe. 218 Golbfmith feine Das turgefchichte begann, fagte fein Freund Johnson: »Es ift febr ju bezweifeln, ob feine Renntnig binreicht, eine Rub von einem Pferd zu unterscheiben: aber bas ift unzweifelhaft, bag er nichtsbestoweniger ein gutes Buch fcreiben wirb."

## Smollet und Sogarth.

Neben Fielding fieben Smollet und Hogarth. Auch fie find, ber Eine als Dichter, ber Ambere als Zeichner, burch und burch Sittenmaler; aber berb und grell, ohne Fielding's Feins beit und finflierische Bilbung.

Inn Welt, in welche ber fittenstrenge Richarbion einen Sir Charles Granbison hinningssellti bate, wie innerlich faul und fittentos, wie in sich getruftiftet und widerprucheboul mar siel Allerbings bewahrten die Mittelliassen, von denen Horace Walepole sogt, daß sie nur, in einem Baterlande zu sinden seinen, in schickter Treue die Ueberlieferungen der altpuritanischen Sitte; aber die Britse und Denfrwürdigkeiten jener Zeit zeigem oft

schredhaft, daß in ben boberen Stanben noch biefelbe ungebunbene Ausgelaffenheit tobte, mit welcher man einst einem Karl IIfeine Unterthanentreue begeugte.

Georg I., Georg II., Die vermittmete Pringeffin von Bales bieten ein Bilb, bas ben gebeimen Gefchichten bes frangbfifchen Sofes nur febr wenig nachgiebt. Und biefem Borbild entfpredend war bas leben ber gangen vornehmen Belt. "Balb wirb ein Biertel unferer Pairinnen mit ber Salfte unferer lebenben Paire verheirathet gemefen fein," fcbreibt Balpole an Dan, inbem er feinen Freund mit ber Gefchichte ber Laby Borfelen, einer Schwefter ber Grafin von Sarrington, ergobt. Laby Borfelen war mit einem Offigier entlaufen. Ihr Gemabl verlangte einen Progeg gegen ben Entfuhrer. Da lub fie, um ihren lebten Gunftling ju retten, vierundbreifig junge Leute von bobem Stanbe als Beugen vor, bie aussagen follten, baß fie alle fich ihrer Gunftbegeugungen ju erfreuen gehabt. Siebenundgwangig erfchienen wirklich; boch murben nur menige von ihnen verhort, indem ber Umftand, bag einft ber Rlager einen aus ber Schaar auf feinem Ruden auf ben Biebel feines Saufes getragen hatte, um ihm feine Gattin im Babe gu geigen, bas Ginverftanbnif beffelben binlanglich barthat. Gir Richard Borfelen erhielt baber auch blos einen Schilling Entichabigung jugefpros den. Gein Progeg tam gerabe an einem Tage gur Enticheis bung, wo im Unterhause ein heißer Rampf ftattfinden follte. Mle er nicht auf feinem Plate ericbien, und man Borb Rorth bie Urfache feines Musbleibens mittheilte, rief ber Minifter: "Benn mich alle Sabnreie im Stiche laffen, bann giebe ich gewiß ben Rurgern." Bergl. Bibliothet ausgewählter Memoiren von F. E. Pipit und G. Fint, Bb. 4, Ginleitung G. 118.

Wir erinnern ferner an bie Geschichte einer ber berühmteften Schönfeiten jener Beit, an bie Geschichte ber Miß Elisabeth Chubleigh. Aus einer angesehenen Familie entsproffen, begann

Dif Chubleigh ibre gaufbabn als Soffraulein ber Pringeffin von Bales, ber Schwiegertochter Georg's II. Auf einem Dasfenball im Rabre 1749 glangte fie als Iphigenia. Ihre Tracht war babei fo flaffifch antit, bag, wie eine junge Dame in einem Briefe fich ausbrudte, ber opfernbe Priefter alle ihre Reize offen vor Mugen hatte (might easily inspect the entrails of the victim); Borace Balpole fagt wißig: fie fei mehr einer Unbromeba ale einer Iphigenia abnlich gewesen. Die Pringeffin von Bales, ihre Gebieterin, emport uber biefen Aufzug, marf ihr eigenhandig einen Schleier uber bie Schultern. Dig Chubleigh fam baburd nicht im minbeften außer Raffung; fie faltete ben Schleier in icone Drapirung und fagte mit Unfpielung auf ben von ber Pringeffin begunftigten Borb Bute: "Altesse, chacun a son but (Bute), vous le savez bien." Der Ronig, obgleich bereits fiebenunbfechrig Jahre alt, mar von ber Schonen bezaubert. Unf bem nachften Dastenball, ber einen Jahrmartt barftellte, überreichte er ihr eine golbene Uhr von funfundbreifig Buineen, gab ihrer Mutter eine Sofftellung in Binbfor, bat fich jum Dant einen Ruff aus und nahm biefen por ben Mugen bes gangen Sofes. Doch bei folden fleinen Abenteuern blieb bie fcone Mig nicht fteben. Noch als Soffraulein vermablte fie fich beim= lich mit einem Gecoffizier, Ramens Berven, ließ fich aber baburch nicht abhalten, nach wie vor eine gange Reibe von Unbetern ju begunftigen. Der burch Rang und Reichthum ausgezeichnetfte mar ber Bergog von Ringfton, welcher Dif Chutleigh jahrelang formlich als Maitreffe unterhielt, ohne bag meber ber Sof bes frommen Georg III., noch ihr Gemabl etwas bagegen einzuwenden hatten. Erft als Letterer eine neue Che au ichließen gebachte, flagte er gegen bas balb funfgigiabrige Soffraulein auf Scheidung wegen Chebruch. Die Dame mar ihm jeboch guvorgekommen und hatte fich bes Trauscheins gu bemachtigen gewußt; auch maren bie Beugen und bie Fruchte ber

Che nicht mehr am Leben. Bon biefen Umftanben begunftigt, reichte fie alfo gegen ihren Gatten Gegenflage ein , und ichmor vor bem geiftlichen Gericht, bag fie nicht mit ihm vermabit fei, worauf biefes bem Rlager Stillichweigen auferlegte. Dif Chubleigh fah fich nun am Biel. Der Bergog beirathete fie und vermachte ihr bei feinem Tobe, ber nach wenigen Sahren erfolgte, fein ganges Bermogen. Allein bie Reffen bes Berftorbenen be--ftritten ihr ben Befit bes Erbes, inbem fie fich anschickten, ben Beweis fur ihre erfte Che zu liefern. Es murbe Rlage gegen fie angestellt und bie Ungelegenheit fam por bas Dberhaus. Die Bergogin von Ringfton ericbien in Westminfterhall in tieffte Erauer gefleibet, unterftut vom Bergog von Newcaftle, Borb Mountfluart und herrn garoche, und von vier Frauen in meifen Ungugen gefolgt. Bon ihrer einft fo bezaubernben Schonheit waren faft feine Spuren mehr vorhanden. Sannah More, bie fich unter ben Bufchauern befant, fagt, ohne bas Beficht, bas einzige Beife an ihr, batte man fie, bid und übelgeftaltet wie fie war, leicht fur einen Ballen Bombafin anseben tonnen. Doch benahm fie fich nicht obne Burbe, und ihre Geiftesaegenwart verließ fie feinen Mugenblid. Als bie Rlage verlefen mar, erflarte fie fich fur nicht ichulbig, barauf hielten bie beiberfeitis gen Abvocaten, beren bie Bergogin nicht weniger als gehn hatte, ihre Bortrage, welche zwei Sage bauerten. Die Unmalte ber Beklagten flutten fich vorzuglich auf bie Enticheibung bes geiftlichen Gerichte; allein ihre Grunbe murben von ben Unmalten ber Krone fiegreich wiberlegt. Rach bem Beugenverbor, bas ben letten Schatten von 3meifel an bem Befteben ber Che mit Berven befeitigte, erhob fie fich felber und vertheibigte fich in einer langen Rebe, bie, fo febr fie barauf berechnet mar, bas Mitleiben ber Richter zu erregen, boch ben Ginbrudt fo unbeftrittener Thatfachen nicht verwischen fonnte. Die Bergogin von Rinafton murbe ichulbig befunben, entging aber, ba fie fich

auf bas von Chuard VI. bem Reichsabel verliebene Borrecht berief, ber Strafe ber Brandmarfung auf die Sand, und brauchte blos die Sporteln zu bezahlen. Bergl. Pipis und Fink a. a. D. S. 112 ff.

Ganz in verselben Zonart spielen die Geschichten der Labied Bane, Petersham, Zownsbend und ungabig Anderer. Labie Bane, Die schönste von ihnen, war die Tochter eines Directors der berücktigten Sibbegegesellschaft und in erster Sie enber berücktigten Sibbegegesellschaft und in erster Sie mit
Lord William Hamiston, in zweiter mit Lord Bane, Ressen des
Bergogs von Newcastle, vermählt. Die beschrieb ihre Abenteuer
mit großer Dssenbezigsteit in einem Aufsahe unter dem Tiele:
"Densbutrössseitin einer Fau von Stande," und ließ isn von
Smollet, einem ihrer untergeordneten Andeter, in seinem "Peregrin Pitste einschaften, wosür sie isn freigiedig belohnte.
Bedoss in bei Badd Belasten in Fielding's Tom Jones das
Portrait der Lady Avenshend.

Und biefe Lieberlichkeiten und Ausschweifungen find nur bie eine Seite bes Bemalbes. Die unermeflichen Schabe, bie fich in Indien aufgethan, und bie Beichtigfeit, fich bort gu bereichern, hatte eine Begierbe nach Geminn erzeugt, Die fein Mittel ber Befriedigung verschmabte. 218 ein armer Schreiber mar Bord Clive nach Inbien gegangen, und als er im Jahre 1760 nach England gurudfehrte, ichatte man fein Bermogen auf awolfmalhunderttaufend Pfund Sterling und ben Werth eines Schmudfaftchens, bas feiner Frau geborte, auf zweimalbunberttaufenb. Go bilbete fich eine eigene Rlaffe von Leuten, Nabobs genannt, bie, in Inbien fcnell reich geworben, in ihrem Baterlande mit ben gewonnenen Reichthumern prunkten, meift Menichen ohne Bilbung, gelbftolg und ichmelgerifch; verfuhrerifche Beifpiele fur eine genuffuchtige Jugenb. Das Borfenfpiel erreichte eine ichwindelnde Sobe, und mit bem Borfenfpiel gingen bie verwegenften Sagarbfpiele Sant in Sant, befonbers

in ben Clubs; oft verloren junge Berichwenber an einem eine gigen Abend Summen von zwanzigtaufend Pfund. Es mar nur bie naturliche Rudwirfung biefes fieberhaften Treibens, wenn ein anderes Uebel, bas England icon lange beunruhigt hatte, von Tag ju Tag immer unerträglicher murbe, "Unfere Straffen," fcbreibt Borace Balpole im October 1774 an feinen Freund Man, amerben fo febr von Raubern beunrubigt, baf es faft gefahrlich ift, fie bei Zage ju betreten." "Baby Bertforb wurde auf ber Sounslow-Baibe um brei Uhr Nachmittags angefallen, und vorgeftern batten wir balb unferen erften Minifter, Bord Rorth, verloren; Die Rauber ichoffen namlich auf feinen Poffillon und vermundeten ibn fcmer. Rurg, alle Rreibeuter, bie nicht in Indien find, haben fich auf bie Beerftrage begeben. Die Soffraulein trauen fich nicht Abends gur Ronigin nach Rem ju geben." Der ameritanische Rrieg machte bie Cache noch arger. »Bir befinden uns babeim in einem mabrhaft abicheuli= den Kriegszuffanbe." flagte Balpole um 1782, "in Rolge ber ungebeuren Menge von Dieben und Straffenraubern, und mas noch fchlimmer ift, ber muthwilligen Graufamfeiten, welche bie Betteren begehen. Da wir jett fur bie Berbrecher, welche fruber nach ben Colonien verwiefen murten, feine Unterfunft mehr haben, fo werben fie eingefperrt. In biefen Strafanftalten aber merben minber erfahrene Spitbuben gu Deiftern berangebilbet und fommen nach Bollenbung ihrer Stubien fo gefahrlich beraus, wie wenn fie fich auf einer unferer Universitaten ju Doctoren ber Rechte, ber Argneifunde ober Gottesgelahrtheit batten machen laffen. Da fie jeboch feinen Beruf haben und fich uber ihren Charafter nicht ausweisen tonnen, fo finben fie feine Unftellung und muffen auf Roften bes Publitums leben. Rury, bas Uebel ift fo ichreiend, bag man fich Abenbe nur wohl bewaffnet auf bie Strafe magen barf. Dan tann fich einen Begriff bavon machen, wie verborben wir find, ba ber Rrieg

nicht die Salfte unferer Auswurflinge vergehrt und das Preffen ibre Salbt nicht vermindert hat! Aber tein Bunder — wie solen die Sitten des Bolles fich bessern, wenn in den höheren Kreisen solche Ausschweifung berricht? Die Ansteung nimmt ibren Weg nicht nach oben, sondern nach unten.

Das also war die Welt, welche Smollet und Hogarth vor Augen hatten. Wo wäre für Sittenschilberung und Satire eine reichere Fülle als bier in diesem überraschenden Rebeneinander bes großartigsten politischen Lebens, der gewaltigsten gesellschaftlichen Einrichtungen, der hervorragendften Charaktere einerseits, und andererseits der abschwilchssen Berwilberung und Sittensosigkeit? Die Wirklichseit ist romanhafter als der romanhafteste Koman, brennender als die brennendste Satire.

Fur ben aufmerksamen Beobachter ift es eine Sache von Bebeutung, baf Smollet ebenso wie Fielding von einer vornehmen Familie abstammte. Der Gegensat zwijchen Richardson umb zwischen Smollet und Fielding gewinnt baburch einen um so tieferen geschichtlichen Sintergrund.

Tobias Georg Smollet wurde 1721 in Dalquhurnhouse im Thale bes Eeven, dem schoffen Thale von Schoffland, geboren. In der Schuse ju Dundardon erzogen, trat er später zu Classgow bei einem Bundargt in die Eetre, begab sich dober, da sein reicher Großvater aus Hab gagen die Missbertath des Vaterben Entel enterbte, 1740 nach London, um mit dem Manuscript eines Trauerspiels: "Der Königsmodder, nahm er im solgenden Jahre die Gettle eines Untervundarzses auf einem Lienischiff an, das für die Unternehmung gegen Garthagena bestimmt war. Nach dem mannichsachsen Schifflas fordert er in Westsinden in Einschung, drachte einige Zeit in Jamaica au und kehrte 1746 nach London gurück. Der Bersuch, sich auch keit der Liediung, drachte einige Zeit in Jamaica au und kehrte 1746 nach London gurück. Der Bersuch, sich auf zu erschafflen, schiefterte. So

wurde er Schriftfeller. Im Jahre 1748 erichien fein erfter Roman Roberich Random, 1751 Peregrin Picke, 1754 Ferdinand Fathom, 1762 Sir kanneclot Greeves. Außerdem leitete er eine Zeitlang die Criticale-Review, übersetzte ben Don Quivote, gab mehrere Reisbessgerium, ubersetzte ben Don Quivote, gab mehrere Reisbessgerium, ubersetzte berübe, und berieb eine Bessgeriche und berührt berührt. Unausgesetzte Kränflichfett nötigte ihn 1770 nach Italien überzuliedeln; er wohnte in Montenero, einem Aceden auf einem Bergeabbang in der Nähe Livornas. Dort schrieb er seinen letzten und berühmtessen Roman: "Die Fahrten Jumpfor Clinker's,ber 1771 in drei Bänden erschien. Am 21. October besselbe

Runftlerifch ftebt Smollet weit binter feinem großen Borganger Fielding jurud. Fielding ift unenblich feiner und liebensmurbiger; im gangen Smollet ift fein einziger Charafter, ber uns mit folder unwiberftehlicher Allgewalt angieht wie Joseph Unbreme; Abams ober Tom Jones. Smollet's Charaftere find alle verwilbert, rob, ohne Bartheit und Ginn fur bas Schidliche; wo fich Rielbing mit einem überlegenen gacheln begnugt, ba bat Smollet fogleich bie flechenbe Grellbeit burlebfer Berrbilber. Much in ber Komposition fehlt jene anmuthige funftleris iche Befonnenheit, mit welcher Rielbing felbft bie bunteften und fceinbar unlöslichften Berwidlungen flar und ficher gu einer feften Spibe gipfelt. Bei Smollet reiht fich immer nur Abenteuer an Abenteuer; bie ruhelos burcheinander wirbelnben Begebenheiten find einzig burch ben ichmachen Raben ber Lebens= gefchichte bes Belben mit einander verbunden. Smollet, ber offenbar bie fpanifchen Schelmenromane und befonbers ben Gil Blas von Lefage fich jum Dufter genommen batte, fennt nur bie Einheit ber Perfon, nicht bie Ginbeit ber Sandlung.

Aber was wir bei Smollet au rein funftlerifdem Werth bettner, Bieraurgeibibte I. 32

abgieben muffen, bas erfett er vollauf burch ben Reichthum und bie Rraft ber Schilberung. Das Draftifche und Raturwirfliche, bas bis auf ben heutigen Zag bie englischen Romane por ben Romanen aller übrigen Bolfer fo vortheilhaft auszeichnet, tritt, wenn auch bereits in Fielding, fo boch noch unendlich beftimmter in Smollet bervor; namentlich find in ber Schilberung bes Geelebens noch alle neueren Dichter bei ihm in bie Schule gegangen. Es ift leicht erfichtlich, bag bie Romane Smollet's, befonders feine brei beruhmteffen, Roberich Random, Peregrin Didle und Sumphry Clinter mit allen ihren Perfonlichkeiten, Begebenheiten und Umftanben aus ben eigenen Erlebniffen bes Dichters hervorwuchfen. Die Belben fahren und irren burch alle ganber, tommen mit allen Stanben und Charafteren in Berührung, und werben von allen großen und fleinen Beitereiquiffen bebinat und burchruttelt. Bie nach Bartholb's Musbrud (Cafanova, Bb. 2, G. 217) fein Gefchichts: fdreiber bie Befchichte bes weftindifden Rrieges fcbreiben fann, ohne bas breifigfte bis funfunbbreifigfte Rapitel bes Roberich Random bafur ju benugen, fo gewinnt auch Riemand von ben Sitten und Buffanben jener Beit einen anfchaulichen Beariff. ber nicht Smollet's lebensvolle Gemalbe wieder und wieder betrachtet. Das ift ein Bob, bas eigentlich bei einem guten Roman fich gang von felbft ju verfteben icheint, und bas in Bahrheit boch nur fehr wenigen Romanen nachgefagt werben fann.

Sang abnich wie Smollet ift fein alterer Beitgenoffe hogarth, geboren zu Bondon am 10. November 1697, gestorber am 25. Ortober 1764 ebenbestelft. Man fennte ibn einen malenden Smollet nennen, wenn feine Beichnungen harmlofer waren und nicht überall sogleich ben 3wed ber Satire io offen und vertebend zur Gedau trugen.

Die Malerei ift von je bie fcmachfte Seite ber englischen

Bilbung gemefen; ber Mangel an Formenfinn, welcher ein febr bervorftechenber Bug im Befen und Behaben ber Englander ift, racht fid hier aufe empfindlichfte. Bollenbe unter ber Strenge bes bilberfturmenben Puritanerthums war bie Dalerei aufs icharffte verpont. Um fo bebeutfamer ift es, bag ju berfelben Beit, als in ber englifchen Dichtung bie Buft an genrebilblichen Schilberungen bes Raturmirflichen ermachte, in England auch eine Portrat: und Genremalerei erftand, welche gwar nicht bas Sodifte erreichte, aber boch von febr beachtenswerther Zuchtigfeit ift. Gir Jofbug Rennolds ift in feinen Bilbniffen von feinem Blid fur bas inbividuell Charafteriffifde; in Auffaffung, Unordnung und Behandlung zeigt er fich uberall als einen Runft= ler, ber fich an ben Italienern und por Allem an Golbein und van Dot, von benen in England bie meifterhafteften Portrats in fo reicher Rulle porbanben find, forafam gefchult und gebilbet bat. Und neben Rennolds fteht in gleicher Tuchtigfeit Thomas Gainsborough; nicht nur ausgezeichnet in feinen Bilbniffen, fonbern auch in ganbichaften und Genrebilbern, welche unwillfurlich an bie eble Naturmabrheit Rielbing's erinnern.

Sogarth, aus beriefden Stimmung der Zeit hervoorgegangen, überragt Reynolds um Gainsborough weit an bewunderungs würdiger eichicigieti der Erstidung und an padender Araft der Darstellung. Bas Horace Walpole voraussah, daß man vornehmich dereinst aus Hogarth's Bildern die elweihigken und vertundichsten Berichterstattungen über die damatigen englischen Arachten, Zustände und Gewohnbeiten schöpfen werder, das sist bereits eingetroffen. Mit Recht lagt Abaderap in seinem Borselungen über die englischen Hommerischen, daß in diesen treuen Bilbern das England, wie es vor hundert Jahren war, ungerstörbar sortlebt, der Veer in seinem Gesclissandere, die Lad in ihrem Boudoir, umgeden von auständischen Cangeren und Woedschallern der Preistar eint seine rerösen Perrüde, der Essender

richtsbiener mit feinem Amtsstock. Bir sehen, wie der Lord-Mapor sein Fessmall einnimmt, wie der Verschwender in schieden ein Jausen trints, spielt und ausschweife, wie das arme Modchen in Bridewell Hanf flopft, wie der Dieb seine Beute mit seinen Mitgesellen theilt, seinen Punsch im nachtlichen Keller trinft und seine Lausschau auch dem Gassen endet. Wir sehen tern Batyole: der haubererwagen rollt in das Wirfshauf; der Anahprediger in seinen Seissflieseln, das Ganfen und Leitschafden trottet in die Stadt, und wir denken und, es sei der gute Adams mit seinen Predigten in der Achde. Aurz, das gange wunder siche Wessen und Terken der Städding fan und Seinscheffen Romane keht hier sichtbar und leibhaftig vor unseren Augen. Reynold und Gainsborough kennt nur der Kenner; hogarth ist im Munde Alter.

Aber Sogarth ift eine grobe Ratur; an funfterifcher Bebeutung reicht er weber an Rennold und Gainsberough und Fielbing, noch felbft an Smollet. Geine Auffaffung und Darftellung hat etwas mibrig Riebriges und Plebejes. Sogarth, ber in feiner miffenschaftlichen Glieberung ber Schonheit gang portrefflich uber bas Schone ju benten und ju fprechen mußte,. hatte als ausubenber Runftler nicht nur feinen Ginn fur Farbe, fonbern auch feinen Ginn fur Formen. Und mas bas Schlimmfte ift, es mangelt ibm ganglich an jener funftlerifchen Unbefangenbeit, Die bas Runftwerf erft wirflich jum Runftwerf macht. Bas aus Sogarth fpricht, ift nicht bie gute Laune ober ber liebevolle Sumor bes achten Genremalers, fonbern nur bie unmuthige Bitterfeit, berbe Berftimmung und fpottenbe Menfchenverachtung bes Satirifers. Und wollten wir auch ber bebenflichen 3wittergattung ber Satire bie vollfte Unerfennung gestatten, wenn fie, wie hier, mit bem fittlichen Ingrimm und ben fchnei= benben Farben eines Juvenal bie fcminbelnben Abgrunde ber

tiefften Sittenverberbnig ausmalt, fo beeintrachtigt fich boch Sogarth fortmabrent felbft mieber bie Reinheit biefer fatirifchen Birfung, indem er aufbringlich bie ichulmeifterliche Profa feiner moralifchen Pointen und Ruganwendungen in ben Borbergrund ftellt. Bie in einer ber berühmteften Beichnungen »Rleiß und Raulbeit", um mit Lichtenberg zu reben, ber Raule ber Belt unter großem Auflauf entfagt, und fich am Enbe feiner Thaten in bem befannten Buftbaborben gur Rube begiebt, in welchem nach einem fehr alten Gebrauch nicht ber Ritter bas Banb, fon= bern bas Band ben Ritter tragt, b. b. erbangt wirb, ber Rleifige fich bagegen jum Borde Mapor von Bondon erhebt und als folder unter bem Jubel eines gludlichen Bolts feinen pracht= vollen Gingug in bas Manfion-Saus balt, fo enben alle feine ubrigen Bilber, wie g. B. "bas leben ber Dirne", "bie Fort= fchritte bes Lieberlichen", "bie Beirath nach ber Dobe", "bie Grabe ber Graufamteit. mit berfelben faufibiden Moral. Die Rompofition wendet fich nicht an bie Phantafie, fonbern nur an ben Berftanb; ja fie fucht einen großen Theil ibrer Birfung in geheimen und entlegenen Begiehungen und Unfpielungen; baber bie vielen Erflarer Sogarth's, unter benen mertwurdigermeife ein Deutscher, ber finnige, oft aber auch gefucht fpitfindige gich= tenberg, am meiften bervorragt.

Das abichließende Wort hat bereits Goethe über Hogarth gesproden. In ben Tage und Jahreshelten (Bb. 27, & 50) nennt er die Apelinahme, welche Deutschland biesem Künstler einst so lebhaft bezeugte, eine gemachte. Er sagt: "Wie hatte ber Deutsche, in bessen einsachem, reinem Zustande sehr setten solche exentrische Kragen vorsommen, bieran sich wahrbaft vergnügen können? Aur die Arobition, die einen von seiner Nation boch geseiretn Ramen auch auf bem Continent gestend gemacht batte, nur die Seltenheit, seine wunderlichen Darftelungen vollständig zu bessen, und bie Beauemisscheft, un Wetrachtung und Bewunderung feiner Berte weber Kunftenntnis noch boberen Sinnes ju beduffen, sonbern allein bofen Willen und Berachtung ber Menscheit mitbringen ju tonnen, erleichterte bie Berbreitung ganz besonbere; vorzäglich aber, daß hogarth's Wie auch Lichtenbera's Wieleien ben Beg gebahnt batte.

3.

## Der humoriftifche Raman Sterne's.

Man nennt Sterne einen Humoriften und man will damit fagen, daß er feiner gangen Art nach von Fielding und Smollet vollig verschen fei. Es ift genau berselbe Gegensab, ber und veransaft, Aristophanes, Butan, Nadelais, Gervanteb und Swift humoristen zu nennen, Menanber, Positipp, Plautus, Terenz, Moreto und Wolfere dagegen Komifer. Salberen und Shatespear reiben wir balt biejer balt jener Gruppe ein, je nachdem wir die eine ober die andere ihrer hierber gehörigen Dichtungen vornehmlich im Auge haben.

Der Grund biefes Unterschiedes liegt im Wefen des Humors felbft. Bie man auch diefen graden neuerdings wieder so vielbesprochenen Begriff bestimmen mag, es bleibt unter allen Umflanden moßgebend, daß im Humor die reich bewegte Inner-lichteit des betrachtenden Ich eine wiel wesentlichtere Rolle spielt, als in der einsachen Komit. Der Komiter nimmt die Dinge, wie sie sinch, und läßt sie sich in ibere eigenen Bust, Laune und Lächerlichteit entwickeln; der Humorist aber seit nicht blos die Dinge, sondern weit mehr noch die Lytis seinen Bemithe in Seene. Der Humorist nichter und gemithoder, darum aber auch unrubiger, willstrilicher und phantastischer. Richt umsons sich der humor sich nieder die Beste auf; vor seiner Duer flissernatur dem Bustes geste erschen und Füssissen. Der Humor lich alles Feste auf; vor seiner Luckflisernatur das Richts Bestand; die gange West erscheint

wie in einem allgemeinen bacchischen Taumel. Alle Stimmungen gittern rasch wechselnd in einander, jubelnde Luft und verzweiselnde Arauer. Benn man ben Humer gewöhnlich als ein glächeln burch Arkanen zu bezeichnen pflegt, so soll vieler sinnige Ausdruck auf die gluthvolle Dithyrambe des Gemuthe deuten, die alle Tone zugleich anschlägt, und boch biesek raftlose Auf und Ab, weil es nur das treue Echo bes vieltdinigen, aber in sich einheite lied mur fahren herzens ift, zu ber wohltvuenden Empfindung reiner, und in sich befriedigter harmonie zu zwingen weise,

Für ben Werth ber humoristischen Dichtung ift baber mehr als in irgenbeiner anderen Aunstart die Personlichteit bes Dichters entscheibend. Das Gemuty bes Humoristen muß ein reines und liebenswürdiges Gemuth bein. Warum siehen Aristophanes und Gervantes so unenbich beber als ber verbitterte Smist und ber wichige, aber verwilderte Zeine? Dort spricht selbst in der wichige, aber verwilderte Zeine? Dort spricht selbst in der ungebundensten Ausgetassendert die Liebischeit eines reinen herzens, hier nur bohnende Menschenveradrung oder haltlofer Leichtsfinn. Der wader Humor erfebt und erquickt uns, benn er zeigt; wie trob aller Widerscheit werden; von dem falschen humor wenden wir uns gezeinigt ab, denn er will uns durch seinen werserneden obssspiege verleiden, mas doch unster eigenste Sein und Westen ist.

Sterne aber war eine liebendwurdige Personlichkeit. Es ift unverantwortlich, wenn die beutigen Englander, in ihrer spreben Burückfasttung durch die offene Derbbeit Sterne's ertelek, jett so gern die unleugdaren Schwächen Sterne's einsteilig in den Boedergrund stellen. Wir durfen über der Schale den Rern nicht vergessen. Und der Kern in Sterne ist sein unergründeiche Gemüthsteiee, die, gang im Gegensab zu Swift, auch in den berüffen Erfabrungen nie die glaubige Liebe verliert.

Boreng Sterne mar ber Sohn eines armen, burch feinen

Dienst fast immer von der Familie getrennten englischen Offiziers. Er war am 24. November 1713 zu Clonmel oder, wie merkwirdigerweise Eterne selbst immer schreibt, zu Clonwell im südlichen Irland gedoren. Schon als Knade zeichnete er sich aus. Er bezog, von Berwandten unterstüdt, 1732 die Universität Cambridge; dort galt er, wie er in der sür seine Aochter verschen er Schonsbeschreibung sagt, sür einen selssamen Menschen, an dem kein Arg sei und dem est auch nicht am Geist schon, an dem kein Arg sei und dem Sache 1740 erhielt er die Pfarre zu Gutten und eine Pfründe zu Bort, und nach sein Wertentung noch eine britte Etlle zu Stillington. Eesen, Malen, Geigenspiel und Jagd ergöbten ihn in der ländlichen Stille, die er liedte und die nur durch eine zweimassig Weise nach Frankreich und Italien unterbrochen wurde. Am 18. März 1768 stade er in Bondon.

Sterne's Leben war nicht gludflich. Er selbst war trant, unausbebriich an huften und Blutspeien leidend, und überdies batte er eine gantische Frau, die ihrem Gegensinn die Krone ausseht, einem sie in den leigten Jahren unter dem Borwand der Krönlichfeit von ibm getrennt in Substantreich lebte und ihn seiner geliedten Tochter Lybia beraubte. Und doch, wie athema alle Briefe Sterne's an dies Frau die zärtlichste Besorgnis sur ihre Gestundbeit und ihren Unterhalt!

Es wird allgemein zugestanden, daß Sterne sich im Aristram Shandy als Psarrer Porik porträttet hat. Diesen Porik steiter als einen Nachsbammling des Shafespeare'schen Porit im Hamlet dar und mit Bezug auf diese Boraussetzung sagt er: "Bas mich in meinem Glauben an Yorik's Abtunst irre gemacht bat, das ist, das er nicht einen Aropsen danisches Blut in seiner gangen Mischung zu haben schen; in neunhundert Jahren ist es wahrscheinsig zu gang berlausen. Dem sei aber, wie ihm wolle, odne einen Augentikt länger darüber zu grübeln, ist so

viel gewiß, bag er nichts von biefem falten Phlegma, nichte von ber angftlichen Regelmäßigfeit bes Berftanbes und ber Laune batte, Die man bei ben Leuten feiner Bertunft ju finben pflegt. Er mar vielmehr von fo merkurialifcher und fublimirter Rompolition, als man fich ein beteroklitifches Gefcopf in allen feinen Spielarten nur benten tann. Er hatte fo viel Lebhaftig: feit, fo viel Enthufiasmus, fo viel Arbblichfeit bes Bergens, wie fie einzig ber marmfte himmel hervorbringt. Go mohl befegelt, fubrte bennoch ber arme Dorif feine Unge Ballaft; er mar in ber Bett fo unerfahren und mußte im einundzwanzigften Jahre eben fo menig, mobin er feinen Lauf richten follte, als ein ein= faltiges Mabchen von breigehn. Es mahr alfo naturlich, baf er bei feiner erften Reife mobl gehnmal bes Tages burch ben rafchen Bind feiner Lebensgeifter in frembes Zauwert verwickelt wurbe. Um meiften hatte er bas Unglud, wie man fich leicht vorftellen fann, mit bem Ernfthaften und Gemachlichen in Streit ju tommen. 3ch bin immer ber Deinung, bag eine Difchung von ungludlichem Big ber Grund aller biefer Sanbel mar; benn Dorif batte, Die Babrbeit ju fagen, einen unüberwindlichen Bibermillen und Abicheu, nicht gwar gegen bie Ernfthaftigfeit als Ernfthaftigfeit , benn er fonnte, wenn es barauf antam, tage- und wochenlang ber ernfthaftefte Denfch von ber Belt fein, fonbern gegen bie verftellte Ernfthaftigfeit, welche ber Unwiffenheit und Thorheit jum Dedmantel bient und welche nichts ift ale ein Betrug und ein abgefeimter Runftgriff, bei ber Welt bas Butrauen ju gewinnen, als ob man mehr Berftanb und Ginficht babe, ale in ber That mabr ift. Er mar. um bas Rind beim rechten Ramen ju nennen, unerfahren und untlug. Benn von Cachen gerebet murbe, bei benen ein porfichtiger Mann gurudzuhalten pflegt, platte er unbesonnen beraus; er verschwieg felten ober nie ben naturlichen Ginbrud, ben eine Cache auf ihn machte, ohne babei auf Perfon , Beit ober

Ort zu achten. Und sein verlautes Besein ward daburch noch vergrößert, daß alle seine Acden gewöhnlich auf einen witigien Efinfall binausliesen oder doch venigstens auf brollige und launige Ausdrücke. Aurz, absichtlich suchte er zwar niemals die Belegmbet, seine Meinung frei von der Beber dimweg zu sagen, er ließ sie aber auch selten ungenutz verüferzeiten und er hatte

feinem Leben nur gar ju viel Berfuchungen, feinen Bib, feine gaune, feinen Spott und feine Satire geltenb gu machen." Und wer behaupten wollte, bag ber gute Borit fich bier in ein allgu fcmeichelhaftes Licht geftellt habe, ber braucht nur bie bewunderungsmurbigen Briefe Sterne's an Glifa gu lefen. In biefen tritt bie gange Innigfeit und Reinheit feiner Geele glangend gu Tage. Glifa mar eine Indianerin, bie fich in Offinbien an einen Englander, Draper, verheirathet hatte, ihrer Gefundheit balber aber eine Beit lang in England lebte; Sterne liebte fie mit ber vollen Gluth ber jugenblichften Liebe, obgleich er bamals bereits neunundfunfgig, Elifa aber erft funfundgmangig Jahre alt war. Diefe Briefe find fo frifch, fo gartfinnig und fo rein menfchlich, bag ihnen in ber gangen Belt nichts an bie Geite ju ftellen ift als bie Briefe Goethe's an Botte Refiner und an Frau von Stein; eine Mebnlichkeit, bie fich fogar auf jenen fpringenben Bechfel gwifchen bem Du und bem Gie ber Unrebe erftredt, in welchem fich ber Rampf amifchen ber Gelbftvergeffenbeit ber Liebe und ber fich immer und immer wieber aufraffenben Biberftanbefraft fo ruhrend ausfpricht.

Sterne's Berte find fein weitberühmter und unpollendeter Roman "Ariftram Shandp" (1759 bis 1767) und die edmfalls unwollendete - Gempfindsame Reife-, wedche wenige Boden vor seinem Zode erschien. Außerdem gad er unter dem Norift noch einige Bande Prodigten beraus. In einem Briefe an Eisfa bezeichnet er biefe als moralische Reden, die ihm heiß aus dem Herzen geströmt sein.

Eriftram Chandy ift eine ber größten, aber freilich auch ber feltfamften Schopfungen, Die bie Geschichte ber Dichtung aufzuweisen hat.

Betrachten wir junachft bie gar nicht genug ju ichagenben Borzüge.

Die Belben find allefammt Conderlinge. Gie find humoriftifche Perfonlichkeiten im Ginne Ben Jonfon's; benn

> wenn eine ganz besentere Eigenschaft so Ginen einnimmt, daß fie sammtliche Affecte, Geister, Arasie, die er bat, zusammenströmend Einen Weg macht geben, so nennt man billig einen Summer bies.

Aber alle biese Sonderbarfeiten ruhen auf dem sessen Unverwisstischen Butterigiefet. Rater Shandy, die Mutter, Oncie Zoby, Korporal Trim, Borif, Gusanna, Witter Badman, Dr. Stop — wer kann diese Annen nennen, ohne daß ihm das Berg ausgeht in Liebe und lächelnder Berehrung? So burchaut ädet und wahr sind diese Angele darüberen und Tollheiten auß dem innersten und Kollheiten auß dem innersten kern der reinen Mentschauter berausgeschmitten!

Am wirkfamsten steben sich der Bater und ber Dnice Zoby gegenüber; ber Eine mit bem Stedensferd pedantischer Grübelich ber Andere mit bem Stedensferd pedantischer Grübelich bei sich sieht ben den noch nicht berubigen tonnte, als die hinsiechende "Abreptraft ihr längst schon ein Ziel geset hatte. Unwerkenner ist beier Gegensta aus bem Gegensah des Don Quisorte und Sancho Panste entsprungen; bort die Ueberschwenglichkeit der Phantassist, dier der Gegensah ist über bei Gon Aufliche Beschränktheit. Aber der Gegensah ist bier tiefer als sieht im migreblichen Gebicht des Gervantes. Nicht blos der Eine sie ber Narr und der Andere der Beefständige, sondern Beide sind Natren und Beide sind verschländig; Jeder von ihnen sie ein Etit Son Luiviete und ein Stild den Gebond Vansie waleide.

Benn Oncle Toby mit bem Rorporal Erim feine Kriegeluft bust und feine "Rortifications" macht, ba ift ber Bater ber Berftanbige, indem er ben, Oncle fur einen Rarren balt; und umgefehrt, wenn ber Bater feinen tieffinnigen Grubeleien nachhangt und ihm babei ber Berftand mit bem Bergen und ber Phantafie burchgebt, fo ift Oncle Tobn ber Kluge und belachelt gutmuthig bie Ueberfpanntheit bes Bruders. Go leben und fcweben wir unablaffig in biefen reigvoll parobiftifchen Bechfelgefprachen, und bie Birtung ift um fo großer, je mehr es ber Dichter verftanben bat, feine Charaftere mit allen ihren fcharf= gezeichneten Eigenheiten boch burch und burch ju mahren und flaren Spiegelbilbern ber gangen Menfcheit gu machen. Der humor bavon ift, bag wir uns fchlieglid gefteben muffen, in und Allen ftede ein aut Theil Rarrheit, und bag bie Belt barüber vergeben muffe , wenn wir nicht troballebem im Grund unferes Bergens boch guthergige und ehrliche Rauge maren, beren Schatten nur bie naturliche Rudwirfung bes Lichts find.

Dies innige Behogen ist das herzgewinnende in Sterne. Sterne ift ein Schriftseller, bei dem und wohl wird. Er kennt das menschiche herz bis in seine verborgensten Kalten, aber es ist kein haß und kein Groll in ihm; wenn irgendwo, so erfahren wir bier, daß die Mutter des humors die Liebe ist. Seelbst Manner wie Lessing und Goethe, denen doch von Seiten der Aunsstorm gar Manches in Sterne wöderstehen muste, waren von biefer liebevollen Gemüthstiese Sterne's singerissen und prachen in den ungeheucheltsten Ausbrücken ihre singebendste Breedrung aus.

Richt nur, bag Beffing Bobe's Ueberfetung bes Ariftram Shandy und ber empfinblamen Reife bervorrief, er nahm an Gerenne auch ben lebhaftesten personliden Antheil. Als Leffing ben To Bintelmann's botet, schrieber er an Ricolai (Berte, 28b. 12, S. 199): "Dus ift seit Aurgem ber zweite Schrift-

fteller, bem ich mit Bergnugen ein paar Jabre von meinem Leben gefchentt batter. Ihr wenige Monate guvor war Sterne geftorben. Es ift baber flar, wer jener andere Schriftfeller ift, beffen Leffing bier fo berglich gebente.

Goethe aber hat besonders in seinen »Marimen und Ressertionen (Bd. 3, S. 231 — 238) seine Werthschaftung Sterene's wiederholt ausgesprochen. Es lohnt sich, einige der bezeichnendften Setellen berauskubeben:

"Yorit Sterne mar ber iconfte Geift, ber je gewirft bat; wer ihn lieft, fuhlt fich fogleich frei und icon; fein humor ist unnachahmlich, und nicht jeder humor befreit die Seele."

"Auch jest im Augenblid sollte jeber Gebildete Sterne's Berte wieder jur hand nehmen, damit auch bas neungehnte Jahrbumbert wieder erführe, was wir ihm schulbig sind, und einsabe, was wir ihm schulbig werben ebnnen."

"Gine freie Seele wie die feine fommt in Gefabr, frech ju werben, wenn nicht ein ebles Bobiwollen bas fittliche Beichagewich berfellt. Bei leichter Berührbarteit entwidelte fic Alles von innen bei ibm beraus; burch beffanbigen Conflict unterschiebe robs Babre vom Fallichen, bielt am erften fest und vers bielt sich gegen bas andere räfferightistes.

"Bei ben vielfachsten Studien entbedte er überall bas Uns zulängliche und Lächerliche."

-Sagatitat und Penetration find bei ihm grengenlos. Seine Deiterfeit, Genugfamfeit, Dutbfamfeit auf ber Reife, wo biefe Gigenschaften am neisten gepruft werben, finden nicht leicht ibres Gleichen.

"Go febr uns ber Anblid einer freien Seele biefer Art ergobt, ebenfofebr werben wir gerabe in biefem Falle erinnert, bag wir von allem bem, wenigstens von bem Meisten, was uns entgadt, nichts in uns aufrichmen butfen."

"Das Clement ber gufternheit, in bem er fich fo gierlich

und finnig benimmt, murbe vielen Unberen jum Berberben ge-

"Er ift in Nichts ein Mufter und in Allem ein Andeuter und Erwecker."

Und im Jahre 1829 schreibt Goethe an Zetter: «Es ware nicht andzufommen, was Goldmith und Sterne gerade im Hauptpunfte ber Arthoffung auf mich gweirft baben. Diese bobe und wohlwollende Fronie, diese Willigkeit bei aller Ueberzsicht, diese Sanftmuth bei aller Aberwartigket, diese Giedscheit bei allem Wechsel, und wie alle verwandten Augenden weiter beisen mögen, erzogen mich aus Vollsichste, und am Ende find es doch diese Geschnungen, die uns von allen Irrschritten bes Lebens wieder zurücksichen. Bergl. Goethe's Werte, Bd. 32. S. 346.

Gende aber wegen ber trefflichen Grundflimmung feines gan unvergleichtigen Genius ift es um fo bedauerficher, bag Sterne sich so wenig in audt und Maß bielt. Wir namen ben Triftram Shandy nicht blos ein großes, sondern auch ein wundertsiches Werf. Und bies Wundertsicheiten überflürzen sich so, daß sie für einen kunflerisch durchgebildeten Ginn ben reinen Genuß leider sehr flebrend beeintrachtigen.

Bwar möchten wir nicht ben Englanbern beiftimmen, die, wenn sie von den Mangeln Stene's fprechen, sich meist in ber entbedung gesallen, daß Stene viele seiner Kenntnisse und manche seiner aussallendsten Wendungen, Gleichnisse und Naberlaus, aus Vulvsjam'es leichtfertigem Schriftchen "Moyen de parvenir", aus Burton's "Anatomy of Melancholy" und anderen entlegenen Quellen früberer Jahrhunderte geschöpft hat. Dr. Ferriar dat in seinen "Bemerkungen über Sterme's Schreibart- mit sorglamster Genaussetti bies Entbedung bis in das Einzelnste belegt, und auch Walter Secht verweilt in seinem "Leben Sterme's bei ihr mit sichtlicher

Freude. Bangst vor Ferriar batte ichen Lessing von biefem Umstande Aunde; er seichst belaß, wie Wöhtliger in "Bode's Bitrarischem Leben» (Einliefung, S. 58) erzählt, Burton's Buch und hatte in diesem mehrere von jenen Stellen angezischnet, die Ferriar gegen Sterne ansibert. The Lessing war gegen Sterne gerechter. Denn in der Abat fällt dieser Borwurf nicht so schwert in Gewicht, als es auf den ersten Andrid erscheinen durfte; Sterne bat das Fremde durchaus eigenthumlich verarbeitet, hat es in seine Munge umgeprägt und ibm den Stermpel des eigenen Gessich ausgeprückt.

Und auch der Bormurf Lichtenberg's (Bermischte Schriften. Göttingen 1844. Bb. 2, C. 12), daß Sterne rubelos ben Efer jah und unvermittelt, oft mehr zur Bewunderung seiner Runft als seines Herzei, von einer Stimmung in die andere werfe und durch diesen jahen Wechsel ibn oft wieder um Alles bringe, was er vorher gewonnen hatte, ift nur sehr bedingt wader; wenigstend darf er nicht, wie Lichtenberg will, die zum Worwurf innerer Unwahrheit und manierirter Effecthascherie ausgebehnt werden. Se gehdet zum Wefen des humors, mit beraussovennen liebermuth ber geradlinigen Schulogist ein Schulppden zu schlagen zu schlagen zu schlagen zu schlagen wie Schulppden zu schlagen zu schlagen.

Der Mangel Sterne's besteht vielmehr darin, daß ibm ganglich der Sinn und die Kraft der fanslterischen Komposition fehtt. Ift es freilich dem Dumoristen erlaubt, die Schranken der geschlossenen Kumstorm zu durchbrechen und, wie Aristophanes in der Parabase, das geniale Belieben des schaffenden Ich allein maßgedenden Selfsberricher bingustellen, so muß boch auch der Humorist wenigstens insoweit einen einheitlichen Faden einer in sich stetig vorlauben haben, daß den Gharatteren und Situationen seiner Andlung haben, daß den Gharatteren und Situationen seinen Tehelbe des Don Luivots sind auch nach dieser Siete höchstes Mutter. Sterne aber hat faum

ben Schatten einer Sandlung. Die Gefchichte Eriftram Chanby's und feiner Bermanbten ift eigentlich gar feine Befchichte. Die Ergablung ift Rebenfache, Die fprubelnbe Ungebunbenheit bes witigen ober rubrenben Ginfalls ift Alles. Es barf uns baber nicht überrafchen, baf Goethe, ben wir boch als einen ber aufrichtigften Berehrer Sterne's erblidten, einmal (Bb. 3, C. 260) argerlich in bie Borte ausbricht: "Der Sumor ift eines ber Elemente bes Benies, aber, fobalb er vormaltet, nur ein Surrogat beffelben; er begleitet bie abnehmenbe Runft, verfort und vernichtet fie gulett." Es ift mabricheinlich, bag biefe Betrachtung gang vornehmlich fich auf bie Mangel bes Triffram begieht. Die beutige Mefthetit, Die - feltfam genug! - jest einen bochft einseitigen Gobenbienft mit bem Begriff bes Bu= more treibt, mag vielleicht bie allgemeine Geltung biefes Cabes beftreiten; aber auf ben Triffram angewendet, ift er obne alle Ginfdrankung richtig; ja, er ift bie fclagenbfte Rritif beffelben.

Runftlerifch ftebt bie "empfindfame Reife" bober als ber Eriftram. Gie ift reiner in ber Form, wenn auch armer an innerem Gehalt. 216 Sterne feinen fleinen Roman als sentimental journey bezeichnete, fchuf er zuerft bas Wort sentimental; Leffing mar es, ber fur Bobe's beutiche Ueberfebung bas ebenfalls neugebilbete Bort "empfinbfam" in Borfchlag brachte. Man murbe febr irren, wenn man in biefer fentimentalen Reife eine Empfindfamkeit im Ginne bes Berther und Giegmart gu finden glaubte. Gentimental nennt Sterne feine Reife, weil fie nicht auf eine Schilberung ber gefebenen Begenben, Runftwerke und Mertwurbigfeiten ausgebt, fonbern auf bie Schilberung ber inneren Erlebniffe, Ginbrude und Gefuble. Sterne felbft fpricht bie Saltung am flarften aus. Rurg bor bem Ericheinen ber fentimalen Reife, 1767, fcbreibt er an einen Freund (Briefe, S. 340): "Deine Abficht mar , Die Belt und unfere Mitmenfchen mehr ale mir thun, lieben ju lebren; biefe Reife befchaf-

tigt fich baber mit meift mit jenen fanfteren Beibenfchaften und Reigungen, bie ju biefem 3med fo viel beitragen." Und in ber empfindfamen Reife felbft fagt er: "Deine Reife ift eine rubige Reife bes Bergens nach Ratur und nach folden Regungen, welche aus ihr entfpringen, und uns treiben, unfere Mitmenfchen, ja bie gange Belt ju lieben, mehr ale mir pflegen." Das Ich bes Dichtere mit feiner munberfamen Mifchung von gartefter Beichbeit und behaalichfter Lebensluft erfchlieft frei und barmlos feine verborgenften Tiefen. Balb entaudt uns bie liebensmurbig unbefangene Froblichfeit bes Bergens, mit welcher ber Reifenbe feinen Reifemagen befteigt, mit einer jungen flamanbifchen Bittme eine freilich nur fluchtige Liebichaft anenupft und fich einen Diener miethet, ber gwar ju jeglicher Dienffleitung untauglich fcheint, ber aber bennoch bie gange Liebe feines Berrn gewinnt, weil er ein frifcher und luftiger Burich ift; balb merben mir ergriffen und bingeriffen burch bie unenbliche Gemuthstiefe, mit welcher ber Reifenbe unbesonnene Barte gu milbern und gu fubnen fucht, bulfreich ben Urmen beifpringt, befonbers ben flillen und verschamten, ober ein ungludliches Mabchen erheitert und troftet, bas vom Geliebten treulos verlaffen ift und nun irr und mabnfinnbethort am gebrochenen Bergen babinfiecht; bann folgen wir ibm wieber in feine fleinen verliebten Abenteuer; immer und immer aber in allen biefen buntbelebten Bechfelfallen find wir erquidt und gehoben burch bas ehrliche, treue, icon meniche liche Wefen, bas uns aus jeber Beile biefer berrlichen Schopfung entgegenblicht.

Sterne gehört ju ben befreienden Geistern. Wir thun ihm Unrecht, wenn wir nur fragen, was er als Dichter gilt. Wichtiger ift seine kulturgeschichtliche Stellung. Die Boese des menschlichen herzens erschließt sich wieder in ihm, nachdem biese so lange burch ben Alpbrudt flarrer Berstantebeprosa erbrucht war. Und ift es auch wahr, daß gerade an ihn ein zahlreicher

bettner, Literaturgefchichte. I.

Erof ber ichmachlichften Nachabmer fich anschloß, so foll boch ber Meister nicht fur bie Schulb ber Schulter bugen. Sterne vor Allen ift ein Ahn ber großen Sturme und Drangperiobe, bie ben Menichen wieber jum Menichen machte.

3meites Rapitel.

Das Drama.

1.

Das burgerliche Trauerspiel und bas Schauspiel als bramatisches Charaktergemalbe.

George Lillo. Edward Moore. Enmberland.

Aus gleichen Ursachen entspringen gleiche Birtungen. Diefelbe moralifirende Richtung, bie im Roman durch Richardfon auftrat, machte fich auch im Drama geftent. Dier sogar noch früher. "George Barnwell ober ber Londoner Kaufmannvon George Lille erschien bereits 1731, also fast gebn Jahre vor ber Pamela.

George Lillo war am 4. Februar 1693 in London geboren; er ftarb am 3. September 1739 Genbafelbft. Wie Richarbson lebte auch er in den schlichteften bürgerlichen Berbaltniffen; er war ein Zuwester. Auch ibm war die Dichtung nicht Selbstzweck, sondern nur ein wirksames Mittet, durch anschauliche und eindringliche Beispiele bes Guten und bes Bofen zu ermuntern ober zu schrecken. Doch an Kraft ber Erfindung und ber bichterischen Gestaltung kann er sich nicht im mindesten mit Rihardbon messen.

Wie entsehlich nüchtern und matherzig ift biefer berühmte "Aussmann von London-! Die Fabel, einem alten Bolfslieb entlebnt, befleht barin, daß ein junger Kausmann, George Barnwell, in die Schlingen einer Buhlerin fällt. Auf ihr Anslissen bestiebtt er seinen Leberheren. Um ein reicher Erbe zu werden, ermordet er zuleht seinen Obeinn. Das Berbrechen wird entbedt. Möber und Buhlerin merben bingerichtet. Im hintergund ber Buhne erhebt sich Rad und Galgen. Bon Charafterzeichnung, von Welte und Menschenkrantniß, geschweige benn von wirklich bichterischer Erhebung bat diese burtige Berbrechergeschichte nicht ben leisesten Ansa.

Rie baben moralifirenbe Dichtungen auf bie Menge ihre Birfung perfehlt. Bei biefem Stud trafen überbies noch viele anbere Umftanbe gufammen, um ihm ben Schein überrafchenber Reuheit ju geben. Die erfte Muffuhrung gefchah im Sommer 1731 auf bem Drurplanetheater. Erot ber beigen Sahredgeit murbe fie fogleich zwanzig, nach Unberen fogar achtunbbreifig Abende hintereinander wiederholt; immer bei bichtgebrangtem Saufe. Biele Sabre binburch blieb es ublich, bag bie Raufberren ber City ihre Behrlinge in biefe Auffuhrungen ichidten. Das Stud manberte auch rafch nach Franfreich und nach Deutschland, und uberall machte es ben gleichen lebhaften Ginbrud. Folgenber gefchichtlich beglaubigter Borfall ift außerft bereichnenb: 218 im Nahre 1752 ber Schaufpieler Rog bie Rolle Barnwell's febr ergreifend bargeftellt hatte, murbe ber Doctor Barromby am nachften Tage ju einem jungen Sande lungelehrling gerufen, welcher hart am Fieber banieberlag. Der Arat fant ben Gemutheauftand bes Rranten febr unruhig.

Enblich erbffinete ihm ber junge Mann, daß er fich in eine unerlaubte Berbindung eingelassen und zweihundert Pfund anvertrautes Geld veruntreut habe; nachdem er Roß als George
Barnmell geschen, subse er bie bestigste Reue; er wünsche ju
sterben, um ber drohenden Schande zu entrinnen. Der Arzt
hinterbrachte dies Bekenntnis bem Bater bek Kranken. Diese
stand für das Geld ein; der Sohn genas und wurde ein tüchtiger Kaufmann. Nach langen Jahren erhielt Roß einmal zu
seiner Benesizvorstellung ein Geschent von zehn Guineen, benen
die Worte beigefügt waren, sie seine ein 3oll der Dankbarteit von
Ginem, der dauch hoch verpflichtet und vom Verberben gerettet
worden, daß er herrn Roß Darstellung ves Barnwell geschen.

Die Runft als Runft bat mit Triumphen biefer Urt nichts ju fchaffen. Runftlerifch muffen wir uns burchaus auf bie Seite jener Rritifer ftellen, bie bei ber erften Muffuhrung fpot: tifc bies Stud als ein Stud fur Remgate bezeichneten. Abfichtliches Moralifiren ift mit achter Dichtung burchaus unvereinbar, Goethe ichreibt 1796 in einem Briefe an Mener: "Es ift nur eine alte halbmabre Philifterleier, bag bie Runfte bas Sittengefes anerkennen und fich ihm unterorbnen follen; bas Erfte haben fie immer gethan und muffen es thun, weil ihre Befete fo gut wie bas Sittengefet aus ber Bernunft ents fpringen; thaten fie aber bas 3meite, fo maren fie perloren unb es mare beffer, bag man ihnen gleich einen Dublitein an ben Sals hinge und fie erfaufte, als bag man fie nach und nach in bas Rublichplatte abfterben liefe. Die Bugfraft biefes Studes verlor fich baber fogleich, als Befferes an feine Stelle getreten mar. Schrober brachte es nach ber frangofifchen Bearbeitung Mercier's, ber es ju einem Schaufpiel mit beiterem Musgang gemacht batte, noch 1779 in Samburg, 1782 in Leipzig und 1783 in Berlin auf bie Buhne. Aber ohne Glud. Und boch fpielte in Samburg Schröber felbft, und in Berlin Fled bie ergreifenbe Rolle bes Obeims.

Gleichviel. Für die Geschichte ber bramatischen Aunst ist bies somache und unbedeutende Stud nichtsbestweriger, in überraschender Weise bahnbrechend geworben. Lillo war nicht neu in der moralisstenden Grundrickung, die er einschlug; Sontbern, Congreve, Rowe und Addison waren bereits vor ibm denselben Weg gegangen. Neu, wenigstens für seine Beit neu, war er aber allerdings in der Auswahl der Mittel, die er zur lebendigsten Steigerung seiner moralischen Swede in Anwendung brachte.

Er fehrte mit feiner Dufe mieber in ber burgerlichen Belt ein. Er mar' fich ber Redheit biefer Neuerung fehr mohl bemußt. Richt nur, bag er fur bie Muffuhrung einen entichulbigenben Prolog von Cibber ichreiben ließ; auch bei ber Gerausgabe erftattet er in einer eigenen Borrebe uber feine Bemeggrunde ausführliche Mustunft. Diefe Borrebe fest bie Beffimmung ber Tragobie in Die Befferung ber ichlechten Leibenichaften. Und bann fahrt fie von biefem Befichtspunkt aus fort: "Benn Gurffen und Große ben aus gafter ober Schmache an ihnen ober Unberen entftebenben Unfallen allein ausgefett maren, fo tonnte man allerbinge bie Rollen ber tragifden Runft ausichlieflich auf Bornehme beichranten; ba aber Allen bas Gegentheil fichtbar ift, fo tann nichts vernunftiger fein, ale bas Beilmittel nach ber Krankheit einzurichten. Ich bin weit entfernt ju leugnen, bag Tragobien, bie fich auf lehrreiche und außerorbentliche Borfalle ber Gefchichte grunden, ober gut erfundene Fabeln, in benen bie eingeführten Perfonen vom bochften Stand find, bem größten Theil ber Bufchaner Rugen bringen; aber auch folche Stude, bie fich auf Rabeln aus bem Privatleben grunden, tonnen von bobem Bortheil fein, wenn fie bas Gemuth mit unwiberfteblicher Rraft überzeugen, Die Gache ber

Eugenb fordern und bas Laster in seiner Entstehung erfliden.«

Rreilich ift es unrichtig, wenn man nun George Lillo meift als ben eigentlichen Erfinder und Begrunder bes burgerlichen Trauerfpiels betrachtet. Die englische Tragit hat von Unbeginn ohne Unterfchied in alle Rreife bes Lebens gegriffen. Beuge find ber Arben von Reversham, ber Conboner Berfcmenber, bas Trauerfpiel von Borfibire, Dthello, Romeo und Julia, Timon von Athen und ahnliche Berte. Diefelbe Thatfache wieberholt fich bei ben Spaniern und Italienern. Ja beutet nicht felbit Corneille in ber Borrebe gu feinem Don Sanche auf Die Doglichteit eines bem Alltageleben entnommenen Stoffes? Doch bleibt bas Berbienft Lillo's ungefchmalert. Fruberhin hatte man nicht entfernt baran gebacht, bie Unterschiebe ber tragifchen Runft von ben Unterschieben ber außeren Stanbeglieberung abhangig ju machen. Best aber, nachbem es burch bie Gewohnheiten und Ueberlieferungen ber frangofifchen Tragit allgemeines Befet geworden, einzig Furften und Felbherren bas Borrecht tragifcher Burbe einzuraumen, jest mar es allerbings eine bebeutenbe That, wenn ber tragifche Dichter wieber bas Berg batte, fich mitten binein in bas Denten und Treiben ber burgerlichen Belt ju begeben. Gin foldes Trauerfpiel mar ein offener Bruch mit ber herrichenben Dentweise. Den Deiften mußte es als eine vollig neue und unerhorte Runftart ericbeinen.

In dieser hinsigt ist es beachtenswerth, daß Lillo's Versuch in Frankreich und Deutschland noch ungleich mehr Ausschein Fregte als in England, wo die französische Kunsticher doch verschäftnismäsig nur turge Beit eine ganz undebingte Herrschaft ausgeübt hatte. Richt die Engläuder, sondern Voltaire und Dieberot, Gottsche und Lessing weren es, die für diese Art der Aragist den neuen und eigenen Namen der Tragedie bourgeoise ober domestique und des bürgerlichen Arauerspielde erfanden.

Lillo feredte ben frangofifden Rlafficismus aus feiner Rube und ficheren Geltung auf.

Ein verlorenes gand mar wiebergewonnen. Es beburfte nur ber kunbigen Arbeiter, um es urbar ju machen.

Beber Lillo felbft noch feine nachften Rachfolger waren im Stanbe, bas ruftig begonnene Bert zu vollenben.

Billo hat außer biesem seinem ersten Stüd nichts geschrieben, was irgentwie auf Bedeutung Anspruch hat. Doch ges been ben gelickließe Beggeise, Fatal curiosity«, aus weckger Bacharlas Werner bie Fabel seines vierundzwanzigken Februar geschöpft bat, "Marine«, bie bem Shafespeareisten Veriftes nachgebilder ift, und bie Umarbeitung bes Arben von Feveres bam« noch zu berseiten Gattung. Lilos hatere Stüde «Elmerich» und »ber christliche Holagen ben Ton ber böheren Aragist an. Das durre Moralisiren bleibt überall basselbe.

Bunachft tritt Ebward Moore auf. Much er hat feinen befferen Erfolg. Um 7. Februar 1753 murbe gum erften Dal fein burgerliches Trauerfpiel, "ber Spieler, The gamester" aufgeführt. Die Fabel ift, wie fcon Leffing (Bb. 11, G. 343) bemerkt hat, ber alten Portibiretragobie entnommen. Beverley, ein ichmacher leichtfinniger Mann, wird von einem boswilligen Spieler, Studeln, um all fein Bermogen gebracht. Diefer laft ibn fogar unter falfcher Unflage in bas Gefangnig werfen. Dort vergiftet fich Beverley aus Bergweiflung. Studeln wirb entlaret. Gine reiche Erbichaft bringt Beverlen's ungludliche Familie wieber ju Glud und Ehren. Funf lange Acte binburch boren wir Beverley, feine Gattin und feine Schwefter fich in allen Zonen bes entfehlichften Sammere ergeben, und gulebt fommt als bie Moral bes Gangen bie fcone Lehre jum Borfchein, "bag Mangel ber Rlugheit auch Mangel ber Tugenb fei." Bas Bunber, bag biefes Stud in England felbft porerst nicht mehr als jehn ober eif Aufführungen erlebte, obgleich Gartiel in ber Rolle ves Studets (vergl. The life of D. Garriek von Thomas Davies. Sondon 1780. Bb. 1, S. 167) bir gange Meiserschaft seines naturwahren Spiels entsaltete. In Frankreich bearbeitete es Saurin, in Deutschland Schröder zu einem Schulpiel, in welchem der reuige und befehrte Spieler vom Untergang gerettet wird. Aber auch unter dieser Gestalt blied bas Stud verfehlt, troden und änglich langweisig.

Einen anderen Weg schlägt Cumberland ein. Einen anderen, daer keinen gibdficheren. Seine der keinen gibdficheren. Seine der keine gibdficheren, von Schröber unter dem Aitel -das Blatt hat sich gewendet- bearbeitet, -der Westlindier- und -der Judea. Es sind vortressische Charafterstigigan, die mit Recht die sebendigste Theisinahme fanden. Capitain Ironssische Archinahme fanden. Capitain Ironssische erinnert an Smollet's Tom Bowling; der Jude Schewa ist noch heut eine Bradourrolle guter Charafterdarsselle. Aber wir stehen sier in der yweitentigen Mittelgatung des sogenannten Schauspieles, das, weil es von Ansang an Alies auf gischiche Edsung berechnet, die tampfenden Gegensche mittel giber die ein der Anderssische Geben vertiesen fan und das ber nur auf die slade Alltaglisheit leicht vorübergehender Irrungen und Mispoerdasstating geweien ist.

Keinem biefer Manner blieb es verborgen, daß ihre Reuer ungen ein grundichicher Kampf gegen bie überfommenen Gefete ber frangbifchen Tragif feien. Billo wendete sich nicht blos drum vom Berfe gur Prosa, weil biefe Prosa für die platte Natürlichkeit seiner Stucke am geeignetsten war, sondern mehr noch, weil die frangbifche Tragif biese prossische Sprechart verfehmt und gedichtet Moter springst so auffallend wild und willkutich mit bem jabsten Bechsel ber Seene um, daß man beutlich sieht, wie nicht die Notwendigkeit ber Sandlung, sonbern ber Rrieg gegen bie brei Ginbeiten ben leitenben Bemeggrund bilbet. Und Cumberland greift im Prolog ju ben Brus bern gang ausbrudlich bie fruberen Dramatifer wegen ihrer Rachabmung ber Frangofen mit Bitterfeit an, und bruffet fich, in ber Form nicht minber wie im Inhalt acht englisch ju fein. Allein in bie tieferen Forberungen' ber Runft batten fie insgefammt feine burchbringenbe Ginficht. Mogen fie nun, wie Billo und Moore, auf eine mirtlich tragifche Saltung ausgeben, ober mogen fie, wie Cumberland, von Saus aus auf biefe verzichten, es fehlt ihnen burchaus ber mefenhafte tragifche Sintergrund, bie tiefere funftlerifche Ibee, ber Sinblid auf bie unmanbelbar maltenben Beltmachte, es fehlt bas große gigantifche Schidfal, "welches ben Menfchen erhebt, wenn es ben Menfchen germalmt." Gie fteigen nicht binab in bie angeborenen großen und emigen Rampfe bes menfcblichen Bergens; fie baften an gufalligen Gingelgeschichten, bie feinen Anfpruch baben, als Spiegelbilber ber gangen Menfchbeit ju gelten. Fur bie Berlegenheiten und Unfalle, bie uns bier vorgeführt merben, baben wir bochftens ein fluchtiges Bebauern, fein jur Geele bringenbes Mitleib. Diefer Mangel ift es, ben man im Ginn bat, wenn man biefe Stude verachtlich Rubrftude ju nennen pflegt. Gie rubren nur, fie erichuttern und erheben nicht; fie find nur traurig, nicht tragifch.

Much Diberot, ber biefe Runftart mit leibenfchaftlicher Begeifterung ergriff und burch fie in Frankreich felbft gegen bie übertommene Tragit einen anhaltenben Rampf eröffnete, mußte in feinen Dichtungen biefe untunftlerifche Schwache nicht gu vermeiben. Much er bleibt im blos Rubrenben fteden, in ber Enge und Schmule ber alltaglichften Begegniffe.

Leffing mar es vorbehalten, bie fnogvenben Reime vollenbs jur Reife ju bringen. Es ift bekannt, wie gang unmittelbar Leffing's burgerliche Trauerfpiele aus englischen Anregungen hervorgingen. Erinnert boch Dig Gara Campfon, beren Bufam= menhang mit Richarbson's Clariffa unverfennbar ift, icon burch ben Ramen an ihren englischen Urfprung! Inbem Leffing in ber Samburger Dramaturgie (Lachmann, Bb, 7, G, 62) bie Muffuhrung biefer feiner erften tragifden Dichtung befpricht, fagt er gang übereinstimment mit Lillo: "Die Ramen von Rurften und Belben tonnen einem Stud Pomp und Majeftat geben, aber gur Ruhrung tragen fie nichts bei. Das Unglud Derjenigen, beren Umftanbe ben unferigen am nachften fommen, muß naturlicherweise am tiefften in unsere Geele bringen." Beffing aber machte ben bebeutenben Fortichritt, bag er in Dif Gara Campfon und in Emilia Galotti in bie Tiefe bes Familienlebens, im Rathan fogar in bie Tiefe ber gemaltigften religiofen Fragen hineingriff. Geine Dramen haben eine ibeale, allgemein menfchliche Unterlage. Bir fteben überall auf ber reinen Sobe mahr= bafter Dichtung; felbit wenn es mabr fein follte, mas Ginige behaupten, bag Leffing fich noch nicht vollig von lehrhaft moraliffrenber Abfichtlichfeit losgeloft bat.

Seitbem bat sich nie wieber ein galtiger Einwurf gegen bas bürgertiche Arauerspiel erhoben, so oft auch bie weichlichen Ruhrstäde Iffiand's und Robebur's bagu Berentofijung boten. Im Gegentheil, wir verdanten gerabe biefer Gattung einen guten Theil unserer größen benmatischen Schabe. Ammer wird bacher bem gliedlichen Burt, ben Billio mit seinem schwachen Gebicht that, ein ehrendes Gedachtniß gesichert bleiben. Bergl. D. hettner: Das moberne Drama. Braunschweig 1802, S. 63 – 82, 56

2.

## Die Poffe und bas guftfpiel.

Foote. Garrid. Colman. Golbfmith. Cheriban.

Bie bas burgerliche Trauerspiel Lillo's und Moore's mit ben Romanen Richardbon's im engften Zusammenhang flebt, so erinnert auch bas gleichzeitige Luffpiel sehr bestimmt an Rielbing, Smollet und hogarth, Und zwar bat auch bier, rein funstierisch betrachtet, bie tomische Dichtung enschieden die Oberhand.

Die Lufipielbichtung biefer Beit ift febr gabireich. Das Burteise und bas geinsomische wird mit gleicher Bortliebe ausgebildet. Belcher Gattung die einzelnen Stude aber auch angeboren, immer greifen fie frisch in bas volle Leben, find padend, flar verständlich und bubnenwirffam.

Eine bochft eigenthumliche Erfcheinung find bie fatirifden Poffen von Samuel Foote.

Young Sam Foote, 1720 zu Truro in Cornwallis aus guter Familie geboren, war ein genialer fomischer Schaussieler. Im Iden 1747 gründete er auf dem Sammarket eine Kleine Busne und eröffinete diese mit einer von ihm selbst gedichteten Posse, die dem Attel "Morgenbelustigungen, Diversions of the Mornings sührte. Diese Posse wer eine rein persönliche Sattre. Allgemein bekannte Thoren und Freder wurden hier in Gestalt und Behaden, in Ton und Sprache fausschen nachgeskift und aufs graussamste gegeiselt. Die Angegriffenen riesen die Gerichte berbei und stützen fahr auf eine Parlamentsacte, wecke die Bahl ber Schausspelhalter beschaften. Foote richtete seine Bühre zur Abesselba ein und führ nun unter der Form eines Wirtse, zur Abesselba ein und führ nun unter der Form eines Wirtse, zur Abesselba ein und führ nun unter der Form eines Wirtse,

ber feine Gaffe beiufigt, ungefibrt mit feinen Borflellungen fort. Er flette biefe Borflellungen ein, als er furze Beit barauf eine berächtliche erhigheit gemacht batte. Diefe war jeboch balb verthan. Und so spielte er fortan wieder alliabrlich einige Abende auf Drurplane ober Goventgarben, ober febrte auch wohl gefentlich für einige Seit auf feint lefine Daymartefubjen gufed. Immer aber spielte er nur in seinen eigenen Studen, die nach wie vor eine gewaltig Sugfraft bewährten. Er farb zu Dover am 21. Detober 1777.

Cammtliche Stude Foote's, neungehn an ber Bahl, murben 1788 in vier fattlichen Banben unter Colman's Aufficht berausgegeben. Auch baben wir eine vortreffliche beutsche Ueberfebung in vier Banben, Berlin und Stettin 1796 bis 1798. Roch heut werben einige biefer Stude, wie befonbers »ber Minberjabrige, ber gugner, ber Schulg von Garratt" und einige anbere in England immer wieber mit großem Erfolg gegeben. Und biefer nachhaltige Beifall ift in ber That vollfommen gerecht= fertigt. Allerbings fint biefe Dichtungen obne Ausnahme perfonliche Satiren; bie Erflarer und Bebensbefdreiber Roote's ha: ben faft alle Ramen aufbewahrt, bie unter biefer ober jener Daste mit portrathafter Achnlichkeit vorgeführt murben. Und allerbings ift bie Rabel ber Stude meift auferft ichmach, bie Bofung bes Ruotens oft gewaltfam und haftig, bas Bange ift mehr nur ein genigler Entwurf als ein folgerecht ausgeführtes Runftwert. Aber nie wirb Foote's Satire jum frechen Das: quill. 3m Einzelnen greift er, wie er in ber Ginleitung au feinem . Minberjabrigen. felbft fagt, immer bas Allgemeine an; mit brennenben Karben malt er bas Bilb ber allgemeinen menfdlichen Schmache und Thorheit. Und je weniger er fich in bie ftraffe Ginbeit ber Sanblung und in bie Grengen gwingenber Bahricheinlichfeit bannt, befto berber und fraftiger finb feine Charaftere, befto ichalfhafter und feder ift feine muthwillige

Laune. Es beist die Größe eines Aristophanes vollig vertennen, wenn man Foote ben englischen Aristophanes genannt bat; Boote erreicht sein griechisches Borbild weber an Aiefe ber sitte lichen Anschauung noch an Seinheit ber Kunftsom; vielemebr erinnert Foote an seinen Zeitgenossen Dogarth. Aber voch liegt jenem Bergleich mit Aristophanischen Boden gestellt ibe. Bullfpieltischter, welche nach bem ichweren, aber verdienstlichen Rubm ächter und gesunder Boden, werden sichen Recht in der eine Studen adder und gesunder Boden, werden sicher Rechnung sinden, wenn sie bier und ba zu Wottivan und Anregungen Foote's zurächzeich und fie schopferisch sorbiblen.

Achnlich find bie Poffen Garriet's. Die Naturwabrheit ihres schaufpelerischen Zalents brangte beibe Künstler auch in ber Dichtung in die sest und logarf ausgeprägte Wirflichfeit. Doch vermeibet Garriet das satirische Porträt und nähert sich auch in der strengen Gescholsenheit und in der einschmeichelnden Ubebrzugungskraft seiner Erschung bereits weit mehr bem wirflichen Bullfpiel. Ja, in einzelnen seiner Stüde, wie besonders in der "Wiss in her teens», fleht Garriet sogar innerhalb der Linie der seinsten beraustan.

Unter ben eigentlichen Luftspielbichtern zeichnen fich George Colman und Golbsmith febr vortheilhaft aus.

Golman's berühmteste Stude sind "Die eiferfüchtige Frau, Ind jealous wisse, und Die jeimtlich Hertath, The claudestine marriagen; an letterem Stude bat auch Garrid einigen Antheil. Beibe Luffspiele sind munter und spannend; sie werden noch immer mit Beställ gesten. Delbs siene Der "Inte nach battle bat to viel seintomische dichtromatisches Eeben, daß sie Schröber nach geringen Anderungen zu einem sehr wirksamen Eusspiele benufen sonnte. Nicht minder ist das Eusspiele Solbmittis. der John stoops der Bird of Backfeste, "She stoops

to conquer or the mistakes of a night", am 15. Mår3 1773 3,um ersten Wal aufgestübet, von einer äußerst munteren Intrigue, und voll der schaftbastessen Saune. Es ist ebenfalls von Schröber unter dem Altel "Irthum auf allen Edens für die deutsche Busse gewonnen worden.

Sicher ift es bas iconfte Lob biefer Stude, baf ein fo feiner und naturmahrer Charafterfpieler wie Schrober fie burch Dar= ftellung und Bearbeitung fo enticbieben bevorzugte. Goethe (Bb. 22, G. 147) hat ben englischen guftspielen vorgeworfen, baß "fie meift formlos feien und, wenn fie auch gut und planmaßig anfingen, fich boch juleht ins Beite verlieren, und bag ein wildes und unfittliches, gemein muftes Befen burch fie binburchgebe«. Diefer Bormurf gilt gwar ohne Biberrebe von ben englischen Buftfpielen ber fruberen Perioden, aber bie Buftfpiele von Colman und Golbfmith find von biefen Dangeln burchaus freigu= fprechen. Im Gegentheil. Unfere Buftfpielbichter merben gut thun, von Beit au Beit einmal au biefen mit Unrecht vergeffenen Studen gurudzufehren. Giebt es irgenbein Mittel, aus ber Berflachung ber heutigen Intriquenftude, Die bie Menichen wie willenlofe Schachfiguren ju handhaben pflegen, wieber herausautommen, fo burfte burch bas machfame Stubium biefer burchaus naturmahren und boch unvergleichlich braftifchen Dichtungen noch am leichteften Genefung gu hoffen fein,

Bulett trat Sheriban auf, feinen Borgangern an Geift und tomifcher Kraft unendlich überlegen.

Richard Brinsley Butter Sheriban, im September 1751 gu Dublin geboren, einer ber größten Parlamentstrebner Englands, schrieb in seiner wilben und abenteuerlichen Zugend einige Buffpiele und Poffen, die ibn unter die Buftpielbichtet erften Ranges ftellen.

Am berühmtesten sind "The rivals" (1775) und "The school for scandal" (1777). In ber liebenswürdigen Aus-

gelaffenheit feiner gaune, in feinem glangenben und immer geift= vollen Big, in ber Rafcheit und Leichtigfeit ber Sandlung und bes Dialogs, in ber feinen und naturmahren Beichnung ber Charaftere und Situationen ift Sheriban burchaus mit Beaumarchais vergleichbar. Gir Anthony Abfolute, Gir Lucius D'Erigger, Mrs. Malaprop in ben »Rebenbublern«, fowie Labn Teagle, Labn Sneerwell in ber "Lafterichule" werben fur alle Beiten flaffifche Geftalten bleiben. Und auch ber geiftige Behalt biefer Stude ift, wenn auch nicht an bie gefchicht= liche Bebeutung bes Barbiers von Gevilla und Figaros Bochzeit hinanreichend, boch tief genug, um immer aufs neue lebenbig jum Bergen gu fprechen. Man hat mit Grund barauf aufmertfam gemacht, bag Gir Anthony Abfolute und Dre. Malaprop bem ehrenwerthen Mathew Bramble und feiner Schwefter Zabitha in Smollet's humphry Rlinter, Joseph und Charles Gurface aber Rielbina's Zom Jones und Blifit aleis chen. Diefe Mebnlichkeit ift nicht aus außerer Rachabmung ent= ftanben; fie ift eine tief innerliche. Jofeph Gurface, Die Saupt= geftalt ber gafterichule , ftellt ebenfo wie Rielbing's Blifil , aber taufchenber, weil weniger gehaffig, bie gefellichaftliche Buge und Beuchelei bar. Alles fur bie Form und fur ben Unftanb. Go viel Bemiffenhaftigfeit und Rechtschaffenheit als nothig ift, um in ber Belt fortgutommen; im Grund bes Bergens aber falte und hartnadige Gelbftfucht.

Es ift ber Tartuffe, in bas Leben und Denten bes achts gehnten Jahrhunderts verfett.

3.

### Garrid und bie Bieberermedung Chatefpeare's.

Im September 1769 wurde ju Stratford am Avon, bem Geburtsort Shatespeare's, ein großes Shatespearejubilaum gesfeiert.

Thomas Davies, Der portreffliche Lebensbeichreiber Garrid's, ergablt (Bb. 2, G. 213) ben gufalligen Unlag. Gin reider Beiftlicher hatte einige Jahre guvor bas einft Chakefpeare gehorige Befitthum gefauft. Er ließ einen Maulbeerbaum nieberichlagen, ber bie Bobnung bumpf und feucht machte. Der Sage nach mar biefer Baum vom großen Dichter mit eigener Sand genflangt. Die Bewohner Stratforbe betrachteten baber biefe That ale einen Frevel gegen bas gebeiligte Unbenten Chatefpeare's. Gie fcmuren bem Schulbigen Tob; ber Geiftliche mußte fich fluchten. Gin betriebfamer Bimmermann, mobl wiffend, mas fur eine Bebeutung biefer Baum burch ben Ramen Chatefpeare's betomme, faufte ibn und fertigte Theebuchfen und Zabadebofen aus feinem Bolg, bie er mit großem Bortheil verwerthete. Die Beborben von Stratford ichidten eine folde Buchfe an Garrid und überreichten ihm in biefer bas Ehrenburgerrecht, mit ber Bitte, ber Stabt eine Statue, Buffe ober ein Bilbnif bes Dichters ju verschaffen und bagu fein eigenes Bilbnif beigufugen, auf bag Chakefpeare und ber geniale Darfteller Chakefpeare's im Rathefaale Stratforbe gemeinfam aufgeftellt murben. Da fafte Garrid ben Bebanten einer ausgebehnteren Reier. Er fette, wie Thomas Murphy, ber zweite Lebensbeichreiber Garrid's, beichreibt, alle Arbeiter Stratforbs

in Bewegung. In ben Ufern bes Muffes murbe eine große Rotunde errichtet, alle Baufer und Plate murben fefflich geichmudt. Um 5. und 6. Geptember ftromten Theilnehmer und Bufchauer von allen Geiten berbei, nicht blos aus ber Umgegenb. fonbern auch vornehmlich aus Bonbon. Um 7. Geptember feierlicher Gottesbienft; nach Beenbigung beffelben feftlicher Bug jum Grabmal Chatefpeare's, bas am offlichen Enbe ber Rirche gelegen ift. Um brei Uhr Teffmahl in ber Rotunbe; barauf Concert, in welchem von Garrid gebichtete Teftgefange gefungen wurden; fobann Declamation einer Dbe von Garrid gur Ginweihung ber aufgestellten Statue. Im folgenben Morgen follte in ben Strafen ber Stadt ein abermaliger Feftzug fattfinben, bie vornehmften Belben ber Chatefpeare'ichen Dichtung gur Darftellung bringent; fcblechtes Better verbot bie Musfuhrung biefes Plans. Garrid bewertftelligte baber biefen letten Theil ber Feftorbnung im October ju Conbon auf bem Drurplanes theater. Die Schauspieler, in verschiebene Gruppen gefonbert, führten in Charaftermasten berühmte Scenen aus Chatefpeare vor, und ben Schluß bes Buges bilbete ein Triumphwagen, auf welchem Dre. Abington in ber Geftalt einer Dufe ftanb. Bus lett beclamirte Garrid wieberum feine Dbe auf Chatefpeare. Das Gange machte einen fo.gewaltigen Ginbrud, bag biefe Muffubrung in bemfelben 3abr noch mehr als bunbert Dal wieberholt marb.

Diefe Chakefpearefeier ift wichtig ale bie Bethatigung ber burchaus veranberten Stimmung, welche jest in ber Burbigung Chatefpeare's burchgriff.

Mus ben Chatefpeareausgaben von Rome, Pope, Theobalb, Sanmer und Barburton erhellt jur Genuge, bag man gmar nach wie por ben großen Dichter als einen Stolg ber englifchen Litera: tur betrachtete, baf aber bis tief in bie Ditte bes achtgehnten Jahrbunberte bas buntelhafte Gefühl ber unbebingteffen Ueberlegen= bettner. Literaturgefdicte. I.

heit burch biefe Bewunderung nicht im mindeften beirrt murbe. Und noch mehr als in ber Literatur maltete biefe Ueberhes bung auf ber Bubne. Die Schaufpieler mochten fich bie padenbe Rraft Chatefpeare'fcher Geftalten nicht entgeben laffen; aber mas von Chatefpeare'fcher Dichtung auf ber Buhne vorbanben mar, bas mar burd ben bodmutbigen Babn, bas Erg. von ben Schladen fonbern ju muffen, vergeret bis jur Untennt: lichteit. Ulrici bat in feinem verbienftvollen Buch uber Chate- .... fpeare G. 776 folgenbe fprechenbe Thatfachen gufammengefiellt : "Der Raufmann von Benedig ericbien auf bem Theater von Lincoln's Innfielbs, 1701 gebrudt, in einer Umarbeitung von Bord gansbowne, mit Dufit und anderem Flittertand aufgepubt und mit einer mufitalifchen Dabte Deleus und Thetis bereichert, in welcher ber Jube, an einem besonberen Tifche fpeifend, feiner Geliebten, bem Gelbe, ein Soch ausbringt und ber Charafter Sholod's jum Clown bes Studes berabgemurbigt ift. In abnlichem Ginne murbe von Gilbon Dag fur Dag umgeftaltet und mit mufitalifden »Entertainmente" ausgeftattet. Richt viel beffer maren bie Umarbeitungen von Ridarb III. burch Cibber (1700), Die luftigen Beiber von Binb: for burd Dennis (1702), bes Commernachttraums burd Leveribge (1716), bes Coriolan burch Dennis (1721), Bie es Euch gefällt burch Ch. Johnson (1723), bes Julius Cafar burch ben Bergog von Budingham (1722), ber Babmung ber Biberfpenftigen burch Borsbale (1736), Biel garmen um Richts burch 3. Miller (1737), bes Ronigs Johann burch Gibber (1744), bes Sommernachttraums von gampe (1745). Der Bergog von Budingham hatte aus bem Julius Cafar gwei Tragobien gang nach antifem Buidnitt mit Choren gemacht." Mertwurdiger Beife fcheint nur Samlet bem allgemeinen Gefchid gewaltfamer Berftummelung entgangen ju fein; bie geniale Rraft bes großen Samletbarftellers Betterton erbielt

ibn, wenigstens in feinen wefentlichften Grundgugen, un-

Es war eine gang richtige Erkentnig ber Berbienfte Garrid's um Shafefpeare, als bie Burger von Stratfrot befoloffen, Garrid's Bilbnig neben bem Bibnig Shafefpeare's aufgultellen; benn in ber That gehort Garrid ber Ruhm, Shafefpeare für bie Buhne wiebererobert und bamit bas eindringendere Berfländniß Chatespeare's in England bervorgerufen gu baben.

Davib Garrid, geboren am 20. Februar 1716, begann feine theatralische Lausschaft am 19. Ortober 1741 auf einem Kleinen Abeater in Aplise Street, Goodman's Fields zu London, mit der Rolle Richard's III. Die Brichte seiner Gebensbeschreiber Davies und Murphy lassen nicht klar erkennen, ob es das datte Etda Schafespeare's ober die Bearbeitung Eiber's war. Unzweiselbaft aber ist, das furz darauf Konig Lear und König Iohann von ihm in der Urzestalt vorzessührt wurden. Im Sahre 1744 solgte Macheth: Lavies (a. a. D. Ab. 1. S. 117) erzählt, daß als Garrid zum ersten Mai ben Macheth ach ben urspringssischen Text barfellte, der große Schaußeiter Quin ihn ganz verblüfft fragte, woher er denn alle dies wunderlichen Worte genommen. Im Sahre 1748 wurde Komeo und Zulia darzessellt, daß eint länger als achtig Jahren von der Bulia darzessellt, das eint länger als achtig Jahren von der Bulia darzessellt, das eint länger als achtig Jahren von der Bulia darzesselltet, das seit länger als achtig Jahren von der Bulia darzesselltet, das seit länger als achtig Jahren von der

Offenbar war es eine ganz unmittelbare Nachwirtung biefer Bestrebungen, baß (ogl. Doran: Their Majesties's servants 1864. Thi. 2, S. 232) um biefe Zeit Friedrich, ber Pring om Bales, ben Plan safte, unter seinem Schut allmälich fammtliche Oramen Schafespeare's in Seene feben zu laffen; ein Unternehmen, bas nicht zur Aussubrung tam.

Betrachten mir bie Stellung Garrid's gu Chakespeare naber, fo zeigt fich freilich, bag auch er noch ber Beit feinen

Boll gablte. Rur wer ber Buhnenbeburfniffe gang untunbig ift, tann es fur rathfam und moglich balten, Chatefpeare, ber fur eine gang andere Buhneneinrichtung bichtete, vollig unveranbert gur Darftellung ju bringen; man mußte benn nach bem Borfchlag. Tied's wieber gang und gar jur Schlichtheit ber alten Chatespeare'ichen Bubne gurudtehren wollen. Und wohl mochte es eine unerlägliche Forberung ber Klugheit fein, bie bloben Augen ber Beitgenoffen erft allmalich wieber an bas Schauen ber ungeschmalerten Schonheit ju gewohnen. Bor bem Unblid ber vollen und gangen Riefengroße Chatefpeares mare bie Menge gurudgefdredt; fab fich boch auch Schrober noch gu tief eingreifenben Bugeftanbniffen genothigt! Rein Berftan= biger alfo wird Garrid an fich einen Borwurf machen, bag, inbem er auf ben Urtert jurudging, er benfelben vielfach mo= belte und fur feine nachften Bedurfniffe und 3mede bearbeitete. Leiber aber ift Garrid nicht von gum Theil febr gewaltsamen und gefchmadlofen Berftummelungen freigufprechen. Richt blos, baß Garrid aus bem Bintermarchen und aus ber Bahmung ber Biberfpenftigen nichts als breiaftige Doffen gu machen mußte und ben Commernachtstraum, ben Sturm und Enmbeline in ahnlicher Beife mighanbelte; auch in ben großen Tragobien erlaubte er fich viele Menberungen, bie von bem boben Ginn bes Dichters weit abliegen. In Romeo und Julia entfernte er ohne Beiteres bie Leibenschaft Romeo's fur Rosalinbe und griff, vermutblich um bie Rubrung gu ffeigern, in ber Behandlung ber Rataftrophe wieber jur Rovelle Banbello's jurud und ließ Romeo in ben Urmen ber ermachenben Julia fterben. Macbeth hielt vor feinem Tobe noch eine lange pathes tifche Rebe, Ja Samlet, welcher fich am unverfehrteften auf ber Buhne erhalten und welchen Garrid felbft juvor mehrmals unveranbert bargeftellt batte, ichrumpfte gulebt unter feiner Sand ju einer Geftalt jufammen , welche febr bebenflich an bie

gleichzeitigen franzbifichen Bearbeitungen erinnert. Bgl. Briefe iber Shafespeare's Samlet. Bon S. v. Friesen, 1864. S. 147.

Richtsbestoweniger werben burch biefe Schmachen und Einseitigfeiten bie unbeftreitbaren Berbienfte Garrid's um bie Bieberermedung Chatefpeare's nicht mefentlich beeintrachtigt, Die großen Geftalten Chatefpeare's, Richard III, Lear, Samlet, Macbeth, Othello, maren feine liebften und burchfcblagenbffen Rollen. Durch bie Allgewalt feines naturmabren, bis in bie fleinften Buge inbivibualifirenben Spiels gwang er auch ben Biberffrebenbften gur unbebingten Bewunderung bes lange vernachlaffigten Dichtere. Meinten felbft noch Johnfon und Sugh Blair, bie boch fo tapfer bie Geltung ber engherzigen fogenannten brei bramatifchen Ginheiten befampften, Die hergebrachte Unficht, baff in Chafespeare neben ber bochften Erhabenbeit bie milbeffe Robeit liege, fefthalten ju muffen, fo murben burch ben genialen Schaufpieler alle biefe Borurtheile aufe glangenbfte miberlegt. Angefichte feiner burchbringenben Deifterfchaft brangte fich unwiberftehlich bie Ueberzeugung auf, bag bas, mas man fo lange ale barbarifch verichrieen, nichte fei ale bas lobernbe Aufflammen ber gluthvollften Leibenschaft, ber tiefe, nur bem fcarffichtigen Geherauge bes geweihten Dichters erfchaubare Urgrund bes bewegten Menfchenhergens. Es übertam bie faunenben Menfchen wieber bie Uhnung, bag Ratur und Runft nicht, wie man gemeint hatte, fich wie zwei feindliche Gewalten grollend entgegenfteben, fonbern in ihrem innerften Wefen untrennbar ein und baffelbe finb.

Seit Garrid wurde in England die Darstellung Shakes speare'icher Rollen wieder eine Ehrensache. Der große Dichter hatte wieder im herzen bes Bolts feine Statte gesunden.

Diefer Umichwung in ber englischen Shakespearebetrachetung ift um fo beachtenswerther, ba giemlich gleichzeitig auch

bie beutsche Literatur, und zwar von England ganz unabhangig, zur liebevollften Erkenntniß und Nacheiterung Shakespeare's getrieben wurde. hier wie bott war ber Kampf gegen bie fleise Engherzigkeit ber franzbsischen Txagif bie treibende Krast. Aus bem reichen Bronnen Shakespeare's trank die gesammte neuere Dichtung ben Arant ber Berjungung.

Ber fieht nicht, bag in bem Auftauchen bes burgerlichen Erauerfpiels und in ber Wiebererwedung Shatespeare's berfelbe geschichtliche Bug, biefeibe geschichtliche Rottigung waltet?

### Drittes Rapitel.

## Epos und Lyrif.

1.

# Thomfon und Young.

Thomson und Boing find Sanusgeflatten, wie alle Dichter und Rinftler, bie auf bem Uebergang zwischen einer absterben ben alten und einer beginnenbe neuen Epoche fleben. Sie wurzeln noch burchaus in ben Machwirtungen Pope's, und boch ift es gang unverfennbar, bag aus ihnen bereits ein anderer und frischerer Geift spricht.

James Ahomson ist ein Schotte. Er wurde am 11. September 1700 zu Bonam in der Grasschaft Rochungh geboren, wo sein Bater presbyterianischer Prediger war. Er ging auf bie Universität Gbinburgh, um Abeologie zu studiern. Diet arbeitete er bereits den "Wintern, ben besten Ahil seine be-

rühmten Gedichtes über die Jahredzeiten aus; und dieser fand bei seinem ersten Erscheinen im Marg 1726 eine so günftige Aussauchaus, das der junge Dichter beschofe, sortan völlig der Dichtfunft zu leben. Er ging nach London und verfaßte dort in rascher Folge bie drei übrigen Jahredzeiten, serner ein Gebicht auf ben Zod Newton's und das in whigglistsche Gestatt und das in whigglistsche Gestatt Bestiennia- Darauf reiste raß Begleiter eines Biungen Bord Talbot auf drei Inder nach Frankreich und Italien. Nach seiner Macketer erschien sein gehre der Ausgebie in Stallen. Auch seiner Macketer erschien sein gehre der Ausgebie in bei Freiheit und stallen. Nach seiner Macketer erschien fein Echregolich über die Freiheit und eine Allegorie "Schofe der Tasgebeit, The Castle of Indolence». Thomson schrieb mie biefer Zeit auch mehrere Trauerspiele, die aber ohne alle Bedeutung sind. Nur sein Mackenschspiel "Alfred- ist berühmt geworben, weil auß ihm das bekannte englische Bolfslied - Rule Britannia- stammt. Er flarb am 27. August 1748.

Abomson ift ohne alle Sethständigkeit. En hat viestlich Gidte der Form wie Bope, aber auch dieselbe nüchterne Bergftändigkeit des Inhalts. Nicht nur, dag er Lesbrichter ift, wie Jener; auch sein berühmtestes Wert, die dichterische Beschreibung der Jahrecheiten, ist nur aus der ummittelbaren Anregung Bod's bervorgegaugen. Dope bat in seinem Bald von Wichterische Verleibe Art der dichterischen Beschreibung; ja auch er datte bereits seine Schäfergebichte in Haltung und Anordnung genan nach der Folge und dem Bechfel der Jahrespeite eingreichtet. Abomson bat die Keime biefer Metien nur weiter ausgebildet.

Aber allerdings iff Ahomfon ber farbenreichfte Meifter ber beschreibenden Dichtung. Alle seine Schilderungen find frisch und lebenbig, voll warmer Begeisterung, oft von ergeriefenber Schönheit. Wie bluth und buftet sein Trubling gleich einem blumenprangaruben Bissefrantepisch, wie liegt über feinem Commer ber beiße himmel und die grune Ueppigkeit ber schonen Augustage, wie senten be beröftlichen Telber und Baume und Rech

flode ihre fruchtbelabenen Saupter, und wie fublen und horen wir das unbeimliche Zechzen und Anarren des winterlichen Eifes, gleich als raffe die ersterbeide Natur noch einmal ihre gefammte Kraft auf, um sich zu ber Reimen und Anospen eines neuen Frublings zu verjüngen!

Diese glangenden Borguge erklaten hinlanglich die allgemeine Bewunderung, mit der man biesem Gedicht entgegenkam. Der sentimentale Sang jur Ratur, aus bem es entsprungen ift, und die religibse Teierscheftet des Grundrons, der dann aber wieder liedlich bald in fill elegische, bald in anmutbig idpulische Alange hindberklingt, sanden in bieser Zeit, die von der refigibsen Dichtung Mitton's und Rlopflod's bewegt war, und in der bie Borahungen Rouffeau's und des Goetheschen Berther schummerten, den begeistertsten Biderhall. Die "Jahreszeitenwurden sogleich in alle Sprachen überset und werden namentlich auch bei und Deutschen, die wir unter allen Böltern am meissen zu träumerischer Raturempfindung angesegt sind, in Sale fer und Brodes, Klopftod und Kleift tief empfundene Rachah: mung.

Aeboch hielt biefer laute Aubel nicht lange an. Auf die Dauer konnte man sich nicht verhechten, daß zwar die einzelnen Gettlen tief zur Empfindung frechen und entziden und rüben, daß aber das Ganze als Ganzes zuleht doch ermüdet und langweitt. Schon Swiff bat in einem Briefe aus bem Jahre 1731 als den Grundmangel diefes Gedichts fein hervorgehoben, daß es eitet Beschreibung sei und nichts in ihm gescheben. Ge fehlt die fortschreitende Handlung, die die einzelnen Bilter in Aus und Bewegung bringt und sie einzelnen Bilter in Aus und Bewegung bringt und sie vorwiegend muftalisch. Daber einstelne Daber die Gedichte abs Gedicht abs Gedicht and Bedicht frühzeitig verastert; die Jahreszieten von Hand aber, welche Text und Motive aus diesem Gedicht entnahmen, werden uns immer wieder aus Neue erdauen und erfrischen.

Rur eine Beit, welche ben Begriff ber achten Dichtung verloren hatte, tonnte Thomfon's Jahreszeiten unbebingt bewundern. In biefer Sinficht ift es aufferft lebrreich ju feben, wie gang verschieden Beffing in ber Beit feines Berbens und in ber Beit feiner vollenbeten Reife uber Thomfon bachte. In feinen jungeren Jahren bevorwortete Leffing eine Ueberfetung von Thomfon's Trauerfpielen. Inbem er in biefer Borrebe (Thl. 5, G. 69) bie Berbienfte Thomfon's fcilbert, preift er Thomfon nicht nur als ben grofiten Meifter ber beichreibenben Dichtung, fonbern er nimmt auch tein Urg an ber Dichtart felbft. "Ulle wiffen," fagt er, "baf fein Beltalter in feinem ganbe einen mehr males rifchen Dichter aufzuweisen bat, als ibn. Die gange fichtbare Ratur ift bas Gemalbe, in welchem man alle heiteren, froblichen, ernften und ichredlichen Scenen bes veranberlichen Jahres eine aus ber anberen entftehen und in bie anbere gerfliegen fieht," Wie anders bagegen ftellt fich Leffing's Urtheil im Laofoon! 3mar

ift es ungenau, wenn man biefes gewaltige Bert als gang ausbrudlich gegen biefe Runftart ber beschreibenben Dichtung ges richtet bezeichnet; Beffing wollte vielmehr bie burchgreifenben Stilunterichiebe ber Dichtung und ber bilbenben Runfte uberbaupt unterfuchen. Aber es lag in ber Ratur ber Sache, bag jener zweibeutigen Zwittergattung grabe eine folde Untersuchung ben Tobesftoß geben mußte. Bar einmal bas große Befet gefunden, bag bie bilbenbe Runft, als im Raume barftellend, bas Rebens und Ineinander, b. b. bie Darftellung bes Rorpers, bag bie Dichtung aber, als in ber fich zeitlich fortbewegenben Sprache barftellend, bas zeitliche Racheinander, b. b. bie Darftellung ber lebenbig fortichreitenben Sandlung jum Gegenftand babe, fo mar bamit ber bilettantifchen Berwechslung bes Malerifden und Dichterischen ein= fur allemal vorgebeugt. Die Malerei, Die ein ftummes Gebicht fein will, wirb, wie Beffing jest beftimmt ausfprach, falte Allegorifterei, und bas Gebicht, bas ein rebenbes Bemalbe fein will, matte und leblofe Schilberung. Beffing fagt baber gang folgerichtig im gaofoon (Bb. 6, G. 475): "Schon Borgs mufite es, baf, menn ber poetifche Stumper nicht meiter tonne, er immer anfange einen Sain, einen Mtar, einen burch anmuthige Fluren fich ichlangelnben Bad, einen raufchenben Strom, einen Regenbogen zu malen. Der mannliche Dove fab auf die malerifchen Berfuche feiner poetifchen Rindheit mit grofer Geringichabung gurud. Er verlangte ausbrudlich, baf, mer ben Ramen eines Dichters nicht unmurbig fuhren wolle, ber Schilberungefucht fo frub wie moglich entfagen muffe, und erflarte ein blos malenbes Gebicht fur ein Gaftgebot auf lauter Bruben. Bon bem herrn von Rleift tann ich verfichern, bag er fich auf feinen Frubling bas Benigfte einbilbete. Satte er langer gelebt, fo murbe er ihm eine gang anbere Geftalt gege= ben haben. Er bachte barauf, einen Plan bineinzulegen, und fann auf Mittel, wie er bie Menge von Bilbern, bie er aus

bem unendlichen Naume der verjüngten Schöpfung, auf Gerathewohl, bald bier batd ba, geriffen zu haben schien, in einer natürlichen Ordnung vor seinen Augen entstehen und auf einans der solgan lassen welte. Er würte zugleich das gerthan baben, was Marmontel, ohne Zweifel mit auf Veranlassung seiner Ellogen, mehreren beutschen Dichtern gerathen hat; er würte auß einer mit Empfindungen nur sparsam durchwebten Reiche von Bildern, eine mit Wilbern nur sparsam durchsichtene Folge von Empfindungen gemacht baben. Und ganz in demselben Sinn stellt Lessing im Lasdoon (Bb. 11, S. 143, 127) den Naxurschildungen Zhomsen's die Raturschilderungen Somer's gegenüber und tadett scharf die Schwachheit Ahomson's und seinen Radahmer, daß -sie in einem Schike mit dem Maler wetteristen wollen, in welchem sie nothwendig von ihm überwunden werden missen.

Alle übrigen Werke Thomfon's find burchaus flach und unbebeutenb.

Reben ben Jahreszeiten gewann bas Schloß der Ardspeit, the Castle of Indolence, ben meisten Beisal. Es sis eine ichre hafte Märchenallegerie, in sehr wohlautenden Bersen, nach dem Borbilt Spenser's geschrieben. Doch das Gange ist zu trocken und gestaltlos, als daß wir bier, wie bei Spenser ober gar wie bei Zante, den rein verstandesmäßigen Ursprung solcher Ausgorienbichtung vergessen bennten. Ein Zauberer lodt die Anglein in sein Zauberschieb. Dort schweigen sie in allen Lüssen und Basten, in Eintaleit, Ebygrig, Sandelsschwindel, Parteigeiss, Ariegssucht, Woluss und Utepigleit. Aun werden sie in den Auftren der Reue geworfen; alle Qualen des perstützten Gesstätes und Köpperlebens kommen über sie. Da tritt der eble Ritter der Kunft und Boblichalt auf, the Knight of arts and industry, ein Sohn des Gottes der Willsniß und der Göttin der Bosses.

war von dort nach Griechenland und Rom hindbergessebelt und gründre gulete seine Zeimath in England, wo die Gottin der Breibeit ihm bessen den schehend zur Seite fland. Bu dem alten Zaubertschloß ist er grogen, weil er die Gedaben sebren sied, die Erwachsen sied, die Erwachsen. Er sprickt zu den Gedannten mit deringender Mahmung. Diese suchen sied ausguraffen. Es ist zu spat; sie verschmachten in Frost und Eleud.

Schlimmer noch sieht es um das lange und langweilige Gebicht über die Aretheit. Es ist ohne alle Erstndung, ein reizelose Gewebe politischer und moralischer Betrachtungen der gesellschaftlichen Buflände Griechenlands, des alten und neuen Italien und zulest Englands, das natürlich den höchsten Preis davonträgt. Auch die kleineren lyrischen Gebichte find sehr unerheblich, auch sie sind erneveber lehrhaft oder beschreibend. Wo Thomson dier das Maß seines Talentes hinausgeft und Mensichen und menschliche Handlungen ausmalt, da wird er völlig unbedeutend und bis zum Unerträglichen frosig. Es ist daher leicht zu errathen, wie viel, ober vielmeht wie wenig von Thomson als Dramatiker zu halten ist.

Beit eigenthumlicher ift Young.

Edward Young wurde im Juni 1681 ju Upham in Hamphire geboren. Sein Gater war ein geschähter Gesstlicher, er
felbst aber widmete sich junachies dem Studium des Rechtes. Jes
doch legte er sich schon in fuh auf ein unabhängiges Literatenteben, und suchte nach damasigem Dichterbrauch durch Dedicationen und Penssonsigheb ben nöbtigen Unterhalt ju erwerben,
erin erste größeres Gedicht wer jüngste Aug, the last day,,
kammt auf dem John 1713. Der junge Ochster rühmt sich
in biesem Opmnus mit kedem Stolz, daß disher die Muss gewohnt war, nur immer in engen Schansen zu weisen und Hire
en zu unterrichten vohr Könige zu preisen, er aber wase es.

fich in bie Ewigfeit zu verlieren und fur bas gange menfchliche Befchlecht, ja felbft fur bie Engel ju fingen. Eros biefes fubnen Fluges blieb bas Gebicht ohne Birfung. Es ift eine matte Nachahmung Milton's. Es thurmt Bilber auf Bilber, um bie Bonne und bie Schreden bes letten Tages ju fcbilbern, bunbert und aberhundert Dofaunenchore ber Engel ichallen , ben Menfchen ju erichuttern und jum Guten ju mahnen; aber es fehlt bie gegenftanbliche Unschaulichfeit und bie Ginheit ber Sanblung ; bie Bilber und Tone haften nicht, bie Moral ift engbergig und predigerhaft. Richt beffer erging es feinem furg barauf folgenben zweiten Gebicht "bie Dacht ber Religion, the force of Religion, or vanquish'd Love«; ce behandelt bie Beichichte von Robanna Grap und ihrem Gemabl Guilford und . feiert Johanna, bag fie ihren evangeliften Glauben nicht abfcmor, obgleich fie baburch fich, ben Bater und ben Geliebten vom Tobe habe erretten fonnen. 3m Jahre 1726 erfcbienen feine erften Satiren unter bem Titel "The universal Passion", hauptfachlich gegen bie Ruhmfucht gerichtet. Gie find burchaus nach bem Mufter Pope's gearbeitet, nur noch manierirter und gefunftelter; Swift fagte von ihnen, fie hatten entweber biffiger ober luftiger fein follen. Der großen Menge aber behagten fie; ber Dichter gewann von ihnen mehr als breitaufenb Pfund Sterling; eine Summe, bie er freilich fogleich wieber in ungludlichen Gubfeefpeculationen verlor. Um biefe Beit nahm Young, obgleich ichon vierzig Sabre alt, ploblich bie geiftlichen Beiben; 1728 murbe er Softaplan bei Beorg II. Geine bichterifche Thatigfeit ichien bamit beenbigt. Da trafen ibn im Jahre 1741 rafch hinter emanber barte Schidfalsichlage. Seine Frau ftarb ibm, feine Sochter und ein junger Freund, ber Brautigam ber Tochter. Mus biefem tiefen Schmerg ging Young's beruhmteftes Gebicht hervor, "The complaint, or night-thoughts". 3m Jabre 1754 erichienen neue Satiren unter bem feltfamen Titel:

"Der nicht fabethafte Centaur, the Centaur not fabulous.Dicke Satiren geben, wie die Worrebe erflätt, besonders gegen
en Ungsanden und die Wollus, die die Grundbied der Zeit sein;
dies Frechen ader seine Centauren, weil in ihnen das Thier den
Menschen mit sich sortreiße; und zwar nicht sabethaste Centauren, weil durch ibre kaum haldmensschichen Sitten jenes wunbersiche und blod durch die Phantasse geschaffene Bild der Alten
nicht altein erflärt, sondern auch verwirflich werde. Im Jahre
1759 schried Boung seinen merkmürdigen Brief: "Ueber Originalwerke, on Original Composition," in welchem er das Schaffen auß der stein Innersichseit berauß als das Hanter
neuen Zeit mit wärmster Bezeisterung auffellt. In das Jahr
1762 sällt sein lestes Gedicht "die Resignatione, ein trüber Nachtlang der Nachtgedanken. Im April 1765
farb er.

Außerbem hat Young noch brei Trauerspiele geschrieben; 1719 "Bufiris", 1721 bie Rache", 1753 bie Brübera. Johnson meint, es fei erlaubt, von biesen Studen nicht zu sprechen, weil auch die Juschauer niemals von ihnen gesprochen hatten.

Es find ausschließlich bie Rachtgebanten, an welche fich bie bichterifche Bebeutung Young's fnupft.

Rein fachlich betrachtet find auch sie duserlt duftig. Immerbin mag die Empfindung tief und wahr sein; aber es ist viel Ueberspannung, viel hohte Uebersdwenglichkeit in ihnen. Erhabene und berzetschütternde Gedanken über die Eitelteit und hin fälligkeit des menschlichen Dassins, über Tod und Unsprehichkeit und über die trössen der die des der in des der die den der der den uns über die bei ber freihende Kraft des derstellichen Glaubens erfällen unsere Seele; aber jene brütende Schwermuth, welche Young eins mas in seiner Entauenn-Satire tlagend auskrufen lähz, daß dies von den Welten der als ein allgemeines Kransendaus angeschen werden

muffe, ift hier auf die höchste Spies getrieben. Die Welt ericheintz, wie sich später ber Goetbeliche Werther ausbrütt, enur als ein ewig verschlingenked und ewig wiederfauenkes Ungebeuer. Das Grausen ber mittelalterlichen Tobtentange überfommt und; aber es feblt ber ergebesiche Humor, der und in senen schlichen Nalerwerten wieder erfreut und tröstet. Und dazu noch die Mangel ber Form. Die Sprache ist schwistig, der Bersbau schwerfällig und ohne Wohlaut. Empfindung sogst einsbruig auf Empfindung, Wetrachtung auf Betrachtung; auch bier ist, wie in den Thomson'schen Zahredzeiten, nirgends der leisses Aufrag bramatischen Lebens.

Young hat febr viel Mehnlid feit mit Rlopftod; zwischen Beiben bestant in ber That bie innigfte Freundschaft. Rubelofe Ueberfpannung fpannt ab. Much Young ift, wie Beffing einmal uber Rlopflod fpottet, fo burd und burd voll Empfinbung, bag man oft gar nichts babei empfinbet. Und ebenfo paffend laffen fich auf Doung bie Borte anwenden, Die Schiller in feiner Abbandlung über naive und fentimentale Dichtung (Bb. 12, G. 223) von Rlopftod gefagt bat: "Rein Dichter burfte fich meniger gum Liebling und jum Begleiter durche Leben fchiden, als gerabe un: fer Dichter, ber und immer nur aus bem Beben berausfubrt, immer nur ben Beift unter bie Baffen ruft, ohne ben Ginn mit ber rubigen Gegenwart eines Dbiectes ju erquiden. Reufch. uberirbifch, untorperlich, beilig, wie feine Religion, ift feine bichterifche Dufe, und man muß mit Bewunderung gefteben, bag er, wiewohl zuweilen in biefen Sohen verirrt, boch niemals bavon herabgefunten ift. 3ch betenne baber unverhohlen, bag mir fur ben Ropf Desjenigen etwas bang ift, ber wirklich und ohne Affectation Diefen Dichter ju feinem Lieblingsbuch machen fann, ju einem Buch namlich, bei bem man ju jeber Lage fich ftimmen, ju bem man aus jeber Lage jurudfehren fann; auch, bachte ich, hatte man in Deutschland Fruchte genug von feiner

gefahrlichen herrichaft gesehen. Rur in gewissen eraltirten Stimmungen bes Gemuthes tann er gesucht und empfunben werben."

Eroballebem ift es fefte Thatfache, bag biefe Rachtgebanten allerbinge eine lange Beit binburch bas Lieblingebuch aller Gebilbeten gemefen finb. Richt blos in England, fonbern ebenfo in Frankreich, Deutschland, und felbft in Italien. Diefe großartige Birfung lag in ben gefchichtlichen Umftanben, unter benen bie Nachtgebanten auftraten. Rach langer Winterzeit maren fie wieber ber erfte erquidenbe Fruhlingstag. Ueberall mar Bemachtheit und Runftelei, nur fable Berftanbesburre: Doung fang wieber aus ber Tiefe und Inbrunft bes eigenen Bergens. In einer Beit ber allgemeinften Nachahmung magte er es, wieber urfprunglich und felbfticopferifch ju fein. Bas fcabete es, wenn junachft noch viel Schlade ben golbenen Rern umbullte? Much bier tritt bie Aehnlichkeit mit Rlopftod wieber ichlagenb ju Zage. Ginige Dben Rlopftod's gehoren jum Schonften, mas bie beutsche Enrit gefungen bat, aber niemand tauscht fich beut mehr uber bie Unnatur und Gefpreigtheit bes Rlopftod'ichen Deffias. Fur Diejenigen, bie bisber nur ben fteifen Regelfram und bie trodne Lehrhaftigfeit ber Gotticheb'ichen Schule fannten, mar er nichtsbeftoweniger in Bahrheit ein Deffias, b. h. ein Erlofer.

Dies Ningen nach Natur und Ursprünglichteit, so ungulänglich und sammelnd es sein mag, hat etwas Rübrendes Unwilletürlich sält ber Blick auf zwei andere Erscheinungen, die auf
urwandten Gebieten durchbrachen. Auch die Gartenfunst fehrte
ber gezwungenen Graddinigkeit und der eiten Spielerei des französsischen und hollandischen Stils den Ruden und erhob sich durch
Kent und Brown zu der des funstletischen Einschet, daß nicht
bie Bernichtung, sondern die Bereedelung der Natur Richtschung
und Dwed sie. Und in der Rufif tritt Salnbel auf. Den arbsi-

ten Theil feines Lebens hatte Sanbel in ber willfurlichen Da= nier bes berrichenben Beichmads gearbeitet; feine nunmehr vergeffenen Opern find burchaus in bem funftlich gelehrten Arienund Recitativfpftem ber Italiener ehalten. Da befreite auch er fich, bereits bem Greifenalter nabe, von bem Drud biefer außeren Ginfluffe; er griff in feine eigene Bruft binein und fcbrieb feine gewaltigen Dratorien. In biefen Dratorien erreicht er mit unnachahmbarer Grofartigfeit, mas Young in feiner Runft nur buntel gegint und nur febr unvollfommen angeftrebt und erreicht batte. Mus jebem Gabe Banbel's brauft uns bie riefige Rraft und bie granitene Gefundheit biefes machtigen Geiftes entgegen; und es ift nur um fo ergreifenber, wenn wir aus gar manchen Stellen feiner großen Schopfungen, wie vor Allem aus bem Siegeschor im Jubas Maccabaus und aus bem Daftorale im Meffias bie Unflange alter fernhafter Bolfsmeifen berausboren.

2.

### Macpherfon. Chatterton. Breland.

Im Jahre 1760 erschien zu Gbinburgh ein merkwürdigest leienes Buch. Es subre ben Aitel: "Bruchstude atter Dichtung, in ben Sochlanden gesammelt und aus der gälischen oder erste schwerzeit, Fragments of ancient poetry, collected in the Highlands and translated from the gaelie or erse languages. Als Urbeber und herausgeber tieser Sammlung nannte sich James Machberson, ein junger schotlicher Dichter, der sich die dach von der der genacht batte. Machberson bekannt gemacht batte. Machberson bes bauptete, daß biefe Lieber, burch den lebendigen Bolfsmund und

burch falte Sanbichriften erhalten, von bem Barben Offian ftammten, ber, ein Sohn Fingal's, im britten Jahrhundert in ben ichbettifchen Sochlanden gelebt und gefungen habe.

Bundoft waren es fünfiede Gefange. Gie erregten sogleich das gewaltigfte Auffeben. Der ichoetische Nacionaliste, stöhte fich durch bie allgemeine Bemunderung des alten ischettischen Barben aufs bochfte geschweichelt. Ein Verein reicher Schott-lander setzt den ber ichte den Derausgeber in den Stand, eine neue Entschungserigt in die Hochtigken der Verlaufeines Auch Bertauf eines Jahres erschien eine zweite, sehr vermehrte Auch Bertauf eines Jahres erschien eine zweite, sehr vermehrte Auchgabe. Die ersten folichichtenen Junde batten sich in unglaublich furzer Frist zu reichen Schothen gestigert.

Es sam jest als sicher hingestellt werben, baß bier eine ber großartigsen Jälischungen vorliegt, bie jemals in funsterischen und schriftstlereischen Dingen erhört worben sind. Die vortressliche kleine Schrift von Talvi, "bie Unächtbeit ber Lieber Offiants. Leipzig 1840,s giebt über die in biefer Krage gesibrten Treitigkeiten und Berbanblungen einen eben so flar zusammenfassenden wie gründlich eingehenden Bericht. Diese sognammenten Lieber Dsigni's find freie Schöpfungen Macpherson's, nach Bendungen und Motiven eingelner hochschischer Bolfslieber, besonders aber irischer Sagen und Liebermärchen.

Soon von Infang an batten fich in England bie lebhafteften 3weisel erhoben. Dume, Johnson, Shaw und Laing der fritten die Acchteit aus Einstlerischen, fyrachlichen und griedliche lichen Gründen. Aber sie fennten es zu keinem durchschlagenden Sieg bringen. Der uralte haß zwischen Schottland und England kam ins Spiel. Die Sochetten wollten den unerwartet gewonnenen Ruhm den Angriffen der Engländer nicht preisgeben. Marpperson siehlt fraubter sich bebarrlich, durch Bortage ber alten Schriftstude, die er in Sanden zu haben sich richt rühmte, den Beweis der Acchteit anzutreten. Jwar batte er dies seit 1762 mehrmale versprochen und fogar ju verschiebenen Beiten von ber bochlanbifden Gefellichaft ju Bonbon bebeutenbe Summen gur Beffreitung ber Roften angenommen; aber im Jahr 1796 ftarb er, ohne fein Bort geloff au baben. 3m Sabr 1797 feste bie bochlanbifche Gefellichaft einen Ausschuß nieber. Rach acht Jahren eifriger Korichung veröffentlichte biefer feine Ergebniffe. Man hatte gwar alte Lieber gefunden, bie bem Offian jugefchrieben wurden; aber es tonnte fein einziges felbft bem eifrigften ichottifchen Patrioten fur bas Driginal eines ber Macpherson-Dffianifchen Gebichte gelten. Und bas Beugnif ber berbeigeschafften alten Sanbichriften lautete nicht gunftiger. Um etwas bervoraubringen, mas vermittelft ber Ueberfebung ungefahr wie eine Stigge bes Macpherfon'fchen Singal ausfah, mußten einmal gu einer einzigen Geite von zweiundamangig Beilen funfgebn verichiebene Seiten aus gebn verichiebenen Sanbichriften verwenbet werben. Erobbem glaubten bie Schottlanber noch immer bie Ehre ibres Cangers aufrecht balten gu fonnen. Eine neue Benbung ichien einzutreten, als endlich im Jahr 1807 bie lange erfebnte Bekanntmachung ber Macpherson'ichen Driginale erfolgte. Die Rieberlage mar aber nur um fo vollftanbiger. Gine wirflich alte Sanbidrift batte fich in Dacpherfon's Rade lag nicht gefunden; nur einige Abichriften, jum Theil von Dacs pherfon's eigener . jum Theil von feines Schreibers Sant gefchrieben, tamen jum Borfchein. Diefe enthielten elf galifche Bebichte; unter biefen bie großen epifchen Dichtungen von Fingal und Temora. Gie find voll von ben mannichfachften Gprach= fehlern und Beitverwechselungen, und miberfprechen ben vorhanbenen Reften achter Bolfebichtung burchaus. Gie fonnen baber, wie namentlich bie icharffinnigen Unterfuchungen ber gelehrten Brlanber Dreilly und Drummond bargethan haben, meber von Diffian noch überhaupt aus jener alten Beit ftammen; ja fie geboren nicht einmal zu ben mittelalterlichen Bolfoliebern, wie fie au Macpherson's Zeiten noch in großer Menge in Irland und in verberbter Abschwächung auch in Schottland bekaunt und besliebt waren. Wie Macpherson die sogenannte englisch Leberseitzung bes Offian selch verfaßt hat, so hat er in ben sogenannten galischen Dichtungen, wieder gurucksiberseit.

Zalvi bat mit feinfter Cachtenntnig eine innere Geschichte von Macpherfon's Falfchungen gegeben. »Fur alle Bebichte feines erften Banbes," fagt Talvi a. a. D. G. 107, "lagt fich eine Urt von Auctoritat finden; fo ift 3. B. bas große Epos Fingal bauptfachlich auf ein irifches Gebicht, Laoibh Mhagbnuis mhoir, b. b. bas Lieb von Dagnus bem Großen, gebaut. Diefes ergablt in funfgig Stangen, jebe von vier Berfen, ben Ginfall Magnus bes Barfugigen, Konigs von Lochlin (Norwegen), in Irland und feine Befiegung burch Kinn. Die Epifoben in Fingal find auf anbere irifche Gebichte gegrunbet. Aber nur ber Bang ber Begebenheiten und bie Namen ftimmen überein; Colorit, Sprache, Bilberichmud geboren burchaus Macpherion an. "Schlacht von Bora" lagt fich bas Lieb von Ergon's Canbung in Irland erkennen , in "Carthon" bie irifche Ergablung Conloch, in "Darthula" bie Geschichte ber Rinber pon Uisneach u. f. f. Dagegen konnen fur bie Gebichte, welche im ameiten Theile erichienen, gar feine Unhaltspunfte gefunden werben, mit Anenahme bes Tobes von Defar, ber ale Fragment von Temora fcon im erften Band erfchien. Denn nun hatte Macpherfon fein Blud und fein fteigenber Rubm fubner gemacht, und mahrend er fruber fur nothig gehalten, feinen Gebichten fo viel Auctoritat ju geben als er fonnte, glaubte er nun feinem eigenen Dichtergenius freien gauf laffen ju burfen. Inbeffen verfaumte er boch nicht, außer einer Menge von Reminiscengen aus alten und neuen Dichtern, besonbers mannichfache Bruch= ftude galifcher Poefie, namentlich gewiffe ftereotype Benbungen

und Beiwörter, wie alle Boltspoefie fie besibt, in feine Dichtungen zu verweben, so baß ein hochlanter nicht leicht bie Gewichte hören konnte, ohne irgent eine Sage, einen Bers, einen Ausbrud barin zu erkennen, ibm von Jugent auf vertraut umd lieb. In ber That, das Gewebe von Wahrbeit und Fallfchung war auf solche Weife verschlungen, daß es sast unmöglich schien, bei einzelnen Fähren noch zu unterscheiben.

Diemant tann uber feinen Schatten fpringen. Jest, ba bie Falfchung Macpherfon's offen baliegt, ift es auch leicht zu burche ichauen, wie biefe Dichtung trot ihrer frembartigen Gemanbung boch burch und burch ein achtes und mahrhaftes Rind ibrer Beit ift. Sier ift ja berfelbe wehmuthige und febnfuchtige Grundton und berfelbe idullifche Sang nach ber einfamen Dach: tigfeit lanbichaftlicher Natur und nach ben tabellofen Menfchen einer reineren Borgeit, wie bei Thomfon und Young, wie in ben bebanberten Schafergebichten Pope's und Gefiner's und, um meis . ter ju greifen, wie in ben grubelnben Eraumereien ber Rouffeau'fchen Urweltsbegeifterung. Rur gewaltiger und tiefer. Daher ber unwiberftehliche Bauber, mit bem biefer vermeintliche Diffian alle Gemuther umftridte. Es ift nicht blos bas Geffandnif bes empfindfamen Berther, fonbern es ift bas Geftanbnif bes gangen in fich unbefriedigten, nach Ratur und Freiheit lech= genben Beitalters, wenn Berther geffeht, baf Diffian in feinem Bergen ben Somer verbrangt habe. "Beld eine Belt, in bie ber Berrliche mich fubrt! Bu manbern über bie Saibe, umfauft vom Sturmwind, ber in bampfenben Rebeln bie Beifter ber Bas ter im bammernben Lichte bes Monbes binfubrt; ju boren vom Gebirge ber ein Gebrulle bes Balbftroms, halb verwehtes Meche gen ber Beifter aus ihren Sohlen und bie Behflagen bes gu Tobe fich jammernben Mabdens, um bie vier moobbebedten arasbemachfenen Steine bes Ebelgefallenen, ihres Geliebten.«

Dffian machte feinen Eroberungszug burch gang Guropa.

Cefaretti theilte mit dem vollften Glauben die Gefange einer vierzechnbundertjädigen Borgeit Italien mit; Ortni Spanien; in Kansfreid wiertrugen sie de Kourneur, Bombard und Jangurd; in das Polnische üderschest sie Krafisti, in das Hollandische Stiderbott. In Deutschand bestert des Des deutsche Schaffen der Deben und Barden Klopflock's und die flurmende Bardendischung seiner Schule Wert nicht die Laute und jubelnde Begessterung geiner Schule? Wer nicht teil aute und jubelnde Begessterung herber's und Bortefe's In dech des flurmende Bardendischung feiner Schule? Wer nicht tie laute und jubelnde Begessterung herber's und Bortefe's In dech der in den icht gaar flage vorsiber, in welcher Alwina, Selma und Fingal die beliebteften Zausnamen waren! Ofstan gab der gesammten Literatur eine andere Konnet.

Sout werben biefe Dichtungen meise ebenso unterschaft, wie fie früher überschaft wurden. Es ist unteugder, es sehlt ihnen die Etrasseit ber Kompossition und der plassischen Gestaltung; sie verstiegen und zerstieden wie die Schatten und Nedelwolfen, von denen sie inngen und lagen; sie sind doh, empfindsun und überschwenglich, ohne Salt und Boden; sie sind nur geniesbar, wenn man ihnen eine verwandte Stimmung entgegentragt, sie wissen und nicht nit ureigener Gewalt in ihren Areis zu dammen. Wer sie sind dohn der Areis au dannen Coter sie sind boch von einer Tissische Stans, von einer Erhabenheit der Bilder und von einer Innigsteit der Naturempsindung, die oft an die schwunghafte Küsshabeit alttesamentlicher Lynis gemahnt. Die Gimvirtung von Gowich's berühmten Wuch über die beilige Dichtung der Bibel ist ganz unversenndar. Die Geniatitat Machperson's ist nur eine anempsindende, nicht eine rein schobspersiche aber den Nanne der Genialität verkeint sie sieder.

Es ist merkwürdig, daß zu berselben Zeit, als Macpherson seine großartige Täuschung aussuhrte, noch einige andere Ereignisse ähnlicher Art vorfamen, die entweder unmittelbar das Beiespiel Macpherson's vor Augen hatten ober boch wenigstens in
berselben Grundstimmung wurzelten.

Thomas Chatterton, bas Bunderfind von Briftol, ift bier vor Allem ju nennen.

Chatterton mar ein traumerifcher ehrfuchtiger Anabe, Gobn armer Meltern. Schreiber bei einem Abvofaten. Mue feine freien Stunden verwendete er auf bie Dicht- und Schriftmerfe bes englischen Mittelalters, foweit fie ibm nur immer juganglich maren. Geit 1765 erfullte Macpherfon's Offian bie gange Belt mit feinem Rubm. Da empfing im Jahr 1768 bie Briffoler Beitung von unbefannter Sand eine in alterthumlichem Stil geichriebene Ergablung, welche bie Ginweihung ber alten Brude in Briftol mit ber Treue und Lebenbigfeit eines Mugenzeugen berichtete. Man forfchte nach bem Berfaffer, Chatterton, bamals fecheren Sabre alt, madte bas Geftanbnig, bag er biefe Papiere aus einer alten Rifte in ber Rirde ju Briftol genommen habe. Man glaubte ibm; eine folche Rifte mit alten vergilb= ten Papieren mar in ber Rirche porbanben, Chatterton's Bas ter war Rirchenbiener, Stil und Unschauungemeife maren taufdenb; felbft namhafte Renner ließen fich fangen. Chatterton murbe fuhner. Er gab Dichtungen unter bem Ramen Rowlen's, eines Monches aus bem funfgebnten Sahrbunbert, beraus; voll fraftiger Geftaltung, voll funbiger Begeifterung fur bie glangenbe Ritterlichfeit bes fpateren Mittelalters, von bewunderungswurdig treuem gotalton. Bie uber Offian, entspannen fich auch uber Rowlen bie beftigften Berbandlungen. Chatterton aber hatte ben Rachtheil, bag, mahrend bie feltifche Urzeit fcmer juganglich und faft vollig unbefannt mar, fur ben vermeintlichen Dichter bes funfgehnten Sahrhunberts bie Chaucer, Enbgate und Bidliffe uberall bie ausreichenbften Bergleidungspuntte boten. Sorace Balpole, ber reiche Befchuter aller mittelalterlichen Beftrebungen, wies Chatterton von fich. Die ebrgeizigen Plane bes jungen Dichters maren vernichtet. Er

gerieth in bie auferfte Roth. Raum achtzehn Jahre alt, vergiftete er fich am 25. Auguft 1770.

Plumper noch waren bie Betrugereien Breland's, ber in Betreff Shatespeare's wichtige Entbedungen gemacht zu haben versicherte.

Billiam Benry Ireland mar ber Cobn Camuel Irelanb's, eines großen Chakefpeareverehrers. Der Bater faufte mit fcmerem Gelb Mues gufammen, mas an Chafespearereliquien babhaft mar. In Taufchungen und Betrugereien tonnte es nicht feblen. So beichloß ber Cohn von ber Thorheit bes Batere Ruben gu gieben. Rach und nach mußte er feinem Bater einen Zaufichein, einige gerichtliche Urfunden und einige Liebesbriefe Chakefpeare's in bie Sanbe ju fpielen; julett fam fogar bie vom Dichter felbft gefdriebene Sanbidrift bes Ronigs Lear, ein Bruchftud aus bem Samlet, und ein neu aufgefundenes Trauerfpiel "Ro: nig Borrtngerne" jum Borfchein. Der Bater mar außer fich por Entzuden. Im December 1795 lieft er alle biefe fconen Sachen in einen prachtigen Folioband gufammenbruden; ja, ber vom jungen Breland verfaßte "Borrtvgerne" murbe fogar auf bem Drurplanetheater im Mary bes folgenben Sabres aufgeführt. Dbgleich fich in ber That auch fur biefe Zaufdung einige Blaubige fanden, fo genugten boch Drud und Muffuhrung vollfom= men, bie Unachtheit außer allem 3weifel gu fellen. Bu allem Ueberfluß ichrieb fpater ber junge Treland felbft eine Flugschrift, in welcher er ben von ihm verubten Betrug offen befannte.

Macaulan beit bie tiefere geschichtliche Bedeutung biefer und ohnlicher Ereignisse vortressich bervor, wenn er in feiner Abhandlung über Byron sagt: "Es war eine allgemeine Gabrung in den Menschen, ein unbestimmtes Berlangen nach Neuem, eine Geneigtbeit, Alles mit Freude zu begrüßen, was auf den ersten Anblief den Schein von Ursprünglichseit batte. Ein resformirendes Zeitalter ist jederzeit fruchtbar an Betrügern. Ders formirendes Zeitalter ist jederzeit fruchtbar an Betrügern.

felbe aufgeregte Buffand ber bffentlichen Stimmung, weicher bie große Arennung von bem romifchen Stuble bervorbrachte, erzugte auch bei Ausschlichungen ber Biedertaufer. Der Erfolg ber Fällschungen Ghatterton's und ber noch weit verächtlicheren Fällschungen Ireland's bewies, baß man angesagen hatte, die alte Dichtungen it großen Gifer, wenn auch nicht mit großer Weisbeit zu lieden. Die Maffe war nie bereitwilliger, Geschichten ohne Beweis zu glauben und Schriften ohne Verbienst zu bewundern. Alles warb freuds begrüßt, was nur irgendwie die trautige Ciutdnigseit der orrecten Schule unterbrechen sonnte-

2.

### Billiam Comper und Robert Burns.

Eine neue Wiedergeburt ber englischen Lyrif nahte. Das war Allen offenbar, die die Beichen ber Zeit zu beuten verftanben. Ueberall keimte und sprofite bas werbende Leben.

Glower's wundervolle Ballade -Admiral Hosier's Ghostund Gray's weltberübmte Dorffirchhofelegie (Elegie written in a country church-gard) sonnten nur in einer Zeit geschrieben werten, welche ber Enge ber Pope-Johnson'schen Schule bereits entwachfen war.

Aaft alle englischen Krititer find darin übereinstimmend, Bittiam Cowper als Denjenigen zu nennen, der zuerst dem unbestimmten Sehnen und Drangen einen bestimmten Ausbrud gab und es zu fester Gestattung brachte. Und sicher gehört Cowper zu den bahnbrechenben Geistern. Seit Mitton ist bier wieder ber erste fraftige Raturtlang. Bisher hatte man immer nur Dichter nachgeahmt; Cowper ahmt wieder die Natur nach. Sein Dichten und Schaffen stammt nicht auß der fatten Bille dung bes Verstandes und Wißes! es flammt auß der innesthen Ziese seines herzens. Auch wo er nur lefthaft, satirisch ober beschreibend zu sein scheint, ist er doch immer acht dichterisch und ursprünglich. Seibst die trodensten und geringsügigten Dinge gewinnen unter seiner hand beben und Bauber. Ueberall innere Empfindung und tiefes Gemüts.

Doch tommt man bei Comper ju feiner reinen Freube. Seine Ratur ift gefnicht und gebrochen.

Comper mar am 26. November 1731 pon pornehmen Meltern geboren; am 25. April 1800 farb er. Er mar franklich, weltabgefdieben, fcmermuthig, oft fogar bis jum Bahnfinn verbuffert. Diefer Trubfinn, geffeigert und burchglubt von calvinistifder Strenge und Frommigfeit, ift feine Dufe. Er ubertrifft Young an Barme bes Musbrude und an Rraft ber Geftaltung; aber bie truben Debel erdruden und, es fehlt auch bier ber erheiternte Lichtstrahl. Und berfelbe Mangel fehrt in ber Form wieber. Ber verargt es bem Dichter, bag er Dope von Grund ber Geele verachtet, weil biefer, wie Comper's reigenbes "Tifchgefprach" fagt, Die Poefie gum Sandwert merben ließ und jebem Stumper gleiche Bege mies?" Ift es boch Comper's größtes Berbienft, bag er ben Schwung bes Bebantens bober achtete ale bie ausgetretene Glatte ber Form! Aber er ftellt nur bie eine Ginfeitigkeit gegen bie anbere. Er feinerfeits fpreigt fich mit formlofer Raubbeit. Aluf und Bobllaut ber Sprache find ihm unbefannt und miberfteben ihm. Comper vergleicht Pope's Berfe fpottend mit weichem Mildrahm; feine eigenen Berfe gleichen einem holperigen Riefelpfab.

Macaulan, ber in feinen Abhandlungen über Byron mit einigen furgen, aber hodft treffenben Strichen bie geschichtliche Stellung Comper's gezeichnet hat, sagt fehr richtig: "Die Rolle,

welche Cowper burchfuhrte, war mehr bie bes Moses als bie bes Iosua; er sprengte bas haus ber Knechtschaft, aber er betrat bas land ber Berheißung nicht."

Schon aber mar ber Eroberer bes verheifienen ganbes er-ftanben.

Diefer fiegende Beld mar Robert Burne, ein einfacher fcottifcher Candmann.

Mitten aus bem Bergen bes Bolfes heraus follte fich bie englifche Dichtung verjungen und fraftigen.

Robert Burns murbe am 25. Januar 1759 ju Doonholm ober Doonfide unmeit Apr im submestlichen Schottland als ber Sohn eines armen Gartners geboren.

> Die Bafe gudt ihm in bie hand, Und fprach: Sollt feben, es ift fein Tant, Rein Dummfopf wird ber kleine Fant; Ich bent, er beiße Robin.

3war trifft ibn Unglud groß und flein, Doch wird fein herz flets brüber fein; Wir werben All' uns feiner freun Und fielg ibun mit bem Robin.

Doch so gewiß breimal brei neun, Jedweber Strich und Jug giebt's ein, Er wird febr hinter'n Madden fein, So lob' ich Dich mir, Robin!

Robin war ein flotter Burid, Flott und luftig, flott und luftig, flott und luftig; Robin war ein flotter Burid, Der flotte luftige Robin.

Burns erhielt von bem ftreblamen Rater eine Erziebung, wie es nur immer bie durftige Lage feines Standes gestatte wollte; und ber talentvolle Rnabe mußte ben Unterricht burch eigene Lefes und Lernfulf trefflich zu unterstügen und zu erweitern. Schon früh erwachte in ihm die Liebe gur Dichtunft; eine Cammlung alter schottlicher Balladen wor sein Bademeum;

bei fcmerer Arbeit, hinter bem Pfluge bichtete ber Knabe und Bungling Gefange in ber Munbart bes Bolfe, bie ibn balb auch in hoberen Rreifen rubmlichft befannt machten. Der Tob feines Baters nothigte ibn, eine Dachtung zu übernehmen. Gein Ginn war nicht bei biefer engen Birthfchaft. Die Pachtung verungludte. Schmera uber gurudgefebte Liebe trat bingu. Er befchloß, als Muffeber einer Pflangung nach Jamaica gu geben. Doch ließ er vorber in Rilmarnod bie erfte Musgabe feiner Dichtungen bruden, im Juli 1786. Gie fanben fogleich bie berglichfte Aufnahme. Im Begriff auszuwandern, erhielt er eine Einlabung nach Cbinburgh. Gine neue Muflage feiner Bebichte ericbien. Er wurde in Die vornehmften Gefellichaften gezogen, und bie Ebelften bes ganbes, Philosophen und Runfiler, brangten fich um ben Dichter, ber ibnen in fo bezaubernben Tonen bie Scenen ber Beimath, bie Bilber ihrer Rinbheit vorführte. Seine Gonner verschafften ibm eine Unftellung im Steuerfach, von ber ubrigens Burns nur im bringenbften Fall ber Roth Bebrauch ju machen gebachte. Rach einiger Beit fehrte Burns jurud auf bas gant, beirathete und pachtete 1788 ben Deier= bof Ellistand bei Dumfries. Richt gu feinem Glud. In feinen Briefen tann er nicht genug flagen suber feine Ginfamteit und bas bumme Gefchmat feiner Rachbarn"; und bei feinem Biberwillen gegen bie gandwirthichaft brachte ibm fein Ader nicht ben ermarteten Bortheil. Geinen Difmuth zu bampfen, vertaufchte er nur allguoft ben Pflug mit bem Becher. Im Jahre 1789 ubernahm er baber bie verfprochene Stelle eines Steuers beamten. Die bamit verbundenen Pladereien brudten ihn. Unvorfichtige Meußerungen, angeregt burch ben Musbruch ber frangofifden Revolution, fetten ibn in Zwiefpalt mit feinen Borgefetten. Burns verfant in immer tiefere Roth und Bergmeife lung. Geine Gefundheit gerruttete fich mehr und mehr. Um 21. Juli 1796 farb er in einem Geebab auf ber Rufte von

Solway im Alter von siebenundreißig Jahren. Carlule, welscher eine sehr sein sehr Schandlung über Robert Burns in der Erinburgh Review (Decemberheft 1828, vergl. Goethe, Bb. 33, E. 179 — 184) geschierben bat, sagt über die Tragdbie biese Bebens vortressich: "Tür einen Mann wie Burns wußte die Welt sie sie für die State bei geschie bestellt geschierben auf Schufflichere Geschäft zu sinden, als daß er sich mit Schungsgern und Schuffen verunganken, Accije berechnen und Bierfäher visstren mußte. In solchem Abmischen ward diese Gesen, ehe und ein zeicher gegeben wird, um ihn vielleicht abermaß zu vergeuben.

Der Einsins ber altidottischen Bolfkiederbichtung auf Burns ift überall sichtbar. Schottland blieb in feinen Bolftsliedern seisch und ichdysferisch, noch zu einer Beit, da sast überall schon das Bolftslied verstummt und erflorden war. Auch in den Liedern des Schotten Allan Ramson, der nur wenige Jahrzechne vor Burns fang und lebte, sind Anklange derselben freien und volkschmischen Somweise.

Aber bie Sauptfade ift boch Burns' eigene tuchtige Perfonlichkeit, fein unwandelbares Festbalten an fich felbft, feine innere Schönfeit.

Es ift úbich, Robert Wums in bie althergebrachte Bezeichnung ber Naturdichter einzureiben. Will sich diese Bezeichnung nicht gang aufchließtich auf seine außeren Lebensbezige beschränten, so ist sie nur febr bedingt wahr. Die sogenannten Naturbichter bebängen sich nur gar zu gern mit dem eisten Filttertandeiner schnell aufgerafften halbbildung; sie sind betet oder tölzpisch der meist beibes zugleich. Bon Febtern, beier Art ist Burns weit entsernt. Burns ist, um mit seinen eigenen Worten zu sprechen, unbesongen wie die Lerche, wenn sie zum Durpurbimmel steigt und singt vor Lust. Alls Wotto seiner gesammten Dichtung kann man das prächtige Lied "Wein Berg, ift im Sochland" betrachten. Es lauter in ber trefflichen Ueber- febung von S. D. Geinbe:

Mein Serg ift im Sockland, mein Serg ift nicht bier, Mein dern ist moschand und piet bas Bierr, Mein dern ist im Bockland, weich ist auch gelt ben Web, — Wein Serg ist im Bockland, weib ist auch geft! Beb weich, bu mein Sockland, felt weich, bu mein Mere, Oedwartsfand ber Soften, ber Geften gert! Die Freichet von Erbert, der Geften gert! Die Freichet wei Leben, der Geften gert!

Leb weiß nun, ibr Berg, mit Schue bod betedt, bed weiß nun, ibr Alber, o gain und werflecht, bed weiß nun, ibr Blaber, die indig ihr freight bed weiß nun, ibr Blaber, die indig ihr freight Bein herrz ift im Socklant, mein Serg ist nicht bier, Rein Serg ist im Socklant, mein Serg ist nicht bier, Rein Serg ist im Socklant, mein Serg ist nicht bier, Und hagt bas Blabtier und felgt bem Reb, — Deien Serg ist im Socklant, weden ist auch acht!

Burns hat ben Muth, gang er seibst zu sein. Aller bergebrachen Manier und Mobe kehrt er breift seinen Ruden; er diese tet Richtel, was er nicht seist erlich erliebt und empfunden hat. Seine Gedichte sind Gelegenheitsgedichte in jenem hohen Sinn, in welchem Goethe biese Bort auf die aus wirklichen und personlichen Anlässen entspringende Dichtung anwendet. Mit der und widerschlichen Voltisigung treibender Schopferkraft sind sie aus bem tiefen Beh und dem lauten Judel seiner eigenen Seele berausgedoren. Bas war von den gelehrten Dichtern, von oppe und seinen Nachahmern über die ibyllische Schäferwelt eines erlogenen Traumsandes gelungen und gesabelt worden! her steht ein einsacher Landmann, selbst ein Schäfer und Pfilager; und wie gang anders spiegelt sich bier dies Welt! Nicht über ihn, sondern in ihm und um ihn liegt sein Schönen und seine Betstiedigung.

Cariple fagt in ber bereits ermannten Abhandlung: "Die rauhen Scenen bes ichottifchen Lebens fieht er nicht im arta-

vischen Lichte; aber in bem Nauch und Schmut einer roben Wirflickett sinder er noch immit, was ber Liebe und de Bobet werth sie. Armut fürwode ist sie die Mehrte, aber auch Liebe und Muth zugleich; die einsachen Gesüble, der Werth, der Evelssund Muth zugleich; die einsachen Gesüble, der Werth, der Gebeisund Muth zugleich; die einsachen Gesüble, der Werth, der Gebeisund Much gerzen. Der Bauer, sein Jerund, sein nuße braumes Abdehen sinn nicht länger gering und börslich, sowen het web dei merschlichen Webel von bei finde, sowen den den menschlichen Desend zu den den bei menschlichen Desend, und de bei der bei niederigken Flächen bei menschlichen Desend, und der bei der der bei Gestelle eines eige ein Gemitde, und bei fleigen, durch Schatten und Sonnenschein gesänstigt und verherrticht, zu einer Schönheit, welche sonst hie Menschafte, deren Soliten, vom gemeinsten Winde berührt, in ausdendsvollen Reledsmire erklingen.

Das fpate Saufenbiconden fallt nicht unbemerkt unter feiner Pflingidaar,

Beideitenes Blumden, reth getüpft, Bu fruh bift bu ber Ere' entschlüpft; Denn ach I germalmen muß ich bich, Go gart unb fein, Und nicht mehr retten famn ich bich, Du Gbeiftein!

und ebenfowenig bas wohlverforgte Reft ber furchtfamen Felbmaus, bas ber Pflug aufgewuhlt hat:

> Du glattes Thierden, bang' gebuctt, Belde' Graufen beine Bruft burchjudt! Brauchft nicht zu flichn mit folder haft, Ale broht Gefahr; Es war' mir leth, venn bich erfaßt

Die boje Schar!

Du mußteft, ol wie vielmal nagen,
Dies Haufen Land herbeigutragen!
Nun wirft man bich für all' dein Rüben
Nub Hof und Hauf.
Durch Weif und Saus,
Durch Weif und Saus,
An Blinters Cannel

Und wie entjudent innig und finnig ift auch bas von Goethe bochgeruhmte Lieb auf Gans Gerftentorn, ber ein wadtrer Mann ift, aber viel Teinbe bat, bie ibn unablafif werfolgen und beifcbigen, ja gar zu vernichten broben.

> Zein Gergblut gapften fie gulett, Und tranfen's in ber Rund'; Je mehr fie tranfen, besto mehr Barb ibre Freube funt.

Sane Gerftenforn, ber wadre Gelb, Sat Eries viel erftrebt; Denn foftet nur fein Blut, - fogleich Birb Cuer Duth belebt.

Ernn lebe hoch Sans Gerftenforn, Rebnit All' bas Glas jur Sanb; Tein groß Gefchlecht erfterbe nie Ju alten Schottenlanb!

Und wo giebt es etwas Ruhrenberes, als jene tief empfunbene Sobtenklage um bie gestorbene Jugendgeliebte.

#### an Marie im Simmel.

Du frühre Stern, beg blaffer Schein Ju grüßen liebt bas Mergenreth, Nufo Neue führt ben Tag, Du ein Und Ben ben Marte mir nahm ber Teb. D theurer Schaften, mir entrüdt! We weift Du jeht in fel'ger Luft? Siehft trauernd Du, ben Du beglüdt? Sofrt Du tie Klagen feiner Beuth?

Kann ich bie Stunde, ernft und bele, Bergeffen und ben beiligen hain, We wir zum ichten Mal am dipr Itte fahn, ber Lieb was zu erfreun? Rie wird die Leift verrecht nen Gruß Des Glicktes, das mir bold gelacht, Zein Bild bei nnferm Schrieduß, Dem ichten, ach wer das gedacht! Der Ane fäßt fturtelind bert ben Strand, ilmbangt von Baltes grüner Nacht, Und Bief und Sageborn umwand Berliebt ber Squne Bunderpracht.
Jun Aufe luben Blumen ein,
Die Böget sangen auf bem chag —
Da sagte Weiftens feber Schein –
Ju früh und, daße entsche ber Sag.

Rinnerung Singt mit Beiges Acht
An briere Gene Luft unt Leib;
Wie tieffen Bett bie Beromung macht,
Ge flüft ben Cinbend nur bie Beit.
D theurer Cabatten, mir enträdet!
We weift Du jest in fel'ger Luft?
Elebst traueren Du, ben Du beglädt?
Geft Du bie Allagen finner Bunt?

Der Areis, in welchem sich Burns bewegt, ift nicht groß. Es ift die Liebe, die Sochlandsnatur, und bie Freibeit, die sich bie bodlandsnatur, und bie Freibeit, die sich bier bierbies acht patriachalisch als Sehnsucht nach ber Wieberhersstellung der angestammten Stuarts barftellt. Aber überall blidt und bas helle und achtsame Auge bes frischen Dorftindes entzegen, das den Dingen in das innerste Gera schaut und beshalb mit schlagender Anschallichkeit, um nicht zu sagen, mit madrhaft Somerischer Wildlichkeit malt und gestaltet. Und bagu ein Reim und Rhythmus, der, nach Cartyle's Ausbruck, nicht erft nach Musik sieben gestellt fcon Musik sie. Aus bem Bolsteice entsprungen, ift Burns' Dichtung auch wieder Boltseiled geworden.

Bolfslied im achteften Sinn! Ueberall, wo bie englische Sprache gesprochen wird, erschallen Burns' icone Gesange. Balter Scott und Thomas Moore, die Seechule, felbit Byron und Schellen fichen auf feinen Schultern.

Mit Burns ift ber Sturg bes frangbifichen Bopffills vollenbet. Erft feit biefer Beit kann man wieder von einer englifchen Lyrik fprechen.

bettneg, Literaturgeichichte. I.

8





